



CATALOG ALGA II.a STANDORT TO 1



Buchstabe: Fach: ;
Katalog-Ar.: Standort:

Zahl:











allen schändlichen Wastern:

Murch underschiedliche sittliche Concept,

Historien/und Fabeln vorgestellt.

# Wer Woet / Arediger / und waserley

Standes-Versonen für ihren Aram etwas finden können;

# R. P. ABRAHAM a S. CLARA.

Augustiner Barfusser Ordens/Provinciæ

Definitorem, und Raiserl. Prediger 20. 20.

Mit Romifcher Kaylerlichert Maieftat allergnadigften Freyheit/

Mit Kupfern geziert und verlegt

Phristoph Weigel/ Tupferstechern und Tunsthändlern in Nurnberg.

Würsburg/

Gedruckt ben Martin Frank Herken.

1707.





Mem Allerdurchleuchtigst Wroß: mächtigst= und Mnüberwind= lidsten Kömischen

# anser/

# PRIMO

In Bermanien/auchzu Bun carn und Wöhaimb 2c. 2c. Wonia/ Arz Serzogen zu Aesterreich / Ferzogen zu Surgund/ Stenr/Kärnten/Erain/ und Mürtemberg/
in Ober = und Nieder = Schlesien / Marggrafen zu Mähren / in Ober = und Nieder = Taußniß / Brasen
zu Nabspurg/Enrol und
Obers 20. 20.

Morz 20. 20.

# Allergnädigster Manher/ Lands-Kurst und Herr Herrit

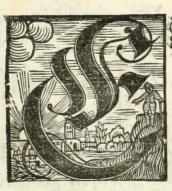

der etwas Postlichs soll mar billick denen Gecrönten Bonarch en offeriren: Nichts dergleicher findet man in diesem geringer

Werk: Etwas Cobwürdiges oder etwas Ciebwür diges soll man denen Grossen Säubtern überreichen Nicht

Nichts dergleichen ist in diesen schlechten Blattern anzutreffen: Weil es aber eine EurzeBeschreibung der Welt ist / also habe ich mich dieses allerunter= thånigst einem solchem grossen Welt - Wonarchen unterfangen Zußfallend zu dediciren: Solle endlich dieses Buch für Läri färi gehalten werden! so gedenke ich anben/ dass auch zu dem Foseph als Vice-König in Egypten seine Brüder mit laren Säcken gekommen seyn. Gefast Demand der Di= tel nicht / so lass ich ihme das MUN / und mir bleibt das WFUQ; doch weiß ich/ daß des No= sephe Vatter der Jacob die gesteckte Lämmer oder Schaaf gar werth gehalten. Dem Patriarchen Abraham hat GOtt verheissen / daß Er Ihme seinen Saamen / Nahmen und Stammen woste bermehren/ wie die Sterne am Himmel/ und wie die Sandkörnlein am Uffer des Weers: Surch die Stern / laut Beiliger Cehrer / werden die Frommen berstanden / durch den Sand aber die Bôse; Nun ist allbekannt / dass mehrer Sand= fornt seind ale Sterne/folgsam auch mehrer schlim= me als gute. Auf gleichen Schlag ist etwan die= ses aeringe Buch beschaffen / worinnen auch mehrer Schlchtes als Gutes zu lesen: Weilen aber Bue Momis. Papserl. Majestät Büteganz Weltkundig/ und in diesem Zast dem argen Persischen König Artaxerxes nichts nach= ait/welcher auf eine Zeit auch einen Trunk Wasfer/

ser / den ein Bauersmann mit der hohlen Hand aus dem Back geschöpft / nicht gewaigert noch abgeschlagen: Als getröste mich / das Stler Womisch = Wayserliche Majestät ebenfalls dieses winzige Offert nicht werden berwerssen / forderist darumben / weil ich und unsere wenige Religion heilig verspricht / für Stler Menige Religion heilig verspricht / für Stler mmb glückseelige und langwührige Regierung bei harrlich zu beten.

Zuer Köm. Says. Majest.

Bienn/den 13. November
Anno 1796.

Allerunterthänigster und bemüthigster

P. Fr. ABRAHAMUS à S. Clara.

# CENSURA.

Goinfra scriptus Suffraganeus, & Vicarius in Pontificalibus & Spirituali-bus per Civitatem & Diœcesin Bambergensem Generalis, præsentem Librum, cuititulus est, Tun und Pfun der Melt/ à Reverendo Patre Abrahamo à San&a Clara, Ordinis Eremitarum discalceatorum S. Auguttini Definitore, & Sacræ Cæfareæ Majestatis Concionatore Aulico, conscriptum, atq; à deputatis ad id Theologis accurate perlectum, examinatum, & approbatum, cum nihil contineat, quod autbonos mores, aut orthodoxam fidem offendat, publica luce dignum censeo, &, ut typis imprimatur, ac publice divendatur, facultatem concedo. În cujus rei fidem, & evidens testimonium has præsentes propria manu subscriptas, & consueto sigillo meo munitas dedi. bergæ in monte S&i. Stephani die o&ava Januarii Anno 1707.

.S.

Joannes Wernerus Episcopus Dragonensis Suffraganeus, & Vicarius in Pontificalibus & Spiritualibus per Civitatem & Diœcesin Bambergensem Generalis, Imperialis Collegiatæ ad Schum Stephanum Decanus, SS. Theologiæ Doctor.

Terum Abraham genuit Isaac, id est risum; verumtamen prius genuit Ismaëlem Sagittarium animarum, utique magis pacificè cohabitantes in præsenti Volumine Abrahami à San&â Clarâ, quam olim in papilionibus Abrahami à San&â Sarâ. Cum itaque Reverendissimus ac perquam Gratiosus Dominus JOANNES WERNERVS Episcopus Dragonensis, Eminentissimi Electoris Moguntini per Dicecesin Bambergensem in Pontificalibus, & Spiritualibus Vicarius Generalis, insignis Collegiatæ, ad San&um Stephanum

)()(

Pro-

Proto-Martyrem Bambergæ Decanus, & præsentem partum Abrahamiticum, à Parente suo Plurimum Reverendo, Religiosissimo, & Clarissimo Patre Abrahamo à San&à Clarà Celeberrimi Ordinis Eremitarum S. Augustini Definitore, nec non Sacræ Cæsareæ Majestatis Concionatore Aulico samigeratissimo, in Sene&ute genitum, atque ab eodem \$\frac{5}{2}\text{U1}\)/ \$\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11}\text{U11

P. Gregorius Pfodenhauer, Ordinis S. Benedicti ad S. Michaelem professus, SS. Theologiæ Lector.

### FACVLTAS

Admodum Rever. Patris Provincialis.

TEnore præsentium, Librum, cujus titulus, Hun und Psun der Welt/Rdo. P. Abrahamo à S. Clara Definitori hujus nostræ Provinciæ Typis mandandi Licentiam concedo, in cujus sidem has manu & sigillo solito roboratas dedi, Viennæ, 13. Julii, anno 1706.

P. Anselmus à S&o. Christophoro, Eremitarum Discalc. Ord. S. Augustini per Germaniam & Boëmiam Prior Provincialis & Theologus Cæsareus.

Joseph Mandato Admodum Rdi. P. Anselmi à S. Christophoro, per Germaniam & Boëmiam Prioris Provincialis, nec non Theologi Cæsarei &c. accuratè perlegimus hunc Librum. Jun und Pfun der Welt indigitatum, nullum autem Pfun in eo invenimus contra Fidem aut honestatem morum. Quinimo vidimus, quod Candor do Ctrinæ canitiei docentis non dispar conveniat, adeoque prælo dignum omninò judicavimus. Viennæ in Conventu nostro, die 7. Maji Ao. 1706.

P.Fr. Narcissus à S. Leopoldo Prior. P.Fr. Alipius à S. Bartholomæo, Definitor Provinciæ.

# Morrede.

Weneigter Weser.



mit einer fleinen Kabel ausgespickt: Das geringe Werfel nennet sich dermahlen HUD und PFUD der Welt/und zwar HUD/weil wir solche Anfrischung wohl vonnöthen haben zu denen lob-würdigen Tugenden/so da absonderlich wohl anständig sind einem frommen Christen: Das PFUD hat sügsam müssen bengerurtet werden/damit der Mensch ein billiges Abscheuen solle tragen an denen Lasteren/welche uns neben dem ewigen/auch öffters ein zeitliches Ubel auf den Hals laden: Der Fabeln hab ich mich darum nicht gebraucht/als ob dergleichen sollen auf der Canzel vorgestragen werden/sondern damit der einsame Leser desto lieber unter solchem Deck-Mantel möge die Warheit hervor suchen: Etliche sind/die in die Zahl der Fabeln gezogen worden; welche doch sür unlaugbare Geschicht zu halten; weil sie aber etwas Lustigs in sich begreissen / also haben sie müssen denen anderen die Gesellschafft leisten.

Die Materi ist nicht von hohen/sondern von solchen Dingen/welche da täglich dem Menschen vor Augen kommen/ und daben er in allen Sachen/auch in denen mindesten/die Allmacht Sottes/ und seine Weißheit kan betrachten. Es hat unlängst ein vermessener Sesell unter einem vermäntleten Nahmen zu Augspurg ein Narren-Buch ausgehen lassen/worinnen er ansangs bekennet/daß es meistens meine Composition sene/was ehrliche Sachen darinnen/ solchens meine Composition sene/was ehrliche Sachen darinnen/ solchen ich/ daß es von meiner geringen Waar/die er aus meinen Büchern gestohlen; ist etwas tadelhasstes darben/ so kan er solches Futtertuch sür einen Bärenhäuter-Zeug verkaussen/ worzu ich ihme wünsche viel Heil: Dieser möchte etwan wiederum aus Sezgenwärtigen was heraus klauben/ und so dann für eigene Krahm verkaussen/ protestire also mit höchstem Fug/ und bitte zugleich/ daß solcher Bücher Stümpler möchte abgewiesen werden. Mithin

mich dem geneigten Lefer bestens befehle.

NB. Noch eines habe ich zur Nachricht hier anzeigen wollen / daß ben Ansang dieses Buchs / die Blätter zur numeriren / versehen worden / wolle also der geneigte Leser sich großguntig gefallen lassen / mit Bleyweiß oder Notelstein die Zisser benzuschreiben / bis er an die eingedruckte Zahlen komt / alsdann wird das Register allenthalben zutressen. Wer aber sich des Registers nicht bedient / der kan gedachter Mühe überhoben bleiben.

# Megister /

# Aller hierinn vorgemerckten Sinnbildern und Benschrifften.

| SOL.                              |          | EREMVS.                            |       |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|-------|
| Etiam Divinum inflammet           | amo-     | Nunc magna est Mundus              | Ere-  |
| rem.                              |          | mus.                               | 36    |
| LVNA.                             |          | PRATVM.                            |       |
| Monet rubicunda pudoris.          | 2        | Caro fœnum est: utraque falci      | fub-  |
| STELLÆ.                           |          | jacet.                             | 38    |
| Tot funt pro Numine testes.       | 4        | CAMPVS.                            | ,     |
| AER,                              |          | Mala surgit sæpius herba.          | 40    |
| Est gravis, nimium levis.         | 7        | VIA.                               |       |
| AQVA.                             |          | Tere, sit quamvis ardua, tutam     | .42   |
| Sæpe, quæ premunt bonum           | expri-   | AGER,                              |       |
| munt.                             | 8        | Nil absque labore.                 | 44    |
| IGNIS.                            |          | LAPIS.                             |       |
| Sibi figit in alto Centrum        | verus    | Durum, ne roboret atas, fr         | ange  |
| amor.                             | 10       | cito.                              | 46    |
| TERRA.                            |          | VINEA.                             |       |
| Non omnis fert omnia.             | 12       | Qui diligit, castigat.             | 48    |
| NVBES.                            |          | ARBOR.                             | , ,   |
| Clientes dedecus indigni.         | 14       | Pomis fit cognita radix.           | 50    |
| PLVVIA.                           |          | FLORES.                            | 3     |
| Quodnimium, nocuum.               | 16       | Parum est, solo oblectare co       | lore  |
| GRANDO.                           | 7.0      | i aguin cit; 1010 observance co    | 52    |
| Dum ferit, perit. NIVES.          | 18       | HERBÆ.                             | 7 -   |
| Est Hostis Candoris Amor.         | 20       | Multum Te tibi nosse refert.       | 54    |
| TONITRV.                          | 20       | ROS.                               | 7 T   |
| Qui tonat, est, scelerate time.   | 22       | Vis summa soli est, & succi        | 16 ah |
| IRIS.                             | 44       | alto.                              | 56.   |
|                                   | 24       | RIVVS.                             | 30.   |
| Aspectu pendet ab uno.<br>VENTVS. | -4       | Subito surgitque, ruitque,         | 58    |
| Ars & Virtus facit esse secur     | dum.     | FONS.                              | 20    |
| EXIS CC VIEWS FACAL CITE FOODS    | 26       |                                    | ~~    |
| MONTES.                           | 20       | Quod premit, elevat.               | 50    |
| Quamvis altus, procul at          | tamen    | FLVVIVS.                           |       |
| Astris.                           | 28       | Collectis oritur, divisis interior |       |
| VALLES.                           | 20       | dis,                               | 62    |
| Humilis at Vtilis.                | 30       | AQVA CADENS.                       | -     |
| COLLES.                           | 5        | Quantus amor centri est,           | 63    |
| Vult tevigilem locus altior e     | Me. 32   | PALVS.                             |       |
| SPELVNCA.                         |          | Allicit, & decipit.                | 66    |
| Raro tali est bonus Hos           | pes in   | SILVA.                             |       |
| æde.                              | 34       | Ambiguum cave solus iter.          | 68    |
| MIT                               | , 47° II | A                                  | RE-   |

| ARENA.                                  | NEBVLÆ.                                                |      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| Hac perge via, quam sidera mon-         | Mendax facit omnia magna.                              | 106  |
| ftrant. 70                              | VMBRA.                                                 |      |
| PORTVS.                                 | Nullum fua deferit Vmbra.                              | 08   |
| Præfixa motus animæ fub lege            | CANIS.                                                 |      |
| coërce. 72                              | Qui multa docemus, discere nil                         | VO-  |
| MARE.                                   | lumus                                                  | IC   |
| Nulli, quod semper mobile, side. 74     | CATVS.                                                 |      |
| SCOPVLI.                                | Sævior cum blandior. I                                 | 12   |
| Quæsunt tecta, pericla time. 76         |                                                        | ٠    |
| METALLORVM FODINÆ.                      | Nec tutum est in nocte scelus. I                       | 14   |
| O quot opes perdunt homines. 78         | BOS.                                                   |      |
| GEMMÆ. Ne decipiare, cave.              | Stolidum, qui Cornua gestat,                           | vul  |
| Ne decipiare, cave, 80                  | subdinaturajugo.                                       |      |
| VNIO.                                   | EQVVS.                                                 |      |
| Edita coelo Patre, inter turbida cre-   | Virga præstantem frenumque                             | fa   |
| vit. 82                                 | cit,                                                   | 18   |
| TEMPVS MATVTINVM.                       | ASINVS.                                                |      |
| Cum Phæbo parturit Ingenium, 84         |                                                        | 20   |
| PRANDIVM.                               | OVES.                                                  |      |
| Sub medium, modicus multos pa-          | O quot Vellera nostra ferunt. I                        | 22   |
| rit.                                    | HIRCVS.                                                | 100  |
| VESPER.                                 | Fœtore suose prodit ubique. I                          | 24   |
| Rea mens nequit esse quieta, 88         | PORCVS.                                                |      |
| MEDIA NOX.                              | Pascitur, ut pascat.                                   | 26   |
| Somniat, in Mundo, qui se putat         | CAMELVS.                                               |      |
| esse beatum.                            |                                                        | 28   |
| VER.                                    | CERVVS                                                 | -0   |
| Monstrat, terras reserando, sepul-      | - Excutis unum?                                        |      |
| chrum, 92                               | TOTAL OFFICE OFFICE                                    | 28   |
| ÆSTAS.                                  | ARANEVS.                                               | 2    |
| Æstum mors frigida tollit amo-          |                                                        | 7120 |
| ris. 94                                 | Aliis per propria damna nociv                          | vus  |
| AVTVMNVS.                               | Pessimus est. A PES.                                   | 34   |
| Sunt temporis omnia præda 96            | TI                                                     |      |
| HIEMS.                                  | Hæcpungunt exempla pigros. 13                          |      |
| Bruma studiosus in ipsa                 | FERÆ                                                   |      |
| Et flores fructusque legis. 98          | Has hominem domuisse decet. 13                         | 36   |
| GLACIES.                                | LVPVS.                                                 |      |
| Et fors, & glacies res utraque lubri-   | Depascet, ni pascis, oves.                             | 38   |
| ca fallit.                              | SIMIA.                                                 |      |
| TEMPVS SERENVM.                         | Levium sumus & nos Simia m                             |      |
| Innocua Menti par mulla Volus           | rum.                                                   | 10   |
| ptas. 102                               | VOLVCRES.                                              |      |
| TVRBO.                                  | Non parciturillis                                      | 1    |
| Cades, ni cesseris iræ.                 | VOLVCRES. Non parcitur illis, Qui sibi non parcunt; 14 | 12   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                                        |      |
|                                         | )()()(                                                 | Oa   |

| COLVMBÆ.                             | PAVPER                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Et ficti, & cedant victi candore co- | Hoc nemo jacente stat melius.       |
| lores. 144                           | 174                                 |
| PASSER.                              | CLAVDVS.                            |
| DEO sunt omnia curæ, 146             | Sit patiens, saltabit ad astra. 176 |
| LVSCINIA.                            |                                     |
| Parva caro, sed vox, & spiritus in-  | ARX.                                |
| gens, I48                            | Aurum mihi nomen ademit, 178        |
| PAVO.                                | CIVITAS.                            |
| Fastum, mortis memor exuet om-       | Dum sibi sunt hostes homines quæ    |
| nem. 150                             | data sat urbsest. 180               |
| CYGNVS.                              | COMETA.                             |
| In morte triumphat, 152              | Proles timeat: Patris ignea virga   |
| GALLVS.                              | minatur. 182                        |
| Perjurum prodidit olim;              | BELLVM.                             |
| Nunc tacet, 154                      | Tot plagis tundimur, & vix          |
| PISCES IN GENERE,                    | Flectimur in melius. 184            |
| Omnes capimur discrimine nullo,      | FAMES.                              |
| DICCEC MACNI                         | Post Bacchi, aderunt Jejunia, fe-   |
| PISCES MAGNI,                        | stum. 186                           |
| Vis vincitur arte. 158 PISCES PARVI. | PESTIS.                             |
| Dum capimus, capimur, 160            | Plus animæ fugienda lues, 188       |
| HOMO.                                |                                     |
| Autorireddatur opus. 162             | INSECTA.                            |
| JVVENES.                             | Perdimus heu fruges, qui frugino-   |
| _ Affectibus ægri                    | lumus esse, 190                     |
| Heu quoties pereunt! 164             | EXVNDATIO AQVA-                     |
| SENES.                               | RVM.                                |
| Senex serpit quoque lentus ad ur-    | Nocuus sic plecutur ignis ab un-    |
| nam, 166                             | dis. 190                            |
| SANVS.                               | INCENDIVM.                          |
| Qui sanus negligit esse,             | Dant menti incendia lucem,          |
| Sana mente caret, 168                | Qua mundi videat Nihilum, 194       |
| INFIRMVS.                            | TERRÆ MOTVS.                        |
| Hæredum, 20 ægri ne credite vo-      | Nec Terra scelestum                 |
| tis. 170                             | Vult sibi ferre gravem. 196         |
| DIVES.                               | MVNDI NEGOTIA.                      |
|                                      | -0                                  |
| Quam sæpe Midæ latet auris in        | •                                   |
| auro. 172                            | tus omnis.                          |

Errata annexorum sic corrige.

Atherea lege Ætherea. 10. Ignis. Forschlet / forschet. 32. Hugschar / Pflugschar. 46. Uder. Tra-mire. Tramire. 70. Bald. extenderer, extendere. 72. Portus, Lampadas, Lampades. 98, Hiems, Volant Volat. 104. Turbo. ruditu, rugitu. 129. Alinus.

# Sol. Etiam Divinum inflammet amorem.



A Sípice fulgentem, qui pendet in æthere, Solem,
Gaudia quot vultu non facit ille suo!
Et vagus, in silvis, & in aere, concinit ales,
Squammigerumque salit, lanigerumque pecus,
Luce sua gemmæ, floresque colore triumphant.
Verbo: ubi Sol, mundo tunc nova vita, redit.
Pulchrior at Sole est, & Sole potentior Autor,
Gratiæ & hic radios spargit ubique suæ.
Quis tamen hunc noscit? quis laudat, & ardet amore?
O quam mortales frigida corda sumus!

## Die Wonn.

Ihre Glut foll / fatt ber Sunden / Gottes Lieb in uns entzunden.

Unn aus der Höh die Sonn/ die Quell des Lichts/ entspringet/ Schau/ wie viel Freud und Pracht/ aus ihrem Antlig/ fahr! Daher die Hof-Capell der Lusst so geistig singet/

Drum hupft die Wollen-Heerd/drum schnalzt die Schuppen-Schaar/

Die Blum' erhöht die Farb / der Edlestein den Schein.

Kurg: Leben/ Pracht und Lust/ tritt mit der Sonn' herein.

Da nun die Sonne schon/wie schon/ist wol der Meister? Ran das die Creatur? Wie groß ist dessen Macht/ Der seines Geistes Licht ausgiest in Leib- und Geister/

Der seiner Liebe Glanz an jeden Ort gebracht? Jedoch wer kennt/wer liebt/an GOTT/ so Wärm'/als Schein? Ists möglich/daß die Welt kan so erfroren senn!





# Die Sonne.



Je Sonne ist das Licht der Welt; Was mehr? die Lustbarkeit des Tags: was mehr? die Schöne des Himmels? was mehr? die Holdseeligkeit der Natur; Die Sonne nähret/die Sonne mehret/die Sonne kehret: Sie kehret auß die Finsternus/sie mehret die Früchte des Erdbodens/sie nähret Menschen und Vieh. Die Sonnenkugel ist so groß/daß sie 166. mahl die Erden übertrifft; das ist eine Größe! Die Sonn ist so schnell/daß sie in einer

einstigen Stund 266497, teutsche Meil Wegs lauffet; das ist ein Schnelle! die Sonn ist so mächtig/daß sie über die ganke Welt herrschet/und so gar unter der Erden/und unter dem Wasser ihre Würckung zeiget; das ist ein Macht! Alles liebt die Sonnen/ausser Schelmen und Dieb/welche ben der Nacht ihr Gewerb treiben: Insonderheit ist der Gockel Hahn sehr verliebt in die Sonne: dan wan diese untergehet/so eilt er auch zu seiner Ruhe/so bald aber die Sonne in der Frühe hervor blickt/da hupst er mit größen Freuden auf/ und gibt mit

seinem gewöhnlichen Gückzen einen guten Morgen.

In Beiliger Schrifft ist sehr viel von diesem herzlichen Himmels Lichtzule sen: Die Weltist anfangs / nach, der mehristen Lehrer Lussag / im Frühling erschaffen worden/und folgsam die Somn im Zeichen des Widders: solche Somne hat GOtt dazumahl benamset Luminare majus, ein grosses Licht/damit es dem Tag vorstehe; den Mond aber hat er genennt Luminare minus, ein kleines Licht / damit es der Nacht vorstehe. O wie gut hat dazumahl schon der Allemachtige GOtt die Dienst und Amts. Verwaltungen ausgetheilt! die Sonne als ein herzliches Licht hat Er zum Vorsteher des Tags gestellt/dann diser ein grosses Licht vonnöthen: dem Mond als einem minderen Licht hat Er die Nacht zu verwalten geben/daß zu solcher nit so viel Licht erfordert wird. Grosse Berzen die Land und Leut regiren / haben hieraus ein sondere Lehr zu schöpfen/daß sie nehmlich zu grossen und vornehmen Alemtern sollen sautere stattliche und verständige Leute nehmen zu kleinen Verrichtungen aber geringere Bedienten aussüchen. Dahero Tacitus sagt: Par Negotiis &c. Lib. 6. Annal. c. 39.

Die Schwiger Petri ist schr danckbar gewest Christo dem HErn/um weilen sie von Ihm die Gesundheit erhalten/dan derentwegen hat sie Ihme ben der Tafel aufgewartet/continuò surgens ministrabat illis &c. Matth.c. 8. Wie komts aber/daß weder Petrus/ in dessen Hauß Er einkehrt/weder ein anderer Discipul aufgewartet? Glaublich ist die Ursach: die Discipul hat Er zu höcheren Alemteren/als da zum Apostolat und Predig. Amt erkieset/und es wolt sich nit schieken/daß solche Männer so geringe Dienst sollen vertretten; die Schwiger aber war ein altes/schwaches Mütterlein/die hat schon taugt zu einem solchen Kucheldienst / par Negotiis &c. Für wackere Alemter gehören wackere Leute / für gemeine Dienst/gemeine Leute; dann eben darumb ist Henricus der Dritte diß Nahmens/König in Franckreich elend umbs Leben gez bracht worden / weil er auch die wackerste und verständigste Männer auf die Seiten geset/ und schlechte junge und unerfahrne Leute zu den vornehmsten Alemteren erhoben.

Wunderlich ist es/was dem H. Bischoff Savino wegen der Sonnen begeginet/diser führte in der Stadt Placenz einen sehr vollkomenen Wandel/gleiche Wohl

sucht hat Er einige Neider gehabt/ welche sein Leben allerseits getadlet: dan die Reider sinnd wie die Fledermauß/denen das Licht zuwider/ sie sennd wie die Zwifel / welche wurdlich abnehmen/wan der Mond im wachsen ift: Sie fennd wie die Bronnen-Umper / wan deren einer empor steigt/so sinckt der andere in die Ridere: Sauinus begabe sich einest nacher Rom/und wie er dem Pabstenzu Fuffen gefallen / selvige demuthigist zu kuffen / da wolte der Stadthalter und Vicarius Christi in Erfahrenheit bringen/ob Sauini ausgesprengte Beiligkeit einen rechten Grundfest habe : Dahero denselben mit diesen rauhen Worten angefahren: Bist du der jenige/der da einen Wolff mit dem Schafffell verhüllte und nit ungleich einem Misshauffen im Winter/welcher von aussen nur weiß ist/ einwendig aber pfun? Hierüber hat sich Sauinus gant nit entrust/sonder mit arosser Demuth geantwortet: Beiliger Vatter / wan dises Kleidsoll einen Schelmen verdecken/ so verlang ich es gar nicht/ ziecht zugleich dasselbige aus und wirfft es hinweg / sihe Wunder! Weil dazumahl die helle Sonnen im Zimmer geschienen/also ist das Rleid an den Sonnen. Strahlen hangen gebliben/wie auf einer Stangen/welches dann dem Pabsten und alle Umstehende in höchste Verwunderung gezogen/ die folgsam leicht konten schliessen und abnehmen/ die sondere Fromfeit und Unschuld dieses Diener Gottes. In Vita.

Dieser Sauinus hat viel gelitten/aber Gott pflegt gemeiniglich die jenige nicht anderst zu tractiren; herentgegen ist kein sicherer Weeg in das Obere Engels Land/als von der Stadt Leiden/ und gefällt Gott dem Allmächtigen kein Aufzug besser/als wan jemand mit Elend. Leder bekleidet ist; Das Neich Gottes ist gleich einem Sensschnlein/ sagt Christus der Herr/ und nit einem Zuckersfandel/dan ein Sensschnlein fagt Christus der Herr/ und nit einem Zuckersfandel/dan ein Sensschnlein treibt so gar die Zäher aus den Alugen: die Alrehen Noe hat dren Gaden auseimander gehabt/ der oberste Theil aber war gar eng/ und dort hat Noe samt den seinigen gewohnt/ dan Gott haltet die Seinige gar eng und streng: Die Braut in dem Hohenlied Salomonis hat ihren Liebsten gessucht im Bett/in Lectulo &c. denselben aber nit gefunden/ wohl aber / nachsdem sievon den Nacht. Wächtern gute Büsst und Schläg bekommen. Gott selbst hat erst den zen Tag geruhet/ nachdem Er durch sechs Tag gearbeitet/ in Erschaffung Himmels und der Erden/ wessenhalben alle die senige recht wunderliche Phantasten sennd/so da wollen auf der Welt ruhig leben/ und gleich.

wohl in jener Welt die ewige Ruhe genieffen.

### Wabel.

Je Sonne hat fleh einmahl entschlossen/in den Shestand zu tretten/dahero an alle Geschoof hössliche Lad: Schreiben ausgeschieft/ und selbige auf bestimten Lag auf die Hehöpf hössliche Lad: Schreiben ausgeschieft/ und selbige auf bestimten Lag auf die Wenig erfreuet/ absonderlich die Jungen/ so da vor lauter Freuden aufgehupst/ und allerlen lustige Sprüng vollbracht: Sin alter Frosch aber und betagter Großmaullender Gesell wolte solches nit leiden/ und hat die jungen desthalben sehr ausgeschlzt: Dihr grünhossende Fraßen/ sagte er/ und unwigige Spisbuben! The sollt vilmehr trauren als frolocken/ dann die Sonne hat und öffter die Lackben/als unser gewöhnliches Losament ausgetrocknet/wie wird es erst ins künsstig ergen/sonn sie heurath/ und folgsame junge Sonnen erzeugt/ da werden wir gar

keinen Unterschleiff mehr haben.

Bir Menschen sennd mehrmahl nit anderst beschaffen/und thun offt unbesonnener Beis etwas reden oder anfangen/welches wir mit rechter Bedachtsamkeit nit wohl vorhero erwägen. Petrus selbst hat hierinfalls zimlich gestolvert /als er auf dem Berg Labor begehrt/mit Christo dem JErn zu bleiben/ und zu solchem End hat wollen dren Tabernäckel oder Hutten aufrichten/ Non enim seiebat quid diceret: Bohlein unbesonnenes Begehren mein Peter! dan wan der Herz und Heiland daselbst solle verharren/ so wurde die Belt und das gesamte Menschliche Geschlecht nit erlöst / zumahlen ben der Allerheiligsten Drenfaltigkeit beschlossen worden/ daß die anderte Person in der Gottheit solle die Menschheit annehmen/ und an dem Creuß sterben/und also durch die gemachte Schuld des Udams ein Ereuß machen. Wir Menschen sollen nichts reden/ nichts vornehmen/ keinen Stand antretten / den wir vorhero nit mit sattsamer Bedachtsamkeit erwägen. Dahero will unsere Sachen einen üblen Uusgang gewinnen / weil wir die Sach vorhero nit reifflich überlegen/ und gnugsam betrachten.

# Luna. Monet rubicunda pudoris.



A Ltera fax cæli Sol est, fax altera Luna:

Ista regit noctes, ut regit ille dies.

Sol segetem campis adsert Sol vitibus uvas;

Lunaque sœcundas piscibus auget aquas.

Aureus est uni color; est argenteus uni.

Mundus ab his ut opes discat habere suas.

Hæc duo qui nobis famulari sidera jussit,

Nonne coli debet nocte, dieque Deus?

At stertunt, honinesque tegunt sua crimina nocte.

Fors Lunam, toties quæ rubet, inde pudet.

### Der Mond.

Öffters muß des Mondes Schein/ Für die Menschen/ schamroth senn.

Die erste glanzt am Tag/ die andre ben der Nacht.

Von jener muß das Feld voll Korn und Reben wackeln;

Da dieser unsre Flut mit Fischen fruchtbar macht.

Die Sonne gleicht dem Gold; der Mond hat Silber-Schein:

Von benden zicht die Welt den grössen Reichtum ein.

Drum sollt man Nacht und Tag dem grossen Schöpfer dienen/

Für Lunæ Silber-Glanz / und für der Sonnen Gold; Allein was thut man hier? Man schnarcht / wann Sie erscheinen. Man bleibt dem fühnen Werk der Finsternußen hold. Man deckt die Laster zu / mit schwarzem Flor der Nacht. Das ist es / was den Mond so gar offt schamroth macht.



# Wer Mond.



Er Mond ist ein wunderliches Gestirn/welches der Allmächte ge GOtt zu sonderm Schuß und Nuß des Erdbodens erschaffen/und wofern dieser Planet/mit seiner Kühle und Nässe/nit thäte erkühlen und erquicken/so würde die hißige Sonn gar bald alles Gewächs in Pulver und Aschen legen: Alles was auf Erden/hat eine sondere Influenz von diesem Gestirn/der.

gestalten / daß nach dem Mond und seinem Lauff man thut Aderlassen / Arzenenenenhmen/Pflanzen un Säen/Jagen und Heisen ze. so gar hat auch des Mensschen Sirn sich würchlich meigung gegen den Mond/also zwar/daß im Vollmond das Hirn sich würchlich mindert. Kircherus schreibt / daß ein Kraut sene / so da genennt wird Herba Lunaria, Mondkraut / dieses wächst mit dem Mond / und bekomt alle Tag ein Blat mehrer/ so bald aber der Mond im Abnehmen/so versliehrt solches Kraut alle Tag ein Blat: de Arte Magnet. Ganze Bücher konte

man verfassen von sonderbahrer Würckung difes Planeten.

In S. Schrifft aeschicht Meldung von einem Mondsüchtigen: dan wie der Beiland vom Berg Tabor/allwo er seine Glory in etwas entworffen/mit seinen drenen Jungern herunter gestigen/da ist ihme einer zu Fussen gefallen/sprechend/ BErithue dich doch über meinen Sohn erbarmen/quia Lunaticus est; daner ist Mondsüchtig/und wird sehr vom Satan geplagt: dan im Voll und Neumond hat der bofe Reind den armen Tropfen erschröcklich gepeiniget / daß er also gans rasend worden; die Apostel in Abwesenheit des HErm haben in allweg versu chet/diesen Teufel auszutreiben/ Non potuerunt curare eum, Matth. c. 17. fie fonten aber nit; wie fombt dan diß? Indeme fie zu anderen Beiten dergleichen verdamte Geifter verjagt / und die Besessene erlediget/und dasmahl thut es ih. nen miflingen? Hore die Urfach / fpricht der S. Hilarius, die Apostel sennd in dem Glauben etwas lau und wankelmuthig worden / darum Sie dazumahl nichts konten richten; die Ursach aber/warum sie im Glauben geschwächt wor. Den/ist diese/weil sie sich ben dem Bolf aufgehalten/welches noch gar wenig alanbete/ia sehr viel sennd Christo nachgefolgt/entweder aus Vorwiß/seine Wunder zu sehen / oder aber eigenen Nutens halber / damit sie von einer und anderen Krankheit möchten erlöst werden; aus welchem dan unschwar abzunehmen/ wie schädlich da sene die vose Gesellschafft/weil solche so gar den Apostlen und Jungern Christi übel gedenet.

Einige Eltern brauchen keine Brillen/weil sie alizuviel ihren Kindern durch die Finger schauen/und lassen Sohn und Tochter alle Gesellschafften betretten/ des einfaltigen Glaubens: die Menschen seinen/wie die Sonnenstrahlen/welche auch durch ein Kothlacken gehen/und sich nit besudlen; noch ist es gar wenigen gerathen/wie den drenen Junglingen in dem Babylonischen Offen/welche mitten unter den Feuerstammen unverletzt verbliben. Sohaben wir Menschen auch nicht die Natur der Rosen/welche in Gegenwart eines stinckenden Knoblach den Geruch nit verliehrt/ sonder vielmehr denselben vergrössert: Sehr weißlich hat hierin die Saragehandlet/indem sie die Gesellschafft des Isaacs mit dem Isinael abgeschnitten/und diesen/samt seiner Mutter Agar/aus dem Hauß gesagt. Die warme Bäder haben gemeiniglich einen Geruch von Schwesel Saliter/ Kalch und derzleichenze. nit daß solches Wasser von Natur also seine solchen sieh besin-

den: Cum perverso pervertêris.

Eshaven sich mehrmahl wunderliche Sachen ereignet mit dem Mond. In Breviario rerum memorab, Num.44. ist zu lesen/daß ein Knab einen halben Mondschein auf der Brust habe gehabt/über welches Muttermail sich mannig-

21 2

lide

lich sehr verwundert/und ist dises daher gekonien/weil der Mutter einsmahls getraumt/als sehe der Mondschein ihr mit grossem Krachen auf das Herz gefallen/worüber sie erwacht / und solchen Traum lang betrachtet/und hierdurch der Leibs. Frucht solches Zeichen eingetruckt.

Horstius schreibt/daß in dem Geschloß Bernstein dren Brüder senn aewest! Darvon einer benin Mondschein nackend aus dem Bett aufgestanden/das hemmet in die Hand genommen und sich zum Schloß Kenster begeben / allwo ein Strick von dem Aufzug herunter gehangen/denfelben hat er gleich ergriffen/und Daran hinauf bif unter das Schloß. Tach gekleppert/ allwo er ein Krahen Neft anactroffen/dasselbezerstohrt/die Jungen ins hemmet gewieklet / und folgsam fich wiederum andem Strick herunter gelaffen/ welches alles im Schlaff gefche. hen/und sich wieder ins Bett begeben. FruheMorgens erzehlt er feinen zwenen Brudern / wie daß er habe einen gar selkamen Traum gehabt / was da? frag: ten sie: Mir hat getraumt / als ware ich auf das Schloß. Tach hinauf gestigen/ und daselbsten junge Krahen ausgenommen/und mit mir im Hemmet herunter getragen ze. Wie er bereits aufstehen/ und das hemmet anlegen wolte / da hat er in demselben die Bogl gefunden. Helmontius ist der Aussag/ daß solches welche ben nachtlicher Weil im Schlaff gehen/oder fteigen/eine besondere Bur. Eung von dem Mondschein haben / durch dessen Licht sie auch mit geschlossenen Plugen alles sehen und keinen einzigen Schwindelempfinden. Zaan, de Virt. Lunæ.

Es sene ihm / wie ihm woll / der Allerhöchste ist doch sonderlich hierinfalls zu prensen/ daß Er diesem Gestirn / dem Mond/so wunderliche Aligenschassten mitgetheilt/ auch ist dieses Geschöpf zu loben/ weil es aus Besehl des Kriegs. Fürsten Josue / samt der Sonnen still gestanden/ und seinen sonst sehr schnellen Lauff gehemmet / Steteruntque Sol & Luna &c. Jos. c. 10.

### Mabel.

femuthig beklagt/ wie daß er bißhero in so schlechtem respect gehalten werde/meistens darum / weil er nackend und bloß musse immerfort erscheinen / er sene doch dasse nige Gestirn/durch dessen Würkung und Sinfluß der Erdboden beklaidt werde mit dem Grass die Baumer mit den Bläteren 2c. verlange also auch / daß seine hoche und ansehnliche Perssohn möchte standmässig beklaidt werden. Dierüber hat Jupiter ansangs gelacht nachgehends aber in die zornige Wort ausgebrochen: Du ungeschickter Trampel / du wanckelmuthiger Gesell / es scheinet wohl / weil du Lunaticos und halbe Narren machest / daß du selbst nicht geschaidt bist / welches genugsam aus deiner Bitt und Anbringen abzunehmen. Ich glaub die Schneider ins gesambt wurden mir mit ihren Begle Sisen den Himmel stürmen/wan Ich ihnen soll besehlen oder auserlegen / daß sie dir solten ein Klaid machen/ indem es unmöglich sällt: das du bist bald rund / wie eine Schüß: Scheiben / bald krump wie eine Sichel / bald faist wie ein Mästschwein/ bald durr wie ein Bickhel & Häring / in Summa / ein unbeständis ger Narz. Stultus ut Luna mutatur. Dahero hat deine Bitt keine statt.

Unter den Untugenden ist nit die Mindeste die Unbeständigkeit in dem Guten / daß sehr vil Adams. Kinder sennd beschaffen/wie die Bildnus des Königs Naduchodonosor. Dise hatte ein guldenes Haubt. O wie schön! nachmahls ein silbern Brust / schon etwas schlechter; alse dann eisene Hüften / endlich gar erdene Füß / pfup! Diel Junglingen sühren ansangs eis nen frommen und untadelhafften Wandel / aber mit der Zeit / weil Frau Constantia abwes send / werden sie der Donau gleich / welche ganz ehrlich einen sehr langen Lauff sühret / zu letzt aber in die Saw (ist ein Fluß in Hungarn) hinein rinnt. Das haist vil Milch geben und wider ausschütten; Wer hat mehrer versprochen als Petrus / und gleichwohl ist dise Blum vere Apslett. Dahero D Mensch lienenit wie der Mond / von deme der Poet sagt;

Crescit, decrescit, in eodem sistere nescit.

### Stellæ.

Tot sunt pro Numine testes.



O Stellæ, o placidæ radiantia lumina noctis,

Quos habet, in liquido tramite, nauta duces!

Quis dedit hoc vobis, quod tot per fecula fulget,

Tempestas potuit vincere nulla, jubar?

Constantemque suo, quo cœperat ordine, cursum

Quis regit? Omnipotens est, reor, illa manus.

Sic est. Quot tremulas nox computat aurea flammas,

Tot pro se Testes Conditor orbis habet.

Quam cæca est Epicure tuæ vesania mentis,

Numen ad has nondum quæ videt esse services.

# Die Sterne.

So viel führt des Himmels-Lauf/ Wahrer Gottheit Zeugen auf. Hr Sterne/ meine Lust! Ihr muntre Himmels-Augen/
Ihr Führer/ ven der Nacht/ durchs düstre Wellen-Neich!
Wer gab Euch diese Krafft/ daß ihr so lang könnt taugen/
Daß/ etlich tausend Jahr/ Eur Glanz nicht wurde bleich?
Wer richtet Euren Lauf so richtig/ mit Bestand?
Wer dieses kan/ hat auch die Allmacht in der Hand.
Dem ist warhafftig so. Soviel der Sterne schimmern/
So viel ein jeder Stern/ im Umzug/ Strahlen streut/
So viel sind Zeugen auch/ vor unsern Alugen - wimmern/
Davon ein jeder laut von GOttes Wesen schrept.
Nur Epicurus hat den Stahren im Gemüt/

Wann er die Gottheit nicht / ben so viel Lichtern / sieht.



# Die Stern.

On denen Sternen / von diesen so schonen Himmels. Fackelm schreiben sehr viel Gelehrte Männer / die aber in ihrer Meisnung nicht allerseits überein stimmen; Einige sennd der Lussag / daß die Stern ihr Licht von der Sonnen gewinnen / solsches aber braucht mehrer Beweisung / und scheinet fast unsalaublich / indeme die Sonne 76. Million Meilen von den

Sternen entfernet: Ift alfo der Warheit ahnlicher/ daß diefe Geffirn mit eigenem Licht prangen: Bielen Menschen kommen die Stern vor wie brennende Amplen / underdessen aber sind sie einer ungeheuren Grosse / also zwar / daß auch der mindeste Stern 18. mahl gröffer als der Erdboden; Ihr Lauff und Bewegung ist dergestalten schnell/daß sie in einer jeden Stund über 40. Million Meilen lauffen. Die Zahl dieser Himmels-Lichter hat bighero kein einiger Scribent eigentlich entworffen. Etliche Altrolugnerische Phantasten machen aus dem Himmel einen Tanz - Boden / und wollen furz um behaupten / daß allda der Cepheus mit seiner Frau Cassiopea, der Perseus mit seiner Frense Andromeda, herum tanzen; Entgegen der Widersinnige Kinderfresser Saturnus offters mit dem Mars in die Haar gerathe. Dag die Sterne einen Ein-Auß denen irdischen Geschöpfen ertheilen / ift allzu wahr; jedoch aber nicht in die Gemuther der Menschen / dero Thun und Lassen pur in dem fregen Willen Von den Sternen ift vielfältig in S. Schrifft zu lefen / das meinste aber und denchwürdigste ist dieses / daß ein heilstrahlender Stern denen drenen Königen aus Orient den Weg hat gewiesen nacher Bethlehem / wo Gottes Sohn gebohren: Diese dren waren aus Magodien / derentwegen sie guch Magigenennt werden/welches Land in Arabia gelegen; der Stern aber /fo ihnen den 25. December erschienen/ und folgsam 13. Tag vorgeleuchtet/ war Fein ordinari Stern aus dem Firmament / fonder von neuem erschaffen / und weit einer anderen Eigenschafft / als die andere / dann dieser sehr hoch und in dem achten Himmels. Cirkel auch von uns über hundert Million Meilen entlegen/besagter Stern aber ware in der Lufft/gleichwie die Wolfen/ und ist von obbenennten dreven Königen genennt worden ein Stern Gottes: Vidimus stellam ejus &c. Obschon andere Stern ebenfalls GOtt zugehörig/ die fer aver hat absonderlich einen so schönen und herrlichen Titul / und die Ursach dessen / gibt der B. Chrysoltomus Hom. 6. Weil die andere Stern nur die Höche lieben und gleichsam wollen angebettet werden wie es etliche Beiden und Unglaubige im Brauch haben; aber der Stern/so die dren Konige aus D. rient begleitet hat/war sodemutig/ daß er immerfort in der Mider passirt / ja so aar zu Bethichem ober dem Stall gestanden: Woraus dann abzunehmen/ daß vornehmen und hocherleuchten Männern desto mehr ihr Ehr und Ause. hen anwachse / je mehr sie sich demutigen.

In dem Wagen Ezechielis weren viere eingespannt/ ein Low/ ein Aldler/einOchs und ein Mensch/ worüber sich wohl zu verwunderen / daß der Aldler/als ein Königder Vögel/welcher ihm auch getraut der Sonnen unter die Augen zu stehen/ neben seiner einen Ochsen/ einen so plumpen Gesellen/leidet; Der Aldler ist ein Sinnbild eines vornehmen und gelehrten Manns/ welchem nichts bessers anständig als die Demuth: dann ob er schon herzliche Gaben hat/und andere weit übertrifft/so muß er doch hier über sich nicht aus-

blasen / und den Nechsten verachten.

Den Heiligen Pabsten Gregorium hat seine Demuth nicht minder gemacht/sondern denselben viellnehr vergrössert: Dann als er diese höchste Würde nicht wolte annehmen/und derenthalben sich in einem Zaß verschlossener

21 3

aus der Stadt führen lassen/da hat Ihn GOtt durch eine seurige Säule verrathen / welche ober der Höhlte / allwo er verborgen gewesen / mit höchster Verwunderung gestanden / und hat nachmahls dieser demutige Gregorius

den Mamen bekommen Magnus, der Groffe.

In zwenen Orten ben denen Evangelisten liset man/daß Christus der SErz/ von seinem Himmlischen Batter ist genennt worden/sein geliebter Sohn: Hic est Filius meus dilectus &c. Erstlich wie Er von Joanne im Fluß Jordan getausst worden; Anderten als Er auf dem Berg Tabor sich verkläret; warum aber just ben diesen Begebenheiten und nicht zu anderen Zeiten? Höre die Ursach; in dem Tauss hat er sich also gedenmitiget/daßer so gar/wie ein Sünder hat wollen erscheinen/und sichreinigen lassen: Auf dem Berg Tabor hat Er dem Moy si und Elix angedeutet/was sur Schmach und Spott er werde zu Jerusalem ausstehen/weil er dann zu beeden Zeiten sich also gedemüthiget/ also hat Ihn auch der Himmlische Batter dergestalten wollen verchren; dahero die Demuth gar nichts nimmt/sondern vielmehr zu geben psiegt.

Unter anderen Geschichten von den Sternen ist folgende nicht die gering. ste: Der abtrunnige Kanser Julianus hat die Christen auf das aufferste verfolgt/ und deren viel tausend/durch ummenschliche Grausamfeit/umbringen las. fen / umviffend/daß das Blut der Martyrer ein Saamen sene/aus deme die Christenheit häuffiger wachse. Bevor dieser Ranser mit einer groffen Armee in Versien eingefallen / hat er erstlich beschlossen und fest geschworen / daß er in seiner Ruckfehr die Christen samentlich wolle ausrotten / und nit einen einigen überlaffen; dann er machte ihm in seinen Gedanken die Victori gang gewiß. Alls er nun fich in eine Haubtschlacht mit denen Persianern eingelassen/ und das zumahl in Mitte der Armee seine Soldaten zur Tapfferkeit angefrischt / da ift er von einem Pfeil (niemand wusste woher) dergestalten getroffen worden/ daß er hiervon gestorben. Zu selbigen Zeiten hat GOtt nicht allein vielen heistigen Leuten den Tod dieses Tyranens geoffenbart/sondern in selbiger Nacht hat er gewiffe Stern im himmel alfo ordentlich zusammen gefügt/in form und Gefalt der Buchstaben/daß also folgende Wortzulesen gewest: Hodie Julianus in Persia occiditur. Beut wird Julianus in Persien umgebracht, Simplicianus Bizozeri lect. 7. supra Parabol. Salom. &c. Bochst verwunderlich ist demnach die Allmacht Gottes/welcher so gar mit den Sternen schreiben fan.

Mabel.

Tliche halten es für eine wahrhaffte Geschicht / mir aber dunckt es eine Fabel zu sevn/ was von Ludovico dem 11ten diß Nahmens König in Franckreich ausgesprengt wird/ diser solle ben Hoff einen eigenen Astrologum oder Sterngucker gehabt haben: als er auf ein Zeit wolte zu einer Jagdt ausreifen / da hat er bevor feinen Calender Schmid befragt / ob felbigen Zag werde schones Wetter verbleiben? dem der Aftrologus nach furgen nachsinnen mit ja geantwortet / als nun der Konig mit seiner Hoffftatt unweit des Walds fommen / wo die Jagd angestellt ware/da begegnete ihm ein Rohlenbrenner mit einem Efel/ so mit einem groffen Sack Kohlen beladen gewesen. Dieser mit seinen ruffigen Compliment ten rathet dem König / er folle ohne langen Berzug nacher Hauß eilen / dann es werde bald ein schweres Wetter einfallen; der Ronig lachte hieruber / und fette fernere feinen Weg fort; faum aber ist der Jagd ein Anfang gemacht worden / da ist ein solches Ungewitter entstanden / und zugleich ein so starker Plat = Regen / daß alles mit Wasser überschwemmt / und der Ros nia fummerlich nach Sauß gekommen; ben anderen Laghat er den Rohlenbrenner zu fich lafsen ruffen / und selben befragt / woher er bise Wiffenschafft habe? Ich / sagt ber schwarke Gesell bin mein Lebtag nie in die Schul gegangen / kan auch weder lesen noch schreiben; aber zu Sauß hab ich meinen aigenen Sterngucker / der mir niemahlen die Unwahrheit vorgefagt: Wer difer? Mein Efel / sagt er: dann wann er die Ohren hangt / und sich an einer Mauer oder Zaun reibet / welches ich gestern beobachtet / alsdann fomt unfehlbar ein Ungewitter und Regen; Worauff der Ronig gelacht / den Aftrologum von Soff geschafft / aber den Roha lenbrenner belohnt; und ferners den Giel wohl tractiren laffen. Die Aftrologi werden hiers burch gar nicht beschimpfit: maffen dife Wiffenschafft sehr schon und Preis wurdig; bann ob sie schon mit dem schonen und schandlichen Wetter bisweilen nicht gutreffen/ fo ift zu wissen! daß sie foldes für mutmaßlich und nicht für gewiß verkauffen.

### Aer.

Est gravis, nimium levis.



TErræ inter cælique plagas diffunditur aer,
Et levis, & varius, corporibusque gravis.
Ver in eo rores, Autumnus colligit imbres,
Æstas sæva parit fulmina, Bruma nives.
Nunc tenebris mæstus, slatu nunc turbidus Euri,
Aureus a radijs est modo Phæbe tuis.
Verior humanæ non est, puto, mentis imago,
Quam tot in affectus quælibet hora rapit.
Flet modo, jam ridet, nunc odit, amatque vicissim.
Hac sibi sunt homines quam levitate graves!

# Die Qufft.

Wer leichtsinnig fåhrt daher/ Fallt für sich/ und andre/ schwer.

Je Lufft / die zwischen Erd und Himmel ausgegossen/ Ist leicht / veränderlich / und allen Corpern schwer. Der Lenz zeugt Thau darinn / der Sommer Blitz und Schlossen/ Der Herbst holt Regen dort / der Winter Flocken her. Sie traurt / in Finsternus; und schnaubet / ben dem Wind; Lacht / wann die Sonn ihr Kleid aus guldnen Fäden spinnt.

Daher lässt sich kein Bild so wol getroffen machen/ Alls wann des Menschen Sinn der Lufft verglichen wird. Bald weint er eins daher/ bald äussert sich das Lachen/ Bald macht er sich/ mit Haß/ bald liebend/ eine Bürd. Wie mag doch mancher Mensch so auf sich stürmen ein/ Und sich mit leichtem Sinn so sehr beschwerlich senn!



# Die Bufft.



Jeses Element ist darum so wundervarlich/weil es gleich ander ren nicht kan mit Augengesehen werden: Dann dessen Wessenheit bestehet in lauter unsichtbaren Ausdämpfungen: das hero kein Ort/wo dieser schwebender Gast und Geist sich nicht eintringet; Ihre Eigenschafft nimt sie von der Zeit und Gelezgenheit/dahero sie bald kalt/bald warm/bald seucht/bald trus

den/baid gesund/bald ungesund ic. Wie der Schwefel-Regen die Stadt Sodoma samt den benachbarten Oertern in Alschen gelegt/dort ist die Lufft stinkend gewesen; als Adam noch im Stand der Unschuld das Paradens bewohnt/dort ist/wegen Menge der lieblichen Früchten und Blumen die Lufft wohlriechend gewesen. Nach Endung des allgemeinen Sündflusses/wegen so vieler Millionen der Corper und Todten-Aeser ist die Lufft ungesund gewesen; Auf hohen Hüglen und Alpen ist die Lufft weit besser/als in tieffen sumpfigen Oertern/wo Morast und stehendes Gewässer; Die Lufft ist / nach Avicenna Aussag/eine Nahrung des Menschen / nicht aber / daß solcher vom Lufft allein könne leben; auch ist sie der schnelle Bott/so dem Sehör allein Schall und Stimen zuträgt; die Lufft prangt nicht ein wenig/ daß Gottes Sohn in ihr die Welt erlöst/ und nachmahls seine Reiß in den Himmel durch deren Landschafften genommen.

In der Bibel wird offters dises Elements der Lufft gedacht / die Ifraeliter in der Wiften/ unangeschen sie so grosse Enaden von GOtt empfangen/ ha: ben gleichwohl mehrmahl über ihn geschmählet / und über den Monses / abson: derlich dazumahl/wie sie ein Ecfeloder Grausen geschöpfft an dem Manna oder Himmel-Brod/ darum sie gants ungestümm begehrt Fleisch zu effen / endlich wolte der Allerhöchste nit mehr gedulten das unaussprechliche Murren dieses Bolds / dahero dem Monstangedeutet / Er wolle das Bold so in dren Millio: nen bestanden/nicht allein auf einen Tag mit Fleisch versehen / sonder ein gantes Monat hindurch / auch hierauf die Luffe dieses so wunderliche Element zu einen Speis-Gewold gemacht/zumahlen derselbe so vil Wachtlen über das ganke Lager gebracht / daß sie Tagund Nacht wie ein Plat-Regen eingefallen / und flogen solche nur zwo Elen hoch in der Lufft/ also / daß sie gar füglich gefangen worden / die Menge derfelben ware so groß und häuffig / daß alle Tag auff eie nen Mann 44. folche Bogel gekommen / endlich hat sie der gerechte GOtt / da fie das Fleisch noch unter den Zähnen gehabt / mit dem Todt gestrafft / und des ren viel taufend umgebracht: meinstens wegen ihres Murrens/und allzu groffen Kraffes. Num. c. 11. Und diefes Lafter ift eines aus denselbigen/ welches Leib und die Seelins Verderben bringt; bekannt ift/ was gestalten des Hohen Pries sters Heli zween Sohn / Ophni und Phinees zum Teuffel gefahren/ wegen def Frases und der Fülleren. 1. Reg. c. 2. Holofernes hatte seinen Kopff nit verlohren / wanner sich zuvor nicht hatte mit Fressen und Sauffen alfo angefüllt/ daßer einen Bohmischen Hopffen Sack gleich gefehen. Der König Balthasar ist von Gott in Mitte der Mahlzeit / da die Tafel mit Gesottenen und Gebra. tens überladen / zum Tod und Verderben verurthlet worden. Dan. c. 5. Der reiche Mann ift gar von den Teufflen in der Höllbegraben worden / weiler in steten Prassenund Schlemmen sein Leben zugebracht; Nicht allein thut dieses Laster die Seel in den Abgrund der Höllen sturzen / sondern es verkurzet auch das menschliche Leben; und ist manche Speis ein Spies/der dem Menschen den Rest gibt. Nicht übel hat jener betagte Mann geredet/ so bereits 115. Jahr erreicht/ und noch ben guter Gesundheit gewesen/ als er von dem Cardinal Deza befragt worden/wie er zu einem so hohen Alter gekommen? da gab er diese Antwort: Col mangiar broculi, portar a piedi Zocculi, in Testa Capello, pochi pensieri in Ceruello. Der

Der Krieg ist eine sehr harte Ruthe/mit der uns mehrmahlen der gerechte GOtt zu straffen pflegt. Die 6. Krüg zu Sana in Galiläa sind mit dem besten Wein verschen gewesen: aber in den Kriegen/die uns GOttübern Hals schrieft/ist kein Wein/wohl aber Weinen und Trauren genug; Es pflegt aber der Allmächtige öffters im Lufft solche Empörungen vorzudeuten/und macht folgsam dieses Element zu einem Propheten und Wahrsagern/wie dan im 2. Buch der Mach. am 5. c. zu lesen/daß zu Jerusalem 40. Täg hindurch in der Lufft sind wahrgenommen worden allerlen streitbare Männer/ mit stattlichen Waffen und Gewehr/welche sich alle mit entblössten Schwerteren zur Schlacht. Ordnung gerüstet: Bald hierauf ist der Tyrannische Antiochus Epiphanes in Juden. Land eingebrochen/ und nach vielen Blutvergiessen und allerlen Zerzstörungen gänzlich gesucht die Juden auszurotten; GOtt aber hat die tapsfere Machabäer ihme entgegen gestellt/die Ihme seine Macht gehemmet.

Wie Titus samt den Romern die Stadt Jerusalem umgeben/und selbiges zulett völlig zerstöhret/ auch dergestalten grimmig gewütet/daß durch die Gassen
das Blut/wie ein Bach geronnen/da hat man kurk vorhero/nechst der Sonnen
Untergang/ganke Kriegs. Beer in der Lustt gesehen. Joseph. die Bell. Judaico
lib. 7. Der H. Pabst Gregorius bekennte es selbst/daß wie die Longobarder
in Walschland eingefallen/sie vorhero ganke seurige Armeen in der Lustt wahrgenommen. Hom. 1. in Evang. In unserem werthisten Teutschland hat man
dergleichen Wunderding wohl öffters gesehen/ die meistens ein Vorbot sennd
gewesen eines folgenden Kriegs. Anno 1661, hat man in Desterreich beobach,
tet/daß in der Lustt ein gebogenes Schwert gestanden/ an dessen Ende/Monde und Stern sich zeigt haben/in Mitte aber dieses gebogenen Gewehrs hat man
4. Säbel deutlich können abnehmen. Hierauf ist bald der Türcken Krieg erfolgt / und ist dazumahl Neuhäusel in Verlust gegangen. Dergleichen LusttWunder sollen uns billich ermahnen / damit wir seine Göttliche BarmherzigFeit anslehen/und seine grundlose Güte nit mehr mit Sünden beleidigen.

Pabel.

Te Lufft hat sich einmahl sehr übernommen/ und gank aufgeblassener dahero getrappt/ als musse sie denselben Tagnoch dem Gott Jupiter einen Beautsührer abgeben; zugleich aber hat sie den Erdboden sehr verachtet/ und ihme schimpslich vorgeworffen/ daß er gar ein schlechter und verwerfflicher Rerl sene/ Menschen und Dieh ihn mit Ruffen tretten/ und daß man ihme an ftatt der Speis nichts anders als Rott und Unflat vorlege: Diesem aber hat der Erdboden folgende Antwort gegeben / Ich nimme mit meinem nideren Stand gar gern vorlieb / und thu anben so wohl Menschen als Wieh mit nothwendiger Nahrung verses hen; du bift frenlich wol eines hoheren Stands/entgegen taufend Ungewitter unterworffen.2c. Bu wunschen ware / daß die Menschen und Adams - Rinder wohl thatten betrachten / daß hohe Nemter und Wurden einwendig nit also beschaffen / wie sie auswendig hersehen / so dann wurden sie nit also begierig darnach schnappen und tappen: die hochste Verg sennd gemeinis glich oberhalb mit Schnee bedecket/ der in einem hohen Umt stehet/ wird meistens vor der Zeit weisse Haar auf dem Kopff bekommen/ wegen allzu heuffigen Sorgen. Adrianus der Ste Dieses Nahmens Romischer Pabst / als er gefragt wurde / was er seinen groften Feind wunschte? gab zur Antwort / daß er mochte Pabst werden! Alphonsus Konig in Arragonis en pflegte zu fagen / die Efel feind weit gluckfeeliger / als die Ronige / dann von ihnen zu weis Ien die Last und Burde werden abgenommen/von den Konigen aber niemahl; meine Huslegung der Lehrer halt Darvor / daß ein Engel fene gewesen welcher den Ffraelitern Durch die Wulten in Geftalt einer Saulen ift vorgangen / und ihnen den Weg gewiesen / Dens felben / benm Lag einen Schatten fpendirt / ben ber Nacht aber ein Licht : 2Boher fomt es aber / baß er just Die Gestalt einer Caulen angenommen ? Meine Meinung ist Diese/weil eine Saulnur dient zum tragen / und das schwere tragen ihr einiges Amt / also wollt der Engel allen Borgehern und Borftehern hierdurch weisen und andeuten / was selbe für schwere Laft und Burden auf fich tragen. Wie Carolus der funffte gang Niderland seinem Sohn Philippo, dem anderten überlaffen / da hat er denfelben mit difen Worten / nit ohne naffe Mugen / alfo angeredet : Ofili! Magnum tibi hodie onus impono. Mein Cohn! heut leg ich dir eine groffe Last übern Sals! Und dannoch füglet und Menschen die Chrsucht / daß die meinsten nur wollen oben schwimmen/ wie das Pantoffel- Solf. Da8

# Aqua.

Sæpe, quæ premunt, bonum exprimunt.



AEr aquis, rursum terræ gravis incubat unda,
Fœcundumque facit, quod premit unda, solum.
Ni mare det sluvios, ni rivos slumina, sontes
Rivulus; ac sitiens fonte careret humus;
Dicite num silvæ, num jugera læta virerent,
Purpura num pomis, num foret ulla rosis?
E terra formatus homo est. Quæ pectora torquent,
Nonne maris salsas sæpe vocamus aquas?
Cur nos tam queruli nobis adversa timemus?
Cum det humus fructus non nisi pressa suos.

### Das Masser.

Öffter quillt aus dem/was trückt/ Was uns in der Seel erquickt. Is Lufft presst an der Flut/Flut trückt der Erden Schwächel In diese wurd dadurch die Fruchtbarkeit gepregt.

Gab' uns das Meer nicht Flüß/der Fluß nicht fleine Bächel Die Bäche keinen Born/der Born nicht was er trägt?

Wo käm der Alepfel Roth/der Rosen Purpur herl
Wo Gründe Feld und Wald/wann nicht das Wasser wär?

Der Mensch ist Erden-Laim. Das Wasser sind die Threnen/Die als gesalzne Flut vortringen/durch das Aug.

Das Herz presst solchen Fluß/durch das Gewicht vom Sehnen/Und weiß nicht/daß die Noth den Geist zu segnen taug.

Wie kommts doch/daß man sich im Kreuzes-Truck betrübt;

Da doch die Erde nie Frucht / ohne Pressung / gibt.



# Das Masser.

Reses Element ist 10 mahl gröffer als die Erden/gleichwohl hat der Allmächtige GOtt zu Rußen der Welt selbiges als so ausgetheilt/daß es den ganken Erdboden nicht bedeckt. In. fangs hat dieses Element die Ehre gehabt / daß der Geist GDTEES über dasselbe geschwebt. Spiritus Domini ferebatur super aquas. Gen. c. 1. Auch Gottes Sohn/

nachdem Er der Menschheit nach / drenssig Jahr und drenzehen Tag alt/ den 6. Januarii zu Cana in Galilaa auf der Hochzeit/das erste sichtbare Bun. derwerck gewürckt in diesem Element / als er das Wasser in den 6. Krügen in dem besten Wein verwandlet / foldes Wasser ist geschöpft worden aus einem Bronnen/ so noch heutiges Tags zu sehen. Im übrigen ist das Wasser eines aus den nüßlichsten Elementen/ und gehet der sonst truckenen Erden sehr wohl an die Hand/ damit die Kräuter und Früchten zu einem Wachsthum kommen: So dienet es auch nicht allein dem Menschen zu einem frischen Trunck/ sondern thut auch dem Menschlichen Leib die nothwendige Feuchtigkeit spendiren/ohne welche die Natur auf keine Weiß bestehen konnte. Sonsten ist das Wortlein Maffer über vierhundert mahl in B. Schrifft zu lesen : Nachdeme Samfon mit einem Esels- Kinnbacken tausend Philistäer erlegt / da hat er derenthalben sehr ben denen Leuten geprahlt. In Mandibula Afini &c. mit einem Gfels Rinn. backen hab ich sie vertilget/und tausend Mannerschlagen. Judic. c. 15. Holla Samson! hierinfalls haftu sehr eselisch geredet / indeme du solche Victorie und Siegnicht GOtt dem BEren zugeschrieben / sondern deiner Fauft. GOtt wird dir diese Hoffart nicht ungerochner laffen; bald hierauf wurde er von einem so arossen Durst angegriffen/daß er geglaubt / er muste entweder sterben/oder aber / um einen Trunck Waffer/ fich seinen Feinden selbst ergeben; Endlich aber hat er sich gegen Himmel gewendet/ und ift in diese Wort ausgebrochen: Du BErglund Gottidu haft durch die Hand deines Knechts dieses sehr groffe Bent und den Sieg gegeben; nach folchen demuthigen Worten hat Gott einen Zahn aus dem Escls Kinnbacken eröffnet / woraus alsobald häuffiges Waffer geflof fen / und er fich darmit über alle maffen erquickt: Alber hore Samfon! grauset dir dann nicht an diesem Wasser/so von einem so verächtlichen Esel kommt: dass dieses Thier ist im alten Testament allzeit für ein Unreines gehalten worden? Mir (faat Samson) schmeckt der Trunck aar wohl / ob er schon von einem so schlechten Bieh herrühret/ Jud. c. 15. Der H. Gregorius schniklet hieraus ein sehr gutes Concept Lib. 13. Moral. c. 6. und spricht / daß durch diesen Esels. Kinnbacken viel Priester und Geistliche Seel-Sorger bedeutet werden : dann! unangesehen / sie einen tadelhafften Wandel führen/ und eines nicht faubern Les bens/ so spendiren sie doch eine heilige und heilfame Lehr/ die man in allweg muß innfangen und annehmen: und darum saat der Heiland / haltet und thut alles/ was sie euch sagen / aber nach ihren Wercken follt ihr nicht thun / und sie sagen wohl/ und thun es nicht. Es ift doch wunderlich/daß GOtt der HErzeinen wil den Dornbusch hat erwöhlt/woraus er mit dem Monse geredet/warum hat er nicht hierzu erkieset einen feifien Delbaum? zumahlen er ein GOtt der Barm. herBigkeit; Warum nicht einen hohen Cederbaum? indeme er die hochfte Majeffat. Warum nicht einen schonen Palmbaum? weiler ohne das ein Geber des Sieas ift; warum gleich einem wilden Dornbusch? der da nichts anders ift/als ein Berberg der Ottern / ein unfruchtbares Gewächs / ein rauches und unhöfflis ches Holf. Der h. Ambrosius in Lib. de Virg. sagt: daß GOtt gar offt aus Predigernund Priefternrede/obschonselbe/gleich dem Dornbusch/schlecht senn und voller Untugenden; die Medicinist gleichwol gut/obschon der Doctor buck-

Tet und krum; das Geld thust du nicht weigern/wann schon eine krätige Hand dir solches darreicht; das Wildpret/welches Esau mehrmahl hat nacher Hauß gebracht/war sehr gut/obschon er ein schlimmer Bößwicht gewesen/deme auch

GOtt selbst abhold ware.

Nuza schreibt Hom, 14. 19. daß ein Einsiedler in der Wüsten ein sehr heis liges Leben geführet/dergestalten/daß ihme auch mehrmahl/die Engel in sichtbahrer Gestalt erschienen; diesem frommen Wald Bruder brachte der nechft entlegene Pfarr: Herr/alle acht Tag / das allerheiliaste Sacrament Des Altars/ Der Eremit aber hat durch eine gewisse Person in Erfahrenheit aebracht / daß dieser Geistliche einen Laster hafften Wandelführe: dahero er ins Fünfftig die Beilige Communion von ihme zu nehmen/ sich geweigert: auf solo ches hat ihme GOtt/wie dem Samson/einen groffen Durst geschickt; zuraleich aber hat er wahrgenommen / daß einer zwar voller Geschwar und Siech: thum auf dem nechsten Bronnen mit einer guldenen Retten und fostbahren Gefåß ein stattliches Basser Geschöpfft / und ihme zu trincken / anerbotten / welches er aufkeine Weiß / weil er ohne das sehr durstig / abgeschlagen; auf der Seiten aber meret er einen; der ihn alfo angeredet: Pfun/ foll dir nicht graufen an dem Waffer / welches dir dieser Llussätzige darreicht? En / sagt der Eremit / an dem ist wenig gelegen / das Wasser ist rein und klar / als wann es mir die schönste Hand thate geben! gar wohl/widersett dieser verstellte En. gel/lerne hinfuro auch/daß jener Priester/welcher bishero dir das hochste Gut gebracht/mit seinem sündhafften Leben dem heiligsten Sacrament die mindelte Würckung nicht nehme.

Tausend Geschichten/ und wohl mehrere sind zu finden/ wie wunderbarlich die Heiligen und fromme Diener GOttes zuweilen aus harten Felsen und dürrer Erden einen Bronnen erweckt haben. Dermahlen soll nur gedacht sehn jenes Bronnens zu Degerse in Bayern; wie der Leichnam des heiligen Königs und Martyrers Quirini, von Rom unweit daselhst angelangt / da sind erstlich die berauschte Fuhrleut / so öffter ihre Gurgel schmieren / als den Wagen / so beech und vermessen gewesen / das sigill an der Truhen erbrochen: zu sehen/wie sie vorgaben/was sür ein Meer-Bunder darinnen verdorgen: aber alsobald ist in unversehene Feuers Flammen heraus gesahren/ und diese boshaffte Gesellen verzehrt; nachmahls/ wie man unweit dem Closter die Nacht hindurch mit dem Heiligen Leib gehalten / damit unter dessen alle gehörige Unstallten zu einer prächtigen Einholung könten gesmacht werden/ da ist unversehens unter dem Wagen/worauf der H. Leib gelegen / ein Bronn entbrossen / welcher noch auf den heutigen Tag denen Wahlfartern viel Gutthaten erweiset.

Hent. & Podebrac. S. S. Mattyr.

Wabel.

In arglistiger Knab ist auf ein Zeit ben einen Bronnen gestanden / hat mit den Han-den im Ropff gekragt / und bitt rlich geweint. Alls solches einer wahrgenommen/ ber fonst seiner Runft ein guter Banct Fischer / fo fragt er den Anaben / warumb er fo febr lamentire? Deme der Rnab die Untwort gabe / er habe deffen genugiame Urfach: dann sein Herr hab ihn mit einen guldenen Pocal zum Bronnen geschickt / Wasser zu schöpffen/ weilen er des Weins nit gewohnt; sein Frau aber könne den Wein wol leiden / und nehme mit der fleinen Maß nit vorlieb / alfo sepe ihme das Rostbare Geschirr hinunter gefallen / wes fenthalben er sich nicht nacher Hauß getraue: Hierauff hat difer Gesell seine Rleider ausgezos aen / und ift himunter gestigen / der Hoffnung eine gute Beuth zu erhaschen / der Bub aber nimt ihme alle Kleider hinweg und wie difer vermeint gar reich zu werden / da bat er aut allein fein Pocal gefunden/ sondern nit einmahl ein Bemd anzulegen gehabt. Der frembden Gas chen nachstrebt / verliert gemeiniglich auch das seinige; Cures ift ein Fürst der Bezunger gewest / wie er Suatislaum, Der Reuffen Fürften Durch fehlauhen Rriegelift erlegt und über= wunden / der ihme vorhero nach dem seinen getrachtet/ liesse seine Hirnschale fingtlich in 2010 faffen / und zu einem Erinck-Gefehire machen/ mit folgender eingegrabener Aberfchrifft: Quzrendo aliena, propria amisic: das ist / in deme er gesucht / was frend und mt sein ist / hat er das seinige verlohren : Es ist ihme nit anders begegnet / als dem Æl pischen Hund / der vermeint zwen Stuck Fleisch im Wasser zu ertappen, und nichts darvon gebracht; Fremdes Gut ist wie die Ablers Federn / so alle andere verzehren: Mir hat einer auffrichtig bekennts daß er ein gestohlenes Traid unter das seinige gemischet/und folgsam auf dem Acker ausgesäet! da hat der Hagel alle beede in Grund geschlagen; da doch der Benachbarten ihre Felder uns verlegt verblieben.

Ignis. Sibi figit in alto Centrum verus amor.



R Es vehemens ignis, segnemque exosa quietem, Aut agit, aut fumo se necat ipse suo. Libertatis amans nullas admittit habenas. Clauseris hunc? fremet, & vi sibi rumpet iter. Cuncta supervolitans, sibi vult elementa subesse, Atherea centrum fixit in æde suum. Par amor est igni. Quis enim retinebit amorem? Odit amor frenum, segnitiemque fugit. Affectus etiam reliquos transcendere gestit. O quoque si noster sidera quærat amor!

#### Das Weuer.

Oben suchen ich und du/ Feur und Lieb/ den Punct der Ruh.

Je hefftig ist die Glut / wie schnell sind deren Flügel! Sie würgt sich selbst im Rauch/ wo sie nicht würken darf. Sie halt die Frenheit hoch / zerreisset Zaum und Zügel/ Und wütet gegen den / der Sie will fangen / scharf. Steigt über alles auf/zwingt jedes Element/ Und sucht den Punct der Ruh/ im innern Firmament. Die Liebe gleicht dem Feur. Sie ist/ wie dieses / ruftig.

Sie hasset allen Zwang. Sie leidet keinen Zaum.

Sie ist zu ihrem Zweck gewaltig/ eifrig/ listig. Sie hat / im weiten Schloß des Herzens / wenig Raum; Ob jede Neigung gleich sich Ihr zu Füssen legt. Wann nur auch unste Lieb zu GOtt auf-lohen mögt!



# Mas Meuer.



Je Elementarische Welt/sagen die Naturkündiger/ist wie ein Ene: das Gelbe oder der Ootter in der Mitten bedeutet die Erden; das Weisse herum bedeutet das Wasser; das subtile und zarte Häutel die Lusst; die Schaalen aber das Feuer/welches seinen Ort hat ober allen Elementen/ und ist dieses auch das allerherzlichste: Zumahlen es dem Eisen und allen

Metallen den Pals bricht/auch ist dieses ganz preiswürdig an ihm/daßes stets in die Höhe trachtet/ und gleichsam das Irdische verachtet; das Gold/ob es schon der Erden verbunden (massen es in dero Schos ernähret wird) so hat es doch dem Feuer wohl zu dancken/ durch dessen Würkung es zurvollkommenen Neinigkeit und Glanz gelanget; Auch hat dieses Element nicht ein wenig zu prangen/ weil in seiner Gestalt die dritte Person in der Gottheit/ über die Apostel/herunter gestiegen/nemlich in Gestalt der seurigen Jungen. Sons sten dienet das Feuer dem Menschen sehr viel/ und müssen wur gleich denen Vernunsstel sosen Thieren/ die rohe Speisen essen / wosern es nicht mit seiner

Würfung solche thate zurichten.

In heitiger Schrifft ist fast kein Buch / wo nicht des Keuers gedacht wird: Das Feuer ist nie ohne Rauch/ also auch die Tugend niemahl ohne Neidhardusift ein Beiliger/aber Meidhard ist ein Teuffel/der seine Residenz meins stes ben Hof hat: Solches haben sattsam erfahren / jene dren Gottsforchti. ae Knaben/ ben dem König Nabuchodonosor, welche durch die neidige Hof. Hunde dergestalten sind gehet worden / daß sie endlich gar haben mussen wrinaen in den feurigen Ofen zu Babylon; aber das Keuer mufte dazumahln/wis der seinen Willen/feuren/ indeme es den frommen Knaben nit ein Haar berlett; entgegen aber aus dem Ofenheraus die Chaldaer angefallen / und feibe umaebracht. Der B. Zeno Serm. 4. de 3. pueris. gibt gar eine schone Ursach: die Zahl dreye war ein Schatten oder Abbildung der allerheiligsten Drenfal. tiakeit / und wo nur ein kleiner Schatten dieses Gottlichen Geheimnus / da kan dem Menschen nichts übels widerfahren. Wie die Statt Vasat von dem Keind starck belägert worden / da hat ein frommer Priester das Volck zusam: men beruffen/ und selbiges enffrigst ermahnt / siewollen ihr Zuflucht nehmen zu der allerheiligsten Drenfaltigkeit/ und als er im währenden Beiligen Defe opffer begriffen / da seind dren wie Ernstall scheinende Tropffen auf dem Alls tar herunter gefallen / sich aber bald also zusammen gefügt / daßein Rostbares Kleinod daraus worden / wordurch die allerheiligste Drenfaltiakeit bedeutet ware / bald hierauf ift die Stadt wunderbahrlich erloft worden: Gregor. Turon. Lib. 1. de Gloria Martyr.

Albraham der H. Patriarch hat von GOtt den Befehlerhalten; Er solle seinen einigen Sohn aufopfferen/welches er dann ehrbietig wolte vollziehen; als er aber an dem dritten Tag/andas Ort gelangt/wo solches Opffer solle geschehen/da hat der allmächtige GOtt selbiges verhindert/dem Isaac das Leben geschenckt/ und den Willen des Patriarchen sür das Werck selbsten angenommen. Gen. c. 22. der H. Chrysostomus Tom. 5. in Hom. gibt dessen eine gute Ursach/weil dazumahl Num. dreye/nehmlich der dritte Tag ist untersossen/und solche Zahl ein Entwurst der allerheiligsten Orensaltigkeit: also hat weder dem Abraham noch seinem Sohn dem Isaac was widriges können begeanen/

Das Feuer ist ein sehr rasendes Element / deme niemand so bald die Zähn kan ausreissen / ausser GOtt / welcher mehrmahlen es also in Zaum haltet/

daßes den geringesten Schaden nicht kan zufügen/ alfo seind die S. S. Martnrer/Firmus, Rusticus, Prisca, Gliveria, Faustinus, Jovita, Cyrillus, Mammas, Victor, Pontius, Sauinus, Georgius, Polycarpus, Andochius, Bonifacius, Leontius, Euprepius, Fides, Spes, Charitas, Lucia, Cosmas, Domianus, Agona, Chionia, Vitus, Modestus, Euphemia, Cucuphas, Julianus, Celsus, Cyprianus, Justina, Macra, Christophorus, Marinus, Tatiana, Philothejus, Heliconides, Zosimus, Justus &c. und unzehlbahre andere mehr/ in Keuer und Klammen unwerletter aeblieben.

Sehr wunderlich ist / was von dem Beil. Patritio geschrieben wird in Continu, Bollandi S. S. Martyr. Alls dieser noch ein Knab / und mit anderen seines gleichen zur harten Winters Zeit mit Schnee-Ballen und Eis-Zapffen -aesvielt/ auch einige Eis Schrollen mit sich nach Hauß getragen und selbige auff dem Heerd geleget/worüber das Kinds-Weib nicht wenig geschmählt/ und ihme vorgeworffen / er solle lieber Holk herzutragen zum Keuer machen/ und keine Eis Zapffen! Hierauf gabe der fromme Knab diese Antwort: Meine liebe Alte / mache dessentwegen kein so finsteres Gesicht / wann Gott will fo fan er auch das Eis/wie ein durres Holts anzunden/ und damit du erfahrest/ daß alles moalich ift/einem Kestglaubenden/sowirstues mit Alugen sehen. Sierauf legte er die Gis- Zapffen/wie die Scheiter/zusammen; nachmals hat er sich ins Gebett beaeben / folgsam das Beilige Creutzeichen gemacht / und angeblasen/ sihe Wunder! alsobald ist das helle Keuer aufgangen/ und hat das falte Enswie Holtz gebronnen / daß alle Zulauffende fich nicht allein gewärmet / son-Dern auch in dem wahren Glauben mehrer befestiget worden. Zu Christo dem BErrn hat man auff eine Zeit einen besessenen Jungling geführt/ welcher sich offt ins Feuer / und offt ins Waffer gestürst. Hierüber fragt der HErr deffen Batter / wie lang es sene/ daß ihme dieses Ubel widerfahren? Bekame aber die Antwort/ von Kindheit auf! Wann du recht glaubest / so kan dir geholffen werden / omnia possibilia sunt Credenti, Marc. c. 9. Berglaubt / deme fennd alle Ding moglich / das ift fattsam zu sehen ben dem Beiligen Patritio.

#### Mabel.

In junger Studiolus, so nur wohl erfahren in Celarent, und Frisisimorum, hat seis nen Eltern sehr viel umsonst verzehrt, auch den Juvenalem lieber gelesen/als den Senecam und zugleich mit Prassen die Zeit anworden. Er wurde destwegen ermahnt/er foll nicht immerfort fich mit Coppaunen und Rebhundl tractiren laffen / sondern mit geringes ven Speisen fürlieb nehmen. Mir / sagte er / hat mein Vatter befohlen / ich folle wohlfeile Speisen effen / und darum laf ich mir folche Bogel vorseten / Diese seind nicht so theur als ein Ochs. Alls difer einsmahls ben dem Camin gefessen und immerfort Holk jum Feuer gelegt/ Da hat er endlich daffelbe fehr scharpf ausgefülft; du Spott Element / du wilder immer Fraß! du angebrennter Limmel/ bist so grob und undanckbahr/ und verzehrest das Holk/ so dich doch ernehret/ en du Bacchant! sagt das Feuer/ du must wissen/ das dieses meine Natur: Entgegenist ben dir die Bofheit / Daf du deinen lieben Eltern / so dich bighero ernehret / mit Deinem Luder-Wandel gleichfam das Leben abzehreft / und fie benzeiten ins Grab bringft.

Sohr viel Menschen sennd also beschaffen/ Die einen Splitter in des Nechsten Augen wahrs nehmen; entaegen in ihren Augen gar einen Balcken nicht mercken. Solche Gesellen sennd gewest die Schrifftgelehrten und Phariseer/ welche in allweg aus Mifgunst den Wandel Christi und seiner Junger beobachtet / damit sie nur etwas zu tadlen mochten finden. Ginsmahl thaten sie ihme vorwerffen / quare? Warum übertretten deine Junger die Sakungen Der Eltenen / dann sie waschen ihre Hand nicht / wann sie Brod effen ; denen aber der Heiland gleich unter Die Rasen gerieben / und warum übertrettet ihr auch das Gebott Gottes um eu rer Sanung willen ? Matth. cap. 15. Ein jeder foll fein vor feiner Thur fehren / und gedens chen daß sein Sauß nicht sene ohne Winckel / und sein Garten nicht ohne Untraut und fein Buch nicht ohne Efel-Ohren; Der Lafterhaffte Iscariot hat Magdalenam fur ein Berschwen-Derin ausacsehrien / wegen ihrer Salbung / da er unterdessen hundert Schelmen-Stuck im

Beutel netragen.

# Terra. Non omnis Fert omnia.



Infima Terra loco est, non est tamen infima laude:

Luna nata prior, condita Sole prior.

Divitias vasto gremio complectitur omnes,

Poma, rosas, gemmas, fulva metalla, parit.

Non tamen hæc omnis profert simul omnia tellus,

Dives in hac, alia squallet egena plaga.

Sic etiam dotes hominum divisit Olympus.

Hactenus accepit nemo, quod omnis habet.

Et junctum sapiens tenet hæc divisio mundum,

Cum socia possit nemo carere manu.

#### Die Brde.

Alles kan / in allen Dingen / Nicht ein jedes für sich bringen.

Je Erd liegt / nach dem Ort / doch nach dem Preiß nicht / unten.
Sie war ch' / als der Mond / ch' als der Sonnenschein.
Es wird in ihrer Schoß ein reicher Schaß gefunden.
Sie bringt uns Blumen / Obst / Metall und Edle Stein.

Doch gibt Sie alles nicht an allen Orten ab: Spielt hie den Reichen Mann/ geht dort am Bettelsfab.

So hat des Himmels Gunst die Gaben ausgemessen. Der hat / was jenem sehlt; dem sehlt / was jener hat. Der eine schafft die Speiß / der andre kocht das Essen. Der hat ein grosses Gut; der andre klugen Rath. Und diese Theilung bricht zur Linigkeit die Bahn / Und macht / daß niemand leicht den andern missen kan.



DIFE Erdezwar ist eines aus den mindesten Elementen / indeme sie auch der geringste Stern an der Gröffe überwindet/ und ist dieses gegen dem himmel nur für ein punctum oder Tropfel zu halten; Sieistwie eine Ballen in der Runde / und thut sich völlig niemahl bewegen / auch ohne Stußen oder Saulen im Lufft gank fren ihren

Mas besiten. Bondero Groffe ift ben den Gelehrten nicht ein geringer Bort. Streit: Einige/ denen fast mehrift zu glauben/ sagen aus / daß die Erden in iha rem Umfreis nicht mehrer als Künsftausend Teutsche Meilen begreiffe. sepe mun / wie es wolle / so ist doch der Erdboden ein Haubtstuck der Allmacht Bottes/welcher denselven mit so viel unzahlbaren Geschöpfen bereichert/mit allerlen Metall/ Kräutern/Pflangen/ Vieh und Menschen angefüllt: Die Erde wird insgemein in 4. Theil ausgetheilt und ausgezirklet; benantlich in Europa/Assa/Asfrica/ und America. Auch ist fein Ort auf dem gangen Erd= boden / wo nicht dieses Element besondere Würckung weisen thut: wie dann ben Ebron das Damascenische Keld zu sehen/altwo Adam der erste Batter von den Händen GOttes gebildet worden/und daselbst wunderliche Sachen zu finden. In Beiliger Bibel und geschriebenem Wort GOttes / ift fast ohne End von diesem Element zu lesen: Die Erd ist über alle massen eine gute Mutter/ indem sie uns Menschen nicht allein reichtich ernähret/sondern auch mehrmahl fast augenblicklich etwas spendirt/wie dann dem Beiligen Placentinischen Bischoff Sabino in einer Nacht Ruben aufgewachsen / die er den Taa zuvor erst angestet. In Vita. Entgegen ift die Erden zuweilen auch sehr strenaund rachaieria / wie dann in Göttlicher Schrifft zu lesen. Num. c. 16. Chore, Dathan und Abiron haben aus purer Ehrsucht in allweg getrachtet nach der Regirung über das Volck / und dahero wider GOtt und den Monsen allerlen Svott-Reden ausgegoffen. Der Core förderist konte nicht leiden/daß der Aaron solle das Hohe Priesterthum besitzen/ sondern solche Dignität gebühre seiner Pers son/weil er von einem Priesterlichen Geschlecht herstamme: (so reisset auch die Chrsucht unter die Geistlichen ein?) die Erde wolte diesen Schimpf / den sie GOtt und den Seinigen angethan/ billich rachen / dahero sie ihren Schlund in alle Weite aufgesperzt / und diese Chrsüchtige Gesellen/samt den ihrigen und aller ihrer Habschafft lebendig verschluckt/und folgsam zum Teuffel geschickt; die einige Sohn des Core sind übergeblieben / weil sie zu dieser Aufruhr nicht haben eingewilliget. Estrat einmahl ein Schrifftgelehrter zu Christo dem Herrn/der ließ sich verlauten; er woll ihme nachfolgen; deme aber der HErrzur Antwort gegeben/die Tuchs haben ihre Löcher/und die Boget der Lufft ihre Nefter ze. Serz/ was saastu? ist dann dieser ein Fuchs? Was dann : und zwar ein aralistiger! Ist er dann ein Bogel? Freylich wohl: dann der BErz hat seine Gedancken gewust/ welcher nur derenthalben zu diesem Stand begehret : damit er könne Mirackel und Wunderwercke würcken / und ihme also ben der Welt einen groffen Rahmen machen. Also Palchalius in Matth. Lib. 5. Der Chrsüchtige hat deffentwegen einen Korb bekommen: dann GOtt fan dergleichen Leute gar nicht leiden / und doch dieses Laster nistet so gar ben denen Gentlichen und Ordens-Leus ten ein: bekannt ist allzu viel jene Geschicht; allwoben nächtlicher Weil das aanke Refectorium voller Monch erschienen/ (des Ordens wird hierinfalls verschont) und sie alle daselbst Feuer und Flammen von sich geben/ endlich mit diesen Worten verschwunden: Ambitio & crapula, truserunt nos ad tartara: Die Chrsucht und die Unmaffigkeit / haben uns gestürt in die unglücksee. lige Ewigkeit: Lucifer seibst ist dessenthalben in tieffen Abgrund gesuncken/ und hat das Ballo daselbst gesungen/weil er den Allt allzuhoch intonirt: Similis ero Altissimo &c. Sogar auch ben denen Apostlen hat der Majoran gestun-Fen; der sonst ein wohlricchendes Kräutel: dann als sie wahrgenommen/daß

Petrus ben dem SErm so viel golten/also ist unter ihnen ein Zank entstanz den/Quis eorum videretur elle major? Wer unter Ihnen der Vornehmste möchte senn? dann einem jeden haben die Zähn gewässert nach dem Majorat.

Eine selzame Geschicht wird von der Erden gelesen/ in dem Leben des Heil. Abbt Leufridi. Nachdeme dieser einmahl an einem Sonntag mit höchstem Enffer und Auferbaulichkeit den Gottesdienst vollzogen / und nachmahls in der nachsten Gegend svaziren gegangen/oder aber vielmehr seine Seel mit Geistliden Betrachtungen gespeiset / da hat er etliche Bauern wahrgenommen / welche die Erden umgeackert. Diese Unthat/weil sie den heiligen Tagnicht gefenret/ hat er ihnen nicht allein mit scharffen Worten verwiesen/ sondern sich zu GOtt gewendet/und ift mit weinenden Augen in diesen Kluch ausgebrochen: Gott und BErz/lasse doch zu/ daß diese Erden unfruchtbar werde/ und auf ewig keine Frucht mehr aus ihr wachse; welches auch also geschehen/und sihet man noch auf den heutigen Tag/ daß diese Erde nichts anders hervor bringe/als lauter Distel und Dörner. Es sind nicht wenig Leut/denen ein gange Wochen allzu furt: das hero auch Sonn und Fevertägnicht verschonen/sondern ganz ämbsig der Arbeit obligen/aber groffe Phantasten sind diese/dan sie hierdurch nicht reicher werden/ wohlaber ärmer und Mittel-loser: zumahlen die Arbeit an einem verbottenen Taa keinen Seegen/ sondern nur einen Fluch nach sich ziehet. Es geschicht ihnen wie Vetro / und etlichen seinen Mitaesvanen: diese haben die gante Nacht gefischet / nicht ohne groffe Mühe und Arbeit; gleichwohl nicht ein Grätel gefangen / es ware alle Arbeit umsonst; so bald sie aber dem BEurn auf ein fleine Zeit das Schiffel geliehen/ woraus er dem Bold als von einer Cangel gevrediaet / da hat er foldben geringen Dienst also belohnt / daß sie auf einen Zug so viel Fisch gefangen / daß zwen Schiffel darmit angefüllt worden / die Alrbeit an einem Sonn oder Kest Eag ist umsonst / und trägt nur das Kischel NIHIL ein/ das ist Nichts; Wann man aber GOet an einen solchen Tag nur in etwas dies net / auch den gebührenden Kirchengang nicht versaumet / da wird man handareifflich erfahren; daß weit ein gröfferer Seegen auch in dem zeitlichen ersprieß fe; In übrigen laffet GOtt folche Ubertrettung nicht ungestraffet. Die Mutter des H. Petri Coelestini hat am Tag Joannis Enthauptung nur einen Taig angemacht / zum Brod bachen / daist alsovald der völlige Taig in lauter Burm verwandlet worden. Cel. Marinus in Vita, 1, 1, c. 3. Mabel.

Je Poeten dichten / daß der Antæus sene gewesen Mieß in Lybia, der die Kälber geschluckt / wie die Speck-Knodel/und wann er einen allzugroffen Durft gehabt / da hat er auf einmahl einen gangen Fluß ausgetruncken / zu einem Kleid kleckten ihme nicht hundert Birfchin-Baute; diefes groffen Gefellen mare feine Mutter die Erden; dahero/ als er einige Rauff Handel hat gehabt mit dem Hercule und mit ihme etwas herum gewagt/ so offt er auf die Erden niedergefallen, da hat er von seiner Mutter der Erden neue und stärckere Rrafften empfangen / welches dam den Herculem nicht ein wenig abgemattet : Derowegen Dieser / damit es seiner Weltbekanten Stärcke nicht schimpfflich falle / den Antwum von der Erden autgehebt / denfelben in die Hohe gehalten / und daselbst / also zusammen gepresst / daß er wie ein zerriffener Blaß-Balg Lufft-loß worden und folgsam armseelig erstickt. Dem Za= chao hat unfer Herr befohlen: er folle herunter steigen von dem Baum: dann mahrhafftig ift es weit sicherer in der Nideren / als in der Hohe: Jener Monch follte ein Bischoff werden, und als er dessenkalben einen alten Einsiedler um Rath gefragt / da hat ihme Dieser Alte vorgetragen / wo es doch ficherer fene ? Wann er fich folle auf einen Tisch hinunter walken / oder aber auffebener Erden? Woraus der gute Mann leicht abgenommen / daß weit sicherer sevel und die Seel nicht also in der Gefahr stehe/ wann jemand ein Unterthan ist / als wann er ein Vius V pflegte zu sagen / als ich ein Geistlicher und Ordens Mann was re / da hab ich gar wohl gehofft das Heil meiner Seel; als ich aber Cardinal worden / da hab ich schon sehr geforchten; nachdem ich aber gar Pabst worden / da verzweiffle ich fast. Cornellin, c. 1. Num Nachdeme der Loth dem Untergang der Stad Sodoma entrumen/ und von dem Engel ihme eingerathen worden: Er foll fich auf dem nechsten Berg falviren/ da gab er ibm die Untwort: Non possum in monte salvari. Gen. 19. Ich kan nicht in der Sohe erhalten werden; fondern lieber will ich bleiben in dem nechften fleinen Städtel zc. Dwie wahr ift es / daß in der Johe in hohen Alemteren wenig ihrer Seelen Beil falviren.

# Nubes. Clientes dedecus indigni.



ILla tumens, quæ fyrma trahit super aere Nubes,
Halitus aut terræ est, aut vapor ortus aqua.
Ante gravem massam, Phoebus tenuavit, in altum
Sustulit, & radiis imbuit ipse suis.
Sæpe sed opponit nubes se persida Soli,
Et tectum tenebris tollit ab orbe diem.
Discite Magnates; ne gratia vestra Clientes
Elevet ad celsum, ni meruêre, locum.
Illustras aliquem vacuum virtute vaporem,
Heu cave, splendorem ne tegat ille tuum.

#### Die Molken.

Wer die Tummheit will begnaden/ Zieht sich selbst aus Schimpf und Schaden.

Je Wolke/ die jezt stolz in hohen Lüssten prahlet/
War vor ein kahler Dampf/ von Wasser oder Erd.

Des Sonnen-Pinsels Gold hat ihn jezt hell bemahlet/
Und hoch hinangeführt. Der Klump' ist das nicht werth.

Und dennoch steht er nun der Sonnen vor dem Licht/
Und nimmt dem ganzen Land ein schönes Angesicht.

Ihr Fürsten denket dran. Ihr pslegt offt zu erhöhen/
Was besser in dem Koth der niedern Dienste blieb.

Und was an Tugend reich/ das lasst Ihr unten stehen;

Ooch habt aus dieser Wolk den fruchtbarn Lehrsag lieb:

Erhebt ihr einen Dunst/ an edlen Krässten leer?

So zieht Ihr eine Wolk um Euren Ehr-Glanz her.



# Die Molken.



Ine Wolcken ist nichts anders/als ein Dunst oder Dampf des feuchten Erdbodens/welchen die Sonne/wie auch andere Gestirn/in die Höhe ziehen/allwo er vonder Kälte in etwas zusammen gewallt wird/worzu die Winde auch ihre Benhilff ieisten; Die Wolcken gehen meistens schwanger mit Wasser/und wann sie allzuschwer werden/so dann gebähren sie einen

henjamen Jugen / wordurch der dürre und ausgetrucknete Erdboden sehr er quicket wird und folgsam alle Gewächs desto mehr ins Ausnehmen kommen; das hat man erfahren in jenem kleinen Wolckel / welches zu Elia Zeiten aus dem Meer empor gestiegen / und sich nachmals also vergrößert / daßein großer Regen daraus entstanden; Schwarzes und dunckles Sewülck bedeutet mehrentheils einen Regen. Entgegen die weissen Wolcken ben Sommers-Zeit ziehen kast allezeit nach sich Schauer / Schlossen / und Kiessel; im Winter aber Schnee. Wann der Himmel schon und haiter scheinet / zu höchst aber auf einen Berg ein kleine Wolcken sich erhebet / so ist es ein gewisser Vorbott / daß

bald ein groffes Wetter entstehen werde.

Die Bolden/laut Beiliger Schrifft / haben von dem allmächtigen Schöpf. fer aller Dingen sehr groffe Ehren empfangen/weil der Allerhochste öffters mit den Monses aus der Wolften geredet hat / Exod. c. 19. Levit. c. 16. Un: fer gebenedenter Heiland ift auff dem Berg Tabor / welcher mehr als eine hal be Meil hoch / mit dreven seiner Apositen/in etwas seine Glory zu entwersfen/ gestiegen; der Stein/auf dem er gestanden / ist zu Rom ben S. Joannes in Laterano zuschen! Alls dazumahl das Angesicht Christihat geglänst wie die Sonne / und seine Kleider ausaesehen wie der Schnee / da hat diese drene eine lichte Bolefen umgeben/ Nubes lucida obumbraviteos. Matth.c. 17. 2Bor. über sie alsobald vor lauter Forcht nidergefallen: Wann man diese Sach reiff. lich erweget/so haven diese keint lesach gehabt sich zu förchten: zumahlen alles vol-Ier Glorn: und zwar voller Himmlischer Glorn / dann die zeitliche meistens mit Unglückseeligkeit gefützert; die Stimm/ so damahl vom Himmel erschol Ien / hatte fie vielmehr follen frarcken/als einen Schröcken einwerffen; maffen selbe Christum den DEren für Gottes Sohn erklart; aber die Ursach solcher Korcht der drenen ware die Wolcken: dann wegen derseiben haben sie den DErrn nicht mehr geschen / wessentwegen sie alles übel geforchten: dann in Albruesenheit Gottes ist nichts als alle Widerwertigkeiten zu gewarten Paschasius in Matth. Wie der Welt-Henland geereußiget worden / da ist Maadalena/neben anderen fromen Matronen/ auch unterin Creuk gestanden: ben keinem Evangelisten aber wird man lesen/ daß sie geweint habe/ indem doch Himmel und Erden / so gar die harten Felsen solches empfunden / und sich vor lauter Trauren voneinander zersvalten: Entaeaen aber ben dem Grab Christi hat sie bitterlich geweint; welches aber darum geschehen; Auf dem Berg Calvaria hat sie Gottes Sohn noch gegenwertig gehabt; ben dem Grab aber hat sie ihn verlohren: Tulerunt Dominum meum, &c. Sie haben meinen HErrn weggenommen / ich weiß nicht / wo sie ihn hingelegt haben. Joann. c. 20. Urfach über Urfach ist zu trauren / wann Gott nicht ben uns ist.

Unser gebenedenter Herr kommt einmahl in die Landschafft der Geralener, allwo er aus zwenen Besessenen die Teuffel ausgetrieben/welche auf dero Bitt die Erlaubnus erhalten / daß sie haben dörffen in die nechte Heerde Schwein fahren; solche aber haben die verdammten Geister gleich ins tieffe Meer geskürtt / und daselbst versenckt: dahero die gange Stadt hierüber bestürtt worden / und den Herrn gebetten; Er wolle doch von dar weichen / und ihre

Gran.

Granten verlaffen / fo auch geschehen: Dihr Saue-Marren / ihr hattet lieber follen den BErrn bitten/ daßer mochte ben euch verbleiben/ dann wo er / da ift alles Gutes zuhoffen: wo er aber nicht ist / da kan man dem 11bel gar hart ent. Es sind sehr viel Geschichten von denen Wolcken; es wird aber alhier nur folgende bengeruckt. Wie die allerheiligste Mutter Gottes entschlaffen/da find alle Apostel/ so an unterschiedlichen Orten der Welt dazumahl geprediget/ wie dann Petrus in Egypten/Paulus zu Epheso/ Andreas in Achaja/ Thomas in Indien / Bartholomaus in Alrmenia / Matthaus in Morenland / Simon in Mesopotamien / Thadaus in Arabien ze. und andere Apostel und Junger mehr / welche alle auf einmahl durch die Wolcken nacher Jerusalem zu der Behansung Maria getragen worden / woselbst sie ben dem seeligsten Hinscheiden gegenwärtig gewesen und nachmahl den heiliasten Leib auf ihren Achflen ins Grab getragen/mit stetten und hellschallenden Lobgesang /deme die Engel in der Wolken auch eine himmlische Music zugesellt; die Trag aber/ woraufder allerheitigste Leib gelegen / war mit einer hellglangenden Wolcken umgeben. Ben folder Begrabnus haben sich viel groffe Bunder ereignet / die ich dermahln umgehe/ und betrachte nur die schone Wolcken / so die seeligste Mutter Gottes zum Grab begleitet / hat / wordurch der Himmel selbst Mariam wolte für ein Wolcken ausschrenen.

Also nennet sie Richardus à S. Laurentio in Psal. 104. Expandic Nubem in protectionem corum &c. Gleichwie eine Wolfe die durre Erden mit ihrem Regen immerzu ergößet/als so pflegt die Mutter Gottes uns Menschen allzeit mit ihrer Gnaden Hulff zu erquicken: Man hat es erfahren / als Sienoch auf Erden gewandlet / indem Sie die Gäst und das Brautz Volck nicht allein nicht verlassen / auf der Hochzeit zu Cana; sondern auch ungebettener denzelben bengestanden / und zuwegen gebracht/daßihr gebenedenter Sohn die 6. Krüg mit dem besten Wein angefüllt. Sehr viel Beilige Lehrer sind der Ausstag durch Vorbitt Maria unter dem Creuß der rechte Schächer sepe also erleuchtet worden / daßer den wahren Gottes Sohn erkannt / seine Sünden bereuet / und folgsam ein Kind der Seeligkeit worden: Wasschon solche Gnaden die Mutter Gottes hat erwiesen / als sie noch auf der Welt lebte / wie vielmehrer ist anjeho von ihr zu hossen / da sie bereits als eine Königin des Himmels in der

Wlorn herrschet?

#### Wabel.

39 In Christ reiste ben warmer Sommers Zeit nacher Franckfurth auf die Meß oder den Jahr-Marck; wollte aber dem himmel nicht allzuviel trauen: derentwegen er fich mit einem gutem Wetter Mantel versehen. Er traff bald unterwege einen Juden an/ Der ebenfalls sein Reiß dahin genommen/mit diesem führte er unterschiedliche Unsprachen / und weil ihnen beeden der hauffige Schweiß/wegen groffer Sonnen-Digüber das Beficht heruns ter geronnen / so sagte der Jud: Ich wünschte mirjeho / daß ich von dem Himmel möchte als so begnadet werden/wie meine Vorsahrer / die Israeliter / welche in der Wühlten ben Tack sind allzeit von einer groffen Wolcken überschattet worden! Holla! gedacht der Chrift / du Schelm wünschest dir / ein Mirackel von GOtt / indem du und die demige GOtt so sehr übel tractiret; Wart / ich will dir die Wolcken eintrencken. Sagt hierauf: mein Samuel / mir fällt dermahl etwas ein: Ich folt zu Franckfurt ettliche Schulden einforderen / destwegen hab ich kein Gelt mit mir genommen; es möcht aber fenn/daß ich nichts folte einbringen/ alfo lenhe mir einen Thaler / ich versetze dir meinen Mantel / Er bekommt Geld; der Jud den Mantel/den er fast in gwen Stund getragen; wie fie bende nahet jum Stadt-Thor gefommen/ da fagt der Christ/jest fällt mir was ein gufranckfurt ist jemand aus meinen Ort geburtig/der wied mir schon einen Thaler vorstrecken: also haltu deinen Thaler wieder / und gib mir meinen Mantel: hat also der Mauschel den schweren Mantel ben der größen Sig muffen umsonst tras Umfonst arbeiten ift sehr ein verdrüßliche Sache / und idieses siehet man doch alle Lag/ wie sich die Menschen um das Zeitliche also plagen / daß sie ihnen dessentwegen graue Saar ziglen / und ihnen selbsten das Leben abzehren. Jacob und Sau sehon in Mutter-Leib has ben miteinander gekampst und gestritten / nur wegen des zeitlichen Majorats / und dieses als les war eine Arbeit umsonst; entgegen / was man das Geringeste GOtt thut / das pflegt er allemahl reichlich zu belohnen; Weil der Patriarch Noa/nach dem Sundfluß/dem Allmäche tigen etliche Thier hat auffgeopffert / da hat GOtt folches alsobald belohnt / und ihme samt den seinigen Erlaubnus gegeben / daßer nach Belieben allerlen Fleisch dorfen effen / welches porhin dem Aldam nicht zugelassen war; Gen. c- 9.

#### Pluvia.

Quod nimium, nocuum.



DEnsa coit Nubes, nubi gravis incubat Auster,
Solvitur hæc, fusis irruit imber aquis.
Agricolæ campis fugiunt, e calle viator,
Eque foro Civis, tectaque sicca petunt.
Corporibus, timor est, obsit ne noxius humor,
Ferre pudet madidas imbre lutoque togas.
Quis nescit, scelerum quod sit temulentia cœnum?
Non magis hac sædam Styx habet ipsa lacum.
Ingens si Bromii per guttura desluat amnis,
Quid mirum, quod mens, vita, salusque fugit.

#### Der Regen.

Allguviel den Magen negen/ Pflegt in Spott und Noth zu setzen.

Und stürzt die nasse Last / im dicken Regen / ab.

Der Baur flicht aus dem Feld / der Wandrer von der Strassen/
Der Burger von dem Markt / daß er ein Obdach hab.

Und jeder strebt / wie er sich aus dem Regen schleich:

Dann niemand siehet gern getreuften Mäusen gleich.

Wer weiß nun nicht so viel/ daß übermässigs Trinken Ein Laster - Regen sen/ der unser Heil verschwemm? Daß Stor/ die Höllen - See so häßlich nicht könn stinken/ Und daß ein nasser Tropf sein ewigs Wohl verschlenum? Was Wunder! wann der Trunk Platzegnerisch stürmt ein/ Das Leben/ Wik/ und Beil nicht länger da mag senn.



### Der Megen.

In Regen ist nichts anders/als die von der Sonnen aufgezogene Feuchtigkeiten/welche nachmahls in der Höhe sich zufammen bauschen/und wan sie endlich der Lufft zu schwerwerden/ so dann fallen sie Tropssen-weis herunter/und sind mehrern Theils dem Erdboden sehr ersprießlich. Das Regen-Wasser ist viel ringer und leichter als etwan ein Bronnen-Basser/

weil es mehrer Zufft in sich hålt/ entgegen nicht so dauerhafft wie andere; sondern ehender matt und faul wird / auch endlich pflegt gar Würmer auszubrüten. Vorzeichen eines Regens sind unterschiedliche: Wann die Sonne in ihrem Aufgang blaulicht aussieht; wann der Mond allzu bleiches Gesicht weiset; wan die Stern auszulehr funcken; wann der Gockel-Hahn den Tag hindurch gar offt krähet; wan die Ochsen mit ausgestrecktem Hals in die Höhe schauen; wan die Rapen ihren Bart gar offt puben; wann die Schwein mit ihren Rüßlen das Stroh veriren; wann die Schwalben nahend ben der Erd fliegen; wander Rlee auf den Wiesen seine dren Blätel in die Höhe stärzetze. Diese und dergleichen

find lauter Zeichen eines bald kommenden Regens.

In Beiliger Schrifft an etlichen Orten geschicht auch Meldung von dem Reaen/absonderlich in dem Buch Exodi c.16. Allwo der gütigste GOtt die ifrae. liter/wie seine Kinder gehalten/ und selbe so wunderbarlich in der Wüsten mit aller Nothwendigkeit versehen / so gar hat er ihn. n das Manna oder Himmel. brod regnenlassen. Welches Brod in sich hat gehabt den Geschmack einer je. den Speis/ die der Appetit verlangte. Und dieses Manna hat Er ihnen regnen lassen/so lang sie in der Wisten gewesen. Sobald sie aber in ein fruchtbares Land find kommen/da hat folder Brod - Regen aufgehort; alfo fagt die Beil. Schrifft: Filiautem Israel comederunt Manna quadraginta annis donec venirent in terram habitabilem: hoc cibo aliti funt, usquequo tangerent finesterræ Chanaan. Exod. c. 16. Die Kinder Ifraelhaben vierzig Tahr Manna gegeffen / biß sie in das Land gekommen/wo man wohnen konnte. Mit dieser Speis find sie unterhalten worden/biß sie die Grenzen des Landes Canaan erreicht haben: In der rauhen Wiften konnten sie Menschlicher Weiß feine Nahrung haben: darum hat sie GOtt durch ein Wunderwerck ernehret; so bald sie aber in das fruchtbare Land Canaan angekommen / da hat solches Wunder ein End genommen. Woraus folgende Lehr zu schöpffen: Co lang jemand natürlicher Beis Ihme selbst kan helffen/da muß er GOtt nicht um ein Miracul ansuchen / den ganten Tag in der Ryrchen hocken/ und also bethen/ daß schier das Maul mocht stauben; unterdessen zu Hauß alle Arbeit vernach. laffigen / ift weder gut noch rathsam; sondern Gott will / daß wir zwar unser Gebet sollen verrichten; nachmahls aber die Sand nicht in Sack schieben/ son. dern der Bulff GOttes unserem eigenen Fleiß und Arbeit zugesellen.

Auf sehr grosses Verlangen des Obersten der Synagog, weil seine Tochter mit Tod abgangen/ist der HErzin sein Haußkommen/und selbige vom Tod erweckt/daß sie alsobald lebendig/frisch und gesinnd aufgestanden. Nachgehends hat Erbefohlen/man soll ihr zu essen geben: Mun möcht jemand einwerssen; weil der Heiland dem Mägdlein das Leben ertheilt/warum nicht auch das Essen selbst gegeben? sondern hat sie durch andere speisen lassen? Deme wird aber geantwortet: daß einem Menschen nach dem Tod das Leben wiederum geben niemand kan als GOtt; aber eine Speis herben tragen/können wohl die Menschen. Also/wo etwas kan natürlicher Weis geschehen/da muß man GOtt zu einem Mirackelnicht antreiben; sondern selbst die Hand anlegen/und sein Alrbeit verrichten. Die Apostel haben immer an allen Orten eisfrigst geprediget/und

0

The heiliges Gebet verrichtet; zugleich aber auch die Hand-Arbeit ergriffen/und nicht gewartet/ biß sie GOtt/wie den Eliam in der Wüsten/durch Raben speissen werde. Der Heilige und Seraphische Patriarch Franclscus hat sich gar nicht geschiehen/ja/wann er einen unter denjenigen wahrgenommen/daß er nur stets wolle der Betrachtung obligen/und die Arbeit fliehen/dem hat er einen guten Verweiß gegeben. Es gibt hin und her wunderliche Geschichten von dem Regen/wann die Stadt Neapel und dero Gegend einen Regen vonnöthen hat; so tragen sie Processions-weiß herum ein Nagel von dem Creux Christi/welcher aufbehalten wird in der Kyrchen der H. Patritiæ, die von der H. Käiserin Helena selbst solchen bekommen. Nun ist allgemein daselbst/daß sie kaum den Almgang enden/ so folgt alsobald ein Regen darauf. Neapol, Sacr, fol, 180.

Bannzu Bononien eine groffe Dürre des Erdbodens einfällt/so pflegen sie ein Gebet anzustellen in der Anrchen des H. Bartholomái/vor einem Gnadenzild unserer Lieben Frauen / alsdann folgt bald hierauf ein heilfamer Regenz dahero besagtes Gnaden-Bild genennt wird/Madonna della pioggia, eine Regen-Mutter. Bologn. perlustrat. fol. 38. Ist auch zu Paris gargemein und gewöhnlich/wann sie einen Regen verlangen/so stellen sie einen Fasttag anz Nachmahls tragen sie mit sonderer Andacht herum die Reliquien der H. Genosevæ, folgends bleibt der Regen gar nicht aus. Zu Soncino im Mailander Gebiet wird in St. Jacobs-Kurchen verehrt ein Dorn aus der dörneren Eron des HErrn/und wann sie ben GOtt/um einen nothwendigen Regen anhalten/so tragen sie solches Heiligthum von einer Kurchen zu der anderen/alsdann gesschicht fast allemahl/daß unter währender Procession ein häuffiger Regen vom Himmel fällt. Pagat. tom. 1. fol. 177.

Anno 1501, hat es in den mehristen Orten des Teutschlands Blut geregnet/ und haben solche Blutstropffen nicht allein rothe Creuzel gemacht/auf den auf seren Rleidern der Menschen/sondern so gar auf den inneren/ und auf der Haut selbst/worauf dann in folgendem Jahr eine allgemeine Pest erfolgt: Es ist aber sonderlich zu mercken/daß dergleichen blutige Creuzel mehrer sind gespüretworden auf den Weiber-Rleidern; aus deme leicht abzunehmen gewesen/ wie sehr dem Allmächtigen GOtt mißfalle der allzugrosse Rleider-Pracht.

Anno 1550. hat es ben Clagenfurt und Villach in Carnthen den besten Beisgen geregnet/ und hat solcher gewähret in die 2. Stund / auch sich fast in die 2. Meil herum erstreckt/welches den Leuten/ weil dazumahl eine grosse Theurung!

sehr werth und angenehm gewesen. Thuanus lib. 8.

Mabel. Iner/der fast immerfort die Zeit im Wirthshauß zugebracht/und fast alle Sag raus schender nach Haus gekommen/ auch derentwegen das seinige alfo verschwendet/ daß Weibund Kinder/wie im Himmel gelebt; Dann daselbst thut man weder effen noch trincken: Anacharsis pflegte zu sagen / daß ein Weinstock vier Trauben trage : Die erste zur Gefundheit; die zwente zur Trunckenheit; die dritte zur Rrankheit/und die vierte zur Urmuth: Obgedachter Schlemmer/nachdeme er fich einmahl auch überzecht/ und vor feiner Hausthur niedergefallen und entschlaffen/ da hat es angefangen zu regnen / und sind ihm die Zachtropte fen ins Maul gefallen/ und als er ein wenig erwachet und den Raufch noch nicht ausgeschlafe fen/ da sagte er mit hellen Worten/ Bruder mein/ der Deubet hohle mich/ ich fan nicht mehr Bescheid thun! Ihr send wohl alle Marren / daß ihr mir den Wein ins Maul schüttet. Trunckenheit ist wohl ein abscheuliches Laster / welches nicht allein das ewige Henl vers Scherhet / sondern auch das Zeitliche / gleich einer Schaben / hinwegfrifft. Der alte Vatter Noe / hat sich unschuldiger Weiß berauscht / indeme er die Starcke und Würckung des Weins noch nicht gewusst; und dannoch ist er hierüber entblost worden: Ift demnach kein Wunder / wann man aus dem Sauffen gar ein Handwerck machet / daß man endlich aller Mittel entblofft wird: Jene und bog übel erzogene Fraken sennd ausser Bechel, burch sondere Straf Gottes von zwenen Beeren zerriffen worden: weil sie den frommen Elifeum spottlich ausgerichtet. Dermalen sind gar viel anzutreffen / die gang zerriffener in Rleideren daher schlampen; solche aber konnen mit aller Barheit bekennen / daß sie die Bees ren also zerfetzt. Der schwartze Beer / der weisse Beer / der goldene Beer / und dergleichen mehr / wo fie das ihrige durchgejagt. Einige leiden gar Schaden vom Lambel / so doch ein Dep frommes Thier, &c.

# Grando. Dum ferit, perit.



GRando quid est? tenues, quas sol levat æquore, guttæ, Frigidaque in duros torneat aura globos.

Hos ubi pugnantes jaculantur ab aëre venti,
Læsa perit vitis, saucia spica perit.

Cætera cum frangit, se turbine frangit eodem:
Sic aliis grando est, & sibi grande malum.

Grande malum grando est, minus est tamen impete linguæ,
Cui furias addunt livor, & ira suas.

Quis numeret verbis hæc quot tulit essera clades!
Qui tamen hac feriet, se feriendo, perit.

### Der Magel.

We fomt der Hagel her? von aufgezognen Tropfen/
die GOtt/in weicher Lufft/zu harten Rugeln dreht.
Wann nun das Wind-Gestürm einander denkt zu klopfen/
so sterben Korn und Wein von dieser Zänker Fehd.
Doch bricht der Hagel mit / wann er die Früchte bricht:
Und so verderbt er viel/und schont auch seiner nicht,
So boß der Hagel scheint den Halmen und den Reben/
So schlift wird eine Zung/voll Neid und Rachgier sehn.
Wer kan uns eine Zahl der Niederlagen geben/
Wann das ergrimte Maul mit Hageln schlägt darein.
Doch wer mit Lästern schlägt unbändig/grimmig/fren/
der schlägt zwar andre scharf/doch auch sein Glück entzwen,

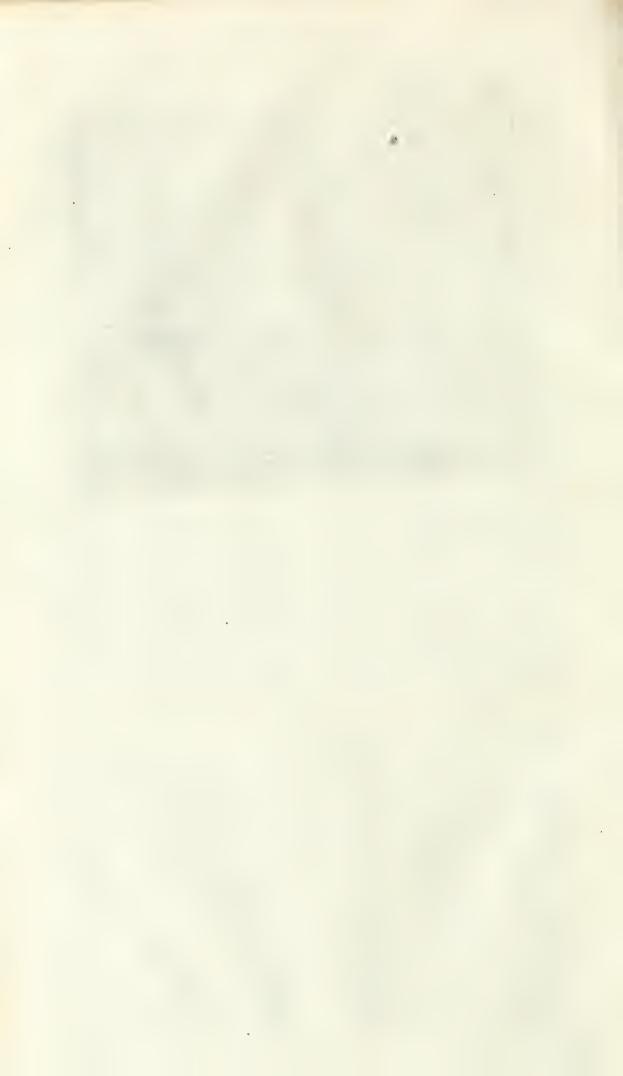

Der Magel.

Je Philotophi sind der gemeinen Aussag/daß Hagel/Schauser oder Schlossen nichts anders senn/als Regen Tropssen oder zergangene Schnee Flocken/welche Anfangs in einer hohen Wolken zergehen/durch die Wärme; nachmahls aber/durch einen kalten Lufft widerumb zusammen gefrören/ und folgsam in grosser Alnzahl herunter fallen; der Hagelist meisten nuner zu förchten/dann im Winterkönnen die Erd-Dänpssund sumgen nicht so hoch hingus steigen/sondern mer den unterwarde

Sheus un Commer zu forchten/dann im Winter können die Erd- Danvff und Waffer Dünstungen nicht so hoch hinauf steigen/sondern werden unterweas aleich im Schnee verändert. Daß man zuweilen in dem Schauer oder Edilossen Haar / Traid - Kornl / Sand und dergleichen Sachen findet / fo muß man nicht alsobald einen Glauben machen / ob hatten die Heren solches ausaearbeitet / dann wann die Sonne unterschiedliche Keuchtigkeiten hinauf zieht / so nint sie solche leichte Sachen mit sich / welche alsdann / durch den kalten Lufft / in die Tropfen werden eingesperrt / und nachgehends in den Steinlein herunter praßlen. Daß zu Constantinopel A. 371. unter dem Kanfer Valensein Bagel gefallen / Deffen jeder Stein faum hat konnen mit eis ner Hand umariffen werden/ ift mehrer dem erzörnten GOtt/ als der Natur Von dem Hagel sind gleichwohl einige Ding in Göttlicher Schrifft zulesen; Funff König der Amorither haben die groffe Statt Sabgon umgeben und belagert / dero Innwohner mit dem Josue / und denen Israelie tern/in der Allianzgestanden / dahero GDTE der HErr dem Josue befohlen / er solle mit seiner Mannschafft wider dieselbe ausziehen: dann er wolle ihme die Keind in die Hande liefferen. Dieser vollzieht alsobald solchen Befehlt und nachdeme er die gange Nacht hindurch marschiret/ da hat er den Feind gang hershafft angegriffen / welcher dann bald / weil ihme der Bochfte eine Korcht einaciaat/ die Flucht genommen nacher Bethoror; Unterwegs aber hat sie Gott mit groffen Steinen vom Himmel geworffen / bif gegen Azeca / und find ihrer vielmehr durch die Hagel Stein getodet / als mit dem Schwerd der Kinder Ifrael erschlagen worden. Jos. c. 10. Gleich wie nun der Sagel auch unter die Ruthen und Straffen Gottes gezehlt wird; Dieser zwar kommt von Himmel / aber wird durch die Erd-Dampff verursacht; Also rühren zwar alle Plagen von oben herab / entgegen unsere eigene Sinden verursachen dieselbe/ da also die Ruthen mit denen uns GOtt bisweilen heimsucht / wir Menschen selber binden durch unsere Sunden. Unter andern harten Plagen / die Gott über den hartnäckigten König Pharao in Egypten geschickt / ift auch ein Bagel gewesen; pluit Dominus grandinem super terram Ægypti. Exod. c. 9. Durch solden Hagel sind viel Menschen und Bieh zu Grund gegangen / und Das gante Land ift verwüftet worden; entgegen ift der hagel oder Schauer nur gefallen / wo die Egyptier gewesen; nicht aber wo die Israeliter gewohnt/ Dann diese sind von allen solchen Plagen befreyet gewesen/wie dann auch solches von andern Plagen zuverstehen; dann wie die grosse Finsternus gewest / wo Fein Eapptier den anderen gesehen / da ware ben den Israelitern hell liechter Tag; wann die Egyptier an ftatt des Waffers lauter Blut aus den Bronnen und Flussen geschopfft / da haben die Ifraeliter das beste Wasser genossen: Die Sund ift halt eine Burgel / aus dero nichts anders wachset als die Straff; Die Gund ift ein Magnet / der nichts anders zieht / als die Etraff; Die Gund ist eine Stimm/die keinen anderen Widerhall hat / als die Straff; die Gund ist ein Mutter / die nichts anders gebähret / als die Straff: welches noch mehrer erhellet aus folgender Geschicht.

Unweit Morsweper/im Oberen Elfaß/ ift ein Nich-Baum gestanden / der ins gemein den Mamen gehabt/Ben dem toden Menschen / die Urfach dessen ift gewesen; weil einmahl ein

C 2

Schnitter

Schnitter ben warmer Sommers Zeit sich daselbsten nider gelegt / und eingeschlaffen ist/ und als er fich umgewendet / da ift er unbehutsamer Weiß mit dem Hals in die Sichel gefallen/und folgfam hat er ihme die Gurgel abgefehnitten; an diefem Ort hat jemand ein Bild auf aehenckt der schmerkhafften Mutter Gottes Maria/mit dem toden Sohn auf ihrer Schoft ze. Anno. 1491, am Creuk Erfindungs Lag/hat dafelbst ein Schmid mit Namen Dietrich seis nen Weg zu Pferd vorben genommen; damit er aber das Ort und die Bildnus nicht uns verchrter lasse / ist er vom Pferd abgestiegen / und hat mit gebogenen Kinnen die Mutter Gottes gegrüst / und sich derselben bestens besohlen / welche ihme gleich in einen Schnees weissen Rleid sichtbahrlich erschienen / in der Lincken haltend einen Eis Schrollen / und in der Rechten dren fruchtbare Korn-Ileher / auch ihn mit diesen Worten angeredet / ob schon viel Leute in dieser Gegend meinen Gottlichen Sohn/durch ihre Sunden/zur billichen Straff verantaffen / so hab ich doch durch mein Vorbitt solche Plag so weit abgewendet / dafern sie sich werden besseren. Hier trage ich Hunger und Fruchtbarkeit in meinen Handen / erwehlet eines daraus / und deute du solches den Burgeren an / zu Morsweher. Der gute fromme Mann konte sich hierüber nicht genug verwunderen; glaubre aber anben / daß seine wenige Verson / werde geringen Glauben haben ben benen Leuten. Wie er alsbann ein Sack Traid für sein Haußgesind eingekaufft / und solchen auf sein Roß wolte laden / da konnte weder er / noch viel andere zugleich / den Sack von der Erden aufheben / sondern derselbe fcheinte / als ware er mit lauter Bleve angefüllt/weffenthalben einige/folches für eine Zaubes ren gehalten; er aber erinerte fich feiner Erfcheinung/erzehlte demnach alles gans umffandig/ fo wohl der Geistlichkeit/als dem Magistrat / viel find gewesen/ welche hierüber ihre Sunden bereuet / und einen besseren Wandel angefangen: nicht wenig aber hielten solches für ein ges Dichtes Mahrl / und sagten / Dieser Besell könne besser Lügen schmieden / als Huffeisen; aber mercke wohl/ gleich den Sommer darauf hat der Hagel aller diefer ihre Traid-Felder ganks tich erschlagen / daß nicht ein Stroh-Hahn übergebliben; entgegen der anderen ihr Feld-Bau/welche sich gebessert/ift unverletzter geblieben / ja noch einen heuffigen Schnitt und Kerungen erhalten/ welches eine Urfach gewest / daß nachmahls alle besseve Sitten anges zogen/und an besagten Ort ein Gotts Hauß aufgerichtet worden. Atlas Marian. Icon. 249. Obschon der Hagel aus naturlichen Urfachen und Materie entspringet / so braucht ihm aber officers der gerechte & Ott für ein Instrument / wormit er unsere Sunden straffet / auch las fet er mehrmahl durch bose Geister und dero zauberischen Anhang Hagel und Schlossen schmieden/damit er zu besserer Forcht Gottes und frommen Lebens Wandel anleite / auch ferners von den Simden abschrecke/welche nichts anders/als dergleichen 11bel ausbruten.

In bocksartiger Gesell hat sich ungebuhrend verliebt in eine gar ehrliche und tugendsame Jungfrau/welcher er ben Tag und Nacht pflegte nachzustellen/und ware diese so edle Lilien nie sicher vor einem so wilden Rüssel- Wieh. Meistens aber bennächtlicher Weil sange er vor dero Fenster/allerlen verbuhlte Lieder/die ein ehrbares Ohr sür eine Teussells- Music billich hat können halten/weil sie aber gar zu viel von diesem Kerl geplagt worden/als hat sie die Bediente im Hauß hierzu ersucht/sie mochten doch/auf waserlen Weiß/den so verdrießlichen Menschen abtreiben/diese haben sich gar gern in der Sach brauchen lassen/und zu solchem Ende ben den Fensteren mit Steinen wohl versehen; wie der veramorirte Phantast ben der Racht mehrmahl sein Venus-Gesang intonirt/dassind die Steine Hausselsen weis über ihn herunter gestogen/ und ihme etliche solche Nistöder den Kopf verwundet/daß er nusse zum Barbierer gehen/demeer sehr fläglich die Sach erzehlt/worauf der Barbier geantwortet: Es sene dessen Bunder: dann auf große His folge gemeiniglich ein Hagel; die His aber sehe gewest in seinem werbuhlten Herken/gegen dieser so ehrbaren Tochter.

D wie viel seind schon durch Laster in die größte Ungelegenheit gerathen! Will dermahl nicht bentragen den Untergang der Seelen/welcher Schadenzwar der größte; sondern nur melden die Leib und Lebens-Gesahren; warum ist Samson in die Gesängnus der Philistäer geworffen worden? Barum haben sie ihme die Lugen ausgegraben? Warum hat er so viel von seinen Feinden müssen leiden? Alles dieses hat verursacht seine unordentliche Liebe gegen der Datila: Ummon ein Sohn Davids ist mörderisch umkommen ben der Mahlzeit / die ihme Albsaton zurichten lassen allwo ihme die Speisen zu Spiessen worden? Niemand anderer war Ursach als sein ungezäumte Liebe gegen der Thamar: Der verlohrne Sohn hat seine Erdsportion dergestalten durchgebracht / daß er endlich muste die Schwein hüten. Um statt der silbernen Becher / aus denen er getruncken / muste er mit dem groben Porcellan des Säugrogs vorlieb nehmen / und der vorhero in den linden Feder-Betteren geschlassen / muste her nach auf Sau-Federn ligen. Bürschel / wer war Ursach? Vivendo Luxuriose: Der lasteinische Frentag hat ihme solche Fasten gebracht / ben ihme ist wahr worden / was der Poet sagt:

Dives eram dudum, fecerunt led trianudum: Alea, Vina, Venus, Tribus his sum factus egenus.

#### Nives.

Est hostis candoris Amor.



Quis capit, aut dicet, qua nubila carminet arte,
Et natura suas extrahat inde Nives?
Rarum opus; in tenui formantur sidera flocco,
Comtaque sex radiis albaque lana cadit.
Mollis at ut res est, & sindone purior omni:
Sic perit a minima Nix resoluta face.
Talia Virginei vos estis sidera mores,
Candidior vestro est nullus in orbe color.
At blandis cum parvus amor volet undique flammis,
Non habet hic multas vita pudica nives.

#### Der Achnee.

Von der eitlen Liebes - Flamm/ Schmilzt der Sitten-Schnee zusamm.

The int wol/der so leicht aus sicherm Grund erlerne/
Wie man die Wolken- Woll kartatsche so gar kein?
Es ist ein Wunderwerk. GOtt kammt/aus Flocken/Sterne.
Die Wolken-Wolle fällt sechseckicht strahlend ein.
Ob auch der weiche Schnee hat weißer Leinwand-Fleiß;
So schmilzt er doch gar schnell/wo er was Warmes weiß.
Ihr Sitten reiner Zucht/sent Schnee und Wollen-Lichter!
Ihr sent zum guten weich/ und zu der Bosheit schüchter;
Wann Amors Hiße mur nicht auf Eur Herze fällt.
Doch weil Cupid- stets streut Feuer/ aus der Höh/

So ist so selten nichts / als reiner Sitten Schnee.



Mer Sonee.

Egen des Schnees sind die Mennungen sehr unterschiedlich. Zwar in dem stimmen sie überein/daß er sene em in der mieteren Region des Luftes zusammen gesvornes Gewülchwelches nachgehends sich in zarte Flocken ausleeret/ und gleich einer Wolle herunter fällt. Die weisse Farb aber erbet der Schnee mehrertheils von der Luft/die ihn also reiniget. In Alrmenien

awar iff der Schnee rothlecht/ weil daselbst die Erden voll des rothen Mennia: DBas anvelanat die Gestalt des Schnees/ist solche sehr vielfaltia / mehrer theus aber sieht er aus wie ein Stern/mit seinen vier biß 6. ausgestreckten Strahlen: In Kuhnen und Nordwegen ist der Schnee in solcher Hauffe/ daß sie gante Gewolber und Spazier- Gange darunter machen / unter anderen kan man leicht erfahren / wann eine Pfann voll mit Schnee wird angefüllt / und wird folche nadmahle über das Keuer gesett/ so komt gar wenig Wasser heraus/die Ursach dessen ift kein andere / als weil der Schnee aar viel Luft. Partickel in sich be-Unbelangend die H. Schrifft/ist gleichwohl etwas auch darinnen von arcifft. dem Schnee begriffen/ unter anderen ist ben dem Evangelisten Matth. c. 17.3u lesen; wie der Welt-Beiland auf dem Bera Tabor sich erkläret/mit dem Monse und Etia geredet/und dazumahl die Stimm des Himlischen Vatters aus den Wolfen erschollen/dahat sein Angesicht ausgesehen und geglängt/wie die hell strablende Sonn/die Rleider aber waren to weiß/wie der Schnee. Veltimenta ejus facta funt alba, ficut Nix: Der Schnee hat unterschiedliche gute Eigenschafften/welche alle der Heiland an seiner Göttlichen Person gehabt/die uns Menschen billich sollen zu einer Nachfolg ziehen; unter anderen hat der Schnee dieses an sich/daßer schändliche Sachen verdecken thut/ja so gar die Misshauf. fen verweiffet er: Also die Fehler unsers Meben. Menschen sollen wir nicht allein nicht ruchtbar machen/fondern vielmehr dieselbe nach Moglichfeit verhüllen.

Wie der reiche Praffer in der Holle begraben worden / da hat er zu mehrer seiner Berdamnus den Lazarum gesehen/aber nicht mehr voller Geschwar/sondern voller Ehr in der Schoß Abraha/ zu dem er sich weheklagend gewendet/ und nur um einen Tropfen Wasser bittlich angehalten / deme aber der H. Va. triarch geantwortet: Fili mi recordare, quia recepisti bona in vita tua, Luc. 16. Mein Sohn/gedencke/daß du viel Gutes empfangen haft in deinem Leben; Gesett aber mein H. Patriard / Er hat viel Guts empfangen / soll er dann derentwegen verdammt senn? Abraham wolte dardurch verstehen / dies fer Gesell habe von GOtt den Aldel bekommen/solchen aber murzur Hoffart und Albermuth gebraucht / und seine Unterthanen bif auf das Blut ausgesaugt: GOTE have ihme groffes Vermögen und Reichthum ertheilet; diese aber durch Spielen / Rleider- Pracht und banquetiren verschwendet / auch lie. ber den Hunden was vergunnt/als den armen Leuten. GOTE habe ihn zu hohen Chren und Alemternerhoben / in denen er aber nur mit Ungerechtigkei. ten umgangen; von GOtt hat er empfangen eine gute beständige Gesund. heit/folche aber zum Prassen/Unzucht und Wolleben angewendet/ze. Dergleichen Sachen aber hat ihme der H. Patriarch nicht deutlich vorgeworffen/ sondern solches mit den wenigen Worten verhüllt: Recepisti bona &c. Duhast viel Guts empfangen ben Lebens Zeiten. Wann nun Abraham der H. Vatter eines verdammten Menschen seine Unthatennicht geoffenbahret/wie viel mehr follen wir behutsam senn unseres Neben-Menschen seine Kehler und Untugen. den nicht zu entdecken/sondern viel ehender selbe zu vermäntlen und zuhüllen/ auch solcher gestalten dem Schnee hierinnfalls nacharten.

Wie unser HErz glorreich von Todten auferstanden/da ist er der Magdales nå erschienen und hat derselben auferlegt/sie solle ohne ferneren Berzug die Urs

@ 3

stand

stånd seinen Brüdern den Apostlen andeuten: Die Fratribus meis &c. Et håtte wohl können sprechen/ sags dem Peter/der mich verlaugnet; sags den anz deren/ welche die Flucht genommen/ und kleinmuthigworden; Er hat aber als Ies dieses unterlassen/ und sie noch darüber seine Brüder benamset: und zu einer sonderen Lehr/wie man soll des Nechsten Kehler nicht lautbar machen.

Unter dem Pabsten Liborio ist zu Rom ein wunderlicher Schnee gefallen ; Einer/mit Namen Patritius, ware daselbst ein reicher Mann / der aber neben den groffen Babichafften gleichwohleinen Mangel gelitten/und zwar den Mangel eines Erbens: wessenthalben er die Seeligste Mutter Gottes inståndig erfucht/Sie wolle ihme mit ihrer viel-vermögenden Vorbitt von GOtt einen Erben erlangen: oder aber ihme eingeben/wem er das Seinige/welches er rechtmaffia befißet / nach dem Tod foll hinterlaffen; Einmahl dunckte ihme/ als sehe er in dem Schlaff die Himmels-Ronigin Maria/welche von ihme verlangt/daß er ihr zu Chr mit seinent Inkosten solle eine Rirchen bauen in Exquiliis, und zwar an dem Ort/allwo er den folgenden Zag werde einen Schnee finden/eben foldies Gesicht ist auch dem Vabsten Liborio vorkommen/welcher dann den andern Taa mit Patritio sich an benanntes Ort verfügt/und mit hochster Berwundes rung alles Volcks daselbit den sten Augusti/zu welcher Zeit in und um Rom die arbite His vflegte zu senn / einen häufigen Schnee angetroffen. Worauf dann Dem Gebäu ein Anfang gemacht/und zu Ehren der Mutter Gottes die erfte Anrchen allda aufgericht worden/so noch den Namen hat: S. Mariæ Majoris ad Nives. Sigon. Lib. 4. In der Stadt Bar stehet ein Jungfrau-Closter der 5. Scholastica, allwojahrlich das Fest Maria Schnee genannt/mit senderen Domy und Andacht begangen wird/die Ursach dessen ist diese: Als auf eine Zeit eine solche Truckne daselbst eingefallen/daß die Junfrauen nicht einen Tropffen Wassers konnten haben; sondern alle Eisternen des Closters waren ausgedor. ret/dahaben sie/neben anderen Andachten / das Officium Mariæ-Echnee sammentlich gebettet/worauf gleich ein grosser Schnee gefallen; aber nur ins Closter/worvon die Cisternen häuffig mit Wasser angefüllt worden / und noch auf heutigen Tag manglet ihnen das Wassernicht mehr. Beatill. Lib. 4. Hilt. Barens, Wohlrecht wird die Mutter Gottes in der Lauretanischen Lob-Berg fassung genannt Materadmirabilis, die wunderbarliche Mutter.

#### Babel.

In gewisser Bott reiste von einer vornehmen Stadt nach Haufe. Unterwegs fragte ihn ein Bauer: ob etwas neues ware porben gangen? Nichts besonders / Gast Der ihn ein Bauer: ob etwas neues ware vorben gangen? Nichts besonders / sagt der Bott / ausser vor zwen Tagen seiner wegen begangener Mißhandlung hingerichtet morden; der Bauer fragte mehrmahl / was er muste gestifftet haben? Soviel ich hores fagt der Bott / hat er Schnee genommen und denselben Winters Zeit hinter den Ofen ges Doret und nachmahle folchen den Leuten für Salt verkaufft; En! fpricht der Bauer / das ist ein groffer Betrug / wann man den Schelm hatte lebendig verbrennt / fo ware ihm recht gesches hen. Und muß die Leute in dem Fall warnen/damit sie sich vor dergleichen verführerischen Ge fellen huten komen: Hierinnen ift fich erfelich wohl zu verwunderen über die Einfalt des Bauern / indeme fonft folche Leute zimlich flug und verschlagen; Underten / halt man ben der Welk taft das Lugen für keine Sund mehr / und wird schier derfelbe für wißig und luftig gehaltens ber eine fremde Lug auf die Bahn bringt: Omein GOtt! fagt einer/ meine Lugen find teis nem schädlich. Ich lug nicht wie Ananias und Saphira / nicht wie Petrus / als er den DErrn verlaugnet / nicht wie die Goldaten / welche um das Geld gelogen ben dem Grab des DErrn; fondern ben mir find lauter Gefpaß-Lugen / Die ich pfleg ben einer ehrlichen Gefells fchafft ju Aufmunterung ber Bemuther vorbringen: Sore aber / was der groffe Rirchen-Lehe rer mein S. Patter Augustinus sagt: in Pfil 139. Omne mendacium est peccacum &c. Gin jede Lug / folgfam auch die gering e Gespaß-Lug ift ein Gund / und wannich den Rechs sten mit der allermindesten Sund konte benm Leben erhalten / so muß ich derenthalben micht lügen.

# Tonitru. Qui tonat, est. Scelerate time.



DVm calor evolvit compactas frigore nubes,
Quas rapit hinc Boreas, & rapit inde Notus.

Mox grave collifo fe tollit in aëre murmur,
Vndique tum refuga fulgura luce micant.

Tandem hiat, & fractus tonitru difrumpitur æther,
Ignitæque cadunt, fulmina fæva, faces.

Mortales trepidate fragor refonantis Olympi:
Vltorem scelerum nam probat esse Deum.

Hæc, nisi vos moveat, surdas vox eriget aures,
Torqueri stygio quæ jubet igne reos.

#### Der Wonner.

Fürchte den/der seinen Mann mit dem Donner tressen kan.

Mann/in der Tobel-Hik/ die Wolken hart gefroren/
so können Nord und Sud nicht länger friedlich senn;
So brausst und brunnnt und bohrt der Donner in den Ohren;
so fährt der Flitsche-Pfeil der Blike kreuz weiß drein/
und endlich kracht und bricht der Wolken schwangre Schos
und schmeist/auf Land und Leut/mit Feuer-Reulen los.

Du/ungezähmte Welt/ fang an einmahl zu zittern/
wenn so ein Prediger auf Wolken-Kanzeln steht:

Der Donner zeugt/daß GOtt laß auf den Sünder wittern/
der nicht in wahrer Buß/ ben Zeiten in sich geht.

Bewegt dich dieses nicht? So steht dem tauben Ohr
ein Donner-Wort/daß dich zur Höllen stürzet/vor.



### germonner.



M sich selbst ist dieser nichts anders / als ein aufsteigender Dampf so viel Schwefel und saliterische Materie in sich hat/ welcher folgends in einer dicken Wolken sich entzündet / a s. dann die Wolken mit einem groffen Gewalt durchbrichts worvon das groffe Kradjen und Getoß entstehet; des Don. ners mehrifter Fourier ift der Blis / und weil folcher ein subti-

les keuer / auch von denen Wolcken keinen groffen Widerstand leidet / also verzehret er sich ohne Krachen: der Donners-Pfeil oder Keul aber/ welchen die Lateiner fulminis Telum nennen/ift ein/durch allzumächtige Hitzusammen aevichter Stein aus einem zähen Erd-Dampf/welchen nachgehends die groß fe His/ wie einen feurigen Pfeil herab schiesset. Die wunderbarliche Würchung des Donners und seiner feurigen Waffen / hat bighero keiner recht können erarunden; er verschmeist das Gold / und verlest den Sack nicht; er verzehrt den Wein/und schadet dem Bag nicht; er erschläget den Menschen und verschoz

net der Kleider; erzernichtet den Degen / und lässet die Scheide fren.

Anno 1560. hat in Spanien der Donner einen auf offentlicher Straffen er: schlagen / und ihme alle Beiner im gangen Leib dergestalten verzehrt: daß man ihn wie ein Haut hat konnen zusammen bauschen. Torquemade in fu. Hexam. Die Heilige Schrifft hat des Donners auch nicht vergessen: wie Monfes in Egypten seine Wunder-Ruthen gegen Himmel gehalten/da lieffe Gott donnern und haglen / und laufende Reuer-Etrahlen auf die Erden falsen. Exod. c. 9. Unter anderen ist Matth. c. 10. zu lesen / wie die 72. Junger das Evangelium geprediget / und allerseits groffe Bunder - Werde gewürcket/ sodann sind sie zu Christo dem HErrn getretten / und gant voller Freuden in diese Wort ausgebrochen. Domine &c. HErr in deinen Namen sind uns auch die Teufelunterworffen! Hierauf hat der HErr gleich die Antwort geben / Videbam Satanam sieut fulgur de Cœlo cadentem. Jeh sahe den Teufel wie einen Blitz vom Himmel fallen; Etliche Lehrer untersuchen wohl diese Wort / warum der Beiland den bofen Feind einem Donner oder Blitzvergleis che / und sprechen also: Dag der Satan dem Donner in diesem abnlich sene: wie der Donner meistens nur dassenige trifft/ was ihme Widerstand thut/ und was hoch ist / wie da die Berg und hohe Thurm: Also pflegt der bose Feind mehrer nachzusetzen mit seinen Versuchungen den frommen und unvollkomme nen Leuten / als anderen. Welchen hat dieser verdammte Beist mehrer verfolat/ als den Job/der ein Mann ware von allen Tugenden/ und dazumahl keiner so vollkommen auf dem gangen Erdboden / als er; Dahero je Heiliger die Leutes ie hefftiger hetzet er dieselbe. Matthaus der Evangelist am 13.e. schreibt; daß auf eine Zeit der Beiland diese Gleichnus vorgetragen; das Simmel-Reich ift aleich worden einem Menschen / der guten Saamen auf seinen Aleter saete / als aber die Leute schlieffen / da kame der Feind / und säete Unkraut unter den Wei-Ben/ welches wohl zu merden; daß er nicht unter die Gersten/ nicht unter den Sabern / nicht unter den Saiden soldzes Unfraut geworffen / sondern unter den Weißen / welches Körnl das allerbeste; Also thut der verruchte allgemeine Keind so sehr nicht nachstellen den Sundern/ die ihme ohne das untergehens fondern er bemühet sich in sein Netzu bringen/ die da allen Tugenden und Gottesforcht ergeben. Ein Einsiedler ist einmahl von einem sichtbaren Engel hin und her geführt worden: unter anderen hat er gesehen / auf einem Esosiera Tach eine unzahlbare Menge der Teufflen; nachmals hat er wahr genommen/ daßben einem Stadt. Thor / nur ein einiger solcher schwarzer Gesell sich eingefunden / welcher so gar geschlaffen und gefaulentzet; die Ursach dieses Gesichtes

hat

hat der Einsiedler von dem Engel verlangt / und solche Antwort darüber erhalten: Darum seine nur ein boser Geist ben dem Stadt-Thor gewesen / weil die mehruste Leute ihne ohne das anhängig: entgegen die Geistliche / weil sie einen frommen und unsträfflichen Wandel sühren / also werden sie von einer ganzen Armee der Teufflen angesochten. Specul. Exempl. dist. 2. Dahero sagt der H. Leo, Serm. 1 Quadrag. Intelligamus quanto studiosiores pro Salute nostra fuerimus, tantò nos vehementius ab adversariis impetendos.

Sine wunderliche Beschicht ist ben Joan Politiano in Sur. Mens. Augusti zu lefen ; zu Trepano in Sicilien hat ein Luder - Gefell alles das feinige durch das Spielen anworden und vers schwendet / welches ihn dann zu einen fast unsinnigen Zorn verangelassen / also zwar / daßer gans rafend in die nechstgelegene Arrchen geloffen / allwo er die Bildnus der feeligsten Mutter Gottes auf einer Seiten / auf der anderen des S. Alberti ersehen / und gleich hierauf dies se Gottslästerige Wort ausgeworffen: dich Albert soll ich für einen Heiligen halten/wie die gemeine Leute es ausgeben / Das laffe ich wohl bleiben / indeme ich dich fo offt in Spielen angeruffen / und bist mir niemahl bengestanden / nachgehende hat er sich gewendet zu der Bilds nus Maria: und du wirst ins gemein benamset / eine Mutter der Barmbrkigkeit / gleiche wohl / nach so vielen Unsuchungen / hastu mir niemahl einen Gewinn zuwegen gebracht/ auf solches hat er alsobald einen Dolch heraus gezogen / und beede Bildnuffen dergestalten verwundet / daß allerseits häuffiges Blut heraus gerunnen; worob der gottlose Gesell er-bleicht vor lauter Forcht / und weil dazumahl ein kleiner Knab so ungesehr gegenwärtig/ über dieses Spectackel ein groffes Geschrene verführt/ wordurch die Benachbarten in aller Still zugeloffen/also hat sich dieser Boffwicht in die Flucht begeben/gleich aber ben der Kyrs chen-Thur die Rach Gottes erfahren / indeme daselbst ein feuriger Donner Reulihn getrofs fen und ganklich in Alfchen gelegt / daß alfo die Erde fich felbst erfreuet / daß fie alfo einen fo verfluchten Corper nicht Berberg hat dorffen geben. O verruchtes Spiel! du bift eine Muts ter aller Laster / du bist eine Schul aller Boßheit / du bist em Ursprung aller Vermessenheit; Durch das Spielen thut man zielen den geraden Weg zum Berderben / und spricht der alte Scribent Joan. Aquitanus: Daß die Spieler durch ihre gewöhnliche Gottslästerung auf ein neues Gottes Sohn geißten und creußigen/ Serm. guinquages. Dahero wie ein Beiliger Mann vor einem Erukifir sein eiffriges Bebeth verrichtet/und Bott Demuthigst ersucht/ er mochte ihm doch offenbaren / was für eine Sund ihn zum meinsten beleidiget / dahater Diese Stimm vernommen / Ludi, in quibus Nomen Dei blasphematur; die Spiele/in welchem der Namen Gottes gelaftert wird. Rota in Dom. Quinquag.

#### Pabel.

Reinem Land/welches wegen der umliegenden hohen Bergen dem Donner sehr unter worffen/waren zween Baueren/nicht weit vonemander entlegen/denen auf eine Zeit der Donner alles Getraid in Erdboden hinein verschlagen/also zwar/daß nicht ein ganzer Strohalmübergeblieben/wessenkalben sie nicht in eine geringe Noth gerathen; absonderlich/weil sie vorhero nichts in Ersparung gezogen/sondern das mehrste durch das Kragen-Wasschen verzehrt. Diese hatten in der Nachbarschafft einen bekannten und sehr wohlhabenden Hernen/zu welchem sie dann ihre Zuslucht genommen/ und sich Unfanzs sehr beklagt/daß ihre Traid-Felder also vom Donner verwüstet worden/ auch nicht ein Körnl geblieben: bitten also/er wollte ihnen doch dermahl an die Hand gehen/ und einem seden zwen Schäffel Korn lenhen/ mit versprechungen/ daß sie sand gehen/ und sinken sieden zwen Schäffel Korn lenhen/ mit versprechungen/ daß sie solche ganz sieher wollen abstatten; Dieser Herr wusste gar wohl/ daß die Bauern schlauh im Versprechen/ und schlecht in Bezahlen/sazte also ihnen/ meine liebe Leute/ ich will euch einen größ rn Dienst thun/ und einem seden ein Schäffel verehren/ dann er wusse doch wohl/ daß er nichts würde von ihnen bekommen. Ersparte also zwen Schäffel/ und senemussten auch vorlieb nehmen.

Es ist bereits eine allgemeine Rlag ben der Welt/ daß die Leute so ungern zahlen. Der junge Tobias hat von seinem Vatter den Beschl bekommen; Er solle doch nacher Rages reisen/ weil er vor langer Zeit dem Gabel daselhst eine Summa Geld geliehen/ und solche Schuld einforderen. Der junge Tobias begibt sich auf den Weeg/ deme der Erte Engel Gabriel einen Begleitsmann abgegeben; er ist aber nicht gar nacher Rages komen/sondern hat an statt semer den Radhaël geschicket/ damit er solle die Schuld einbringen. Tob. c. 9. So ungern zahlen die Leute daß ihme Tobias nicht getrauet die Schuld zu sorderen/ und au statt seiner

einen Erg-Engel gebraucht,

Iris.
Adspectu pendet ab uno.



Pictor adest Phoebus, tabulæ vice roscida nubes, Iris imago, nitens lux, radiique color.

Munde, oculos huc verte tuos! hoc vincitur arcu, Si quod inest gemmis, aut decus hortus habet. Iridis ista quidem est; verum Iridis ista venustas, Cum sua Sol slectit lumina, tota perit.

Cor nostrum & tabula est, Deus & se pingit in illa, Et virtus color est, gratia lumen agit.

Aspicit ille? nitet miro mens plena decore.

Avertit vultum? Quid sumus? Vmbra, Nihil.

#### Der Regenbogen.

Nur ein einig gütigs Aug macht / daß meine Schönheit taug.

Te Sonn / ein Mahler / fommt. Die Farb sind Licht und Strahlen.
Hie steht der Wolfen-Grund / auff hoher Staffelen.

Der Regenbogen sitzt und will sich lassen mahlen.

Eagt / ob ein Kunst-Gemähl / wie diser Bogen sen?

Reins! Doch die Schönheit flieht / wie Rauch und Wind verweht /

So bald die Sonnihr Licht ein wenig Seitwerts dreht.

Das Herz ist auch ein Grund. Will GOtt sich selbst entwerfen? So schildert Er sein Bild mit Tugend-Farben drein. Das Licht ist Gottes Gnad sein Bild recht auffzuschärfen. Sieht Er das Herzgrad an? So kan nichts schöner senn. Rehrt aber GOtt von uns die Gnade seines Lichts? Was sind wir? sagt mirs doch! Ein Schatten und gar Nichts.



### Mer Regenbogen.

Eredelschöne Regenvogen ist eine sondere Zierde des Himmels/ und wird dieser gebildet von der Sonnen/wann nemlich solches helle Welt-Licht eine hohle und Regensüchtige Wolfen vestrahlet/alsdann durch den Gegenwurff der Strahlen entstehet ein solcher vielfärbiger Bogen/welcher von denen Poeten genanntwird: Risus plorantis Olympi&c. Aristote-

les zehlet nur dren Farben in dem Regenbogen: meistens aber thut man fünff abnehmen/vermuthlich aber verstehet dieser Philosophus die dren Haubt-Farben; Die alte Weiber/nach ihrer Gewohnheit phantasiren / daß der Regenbogen ben seinem Ranff oder Ende ein guldenes Schüsserle wersse/welches sehr wunderliche Würkungen in sich habe. Alles dieses ist nur ein grundloses Gedicht / und ist zu glauben / daß er ihnen an statt des kleinen Schüsserl möchte eine Kandel Wein niedersehen. Julius Scaliger, lehret / daß solcher Himmels, Bogen / wann er sich Vormittag sehen lässet / einen Regen bedeute / so er aber

gegen Abend sich erhebet/ ein schönes Wetter anzeige.

Wenig zwar / aber gleichwohl ift von dem Regenbogen in Beil. Schrifft zu lesen. Nachdeme der Gerechte Gott die Welt mit dem Sundfluß gestrafft/ und alle Menschen in demselven umkommen / ausser 8. Versonen/ welche in der Archen erhalten worden / da hat sich GOtt des Noe und der Seinigen erbarmet/ und damit sie nicht in steter Kurcht und Alenasien sollen leben / als wurde er noch einmahl der Welt mit solcher scharffer Laugen den Royf waschen / also hat er dem frommen Vatriarchen angedeutet/er solle hinfuran gantlich verfichert senn / daß er nimmermehr mit dergleichen Straff die Welt wolle guchtigen/zu mehrer Befräfftigung seines Versprechens wolle Er seinen Bogen/ verstehe den Regenbogen/in die Wolfen stellen: Arcum meum ponam in Nubibus, & erit signum foederis inter me & inter Terram, Gen, cap. 9. Der H. Ambrosius Lib. de Arca Noë. c. 27. spricht / daß der Regenbogen sene ein wahrer Entwurff der Barmhertiafeit GOttes: Ein Bogen zwar ift für sich selbsten ein Krieas-Waffen/aber der Regenbogen ist ohne Wfeilzebschon der Allerhochste sich offters über uns und unsere Gunden erzurnet / so vergiffet er doch nicht seiner grundlosen Barmhertsigkeit. Auf dem Berg Tabor waren Monses und Elias/Christus der HERR in der Mitte; solche zwen haben voraebildet die Barmherkiakeit GOttes und seine Gerechtigkeit; diese ist durch den Elias vorgestellt worden: Dann er ware gant enfferig also zwar/ daß er fo aar das Keuer vom himmel herunter beruffen/ die Gunder zu verzehren: Jene/verstehe die Barmhertigfeit/ ist durch den Monses bedeutet worden/zumahlen foldber der allersanfftmuthiafte Mann gewesen auf dem ganken Erdbo. den : Wer hat nun die rechte Hand gehabt aus diesen Zwenen? Kein anderer als Monses / woraus dann folget / daß die Barmhertzigkeit GOttes gehe vor der Gerechtigkeit. Apparuerunt Moyses & Elias cum eo loquentes Matth. c. 17. Die Music stellet ihre Noten in einer sthonen Ordnung benanntes Vr. Re, Mi-Fa, Sol, La; Indem Hauf aber Simonis des Auffätzigen/ware ein Taffel-Music / allwo nach dem La, Lachrymis capit rigare pedes ejus, hierauf ist aleich das Re fommen/Remittuntur ei peccata multa: faum ist die buffende Maadalena Christo dem HErrn zu Fuffen gefallen/da hat seine unendliche Barmbertiakeit ihr aleich alle Sunden vergeben und nachgelaffen. Auf die Alchimisten oder Goldmacher pflegt man sonst wenig zu halten / und suchen die mehrifte das Gold so lang/bif sie auch das Silber verlieren; gleichwohl aber find einige gefunden worden / welche es im Werckrecht erwiesen / worunter Theophrastus, Paracellus, Leonardus, Turnhauser und andere zu zehlen;

zehlen; aber die Barmhertsiakeit GOttes ift weit eine bessere Alchimistin / 316 mablen diese auch gang verroftes Eisen in das feineste Gold verwandlet: wer ist Dimas oder Dismas gewesen? Gin Straffen-Rauber und Morder. Wer ift ift Vetrus gewesen? ein Laugner/ein Lugner und falscher Schworer. Wer ist Paulus gewesen? ein Verfolger der Knrchen. Wer ist Matthaus gewesen? ein interessirter und Gewinnsüchtiger Zollner. Wer ist David gewesen? ein Chebrecher und Todtschlager. Wer ist die Samaritanin gewesen? ein unzuchtiges Weibsbild. Wer ift Zachaus gewesen? ein Wucherer und Geighals. Wer ist Augustinus gewesen? ein Reger; und doch sind alle diese und viel tausend andere von der Barmhertigkeit GOttes in pures Gold / in groffe Heilige/verendert worden. Was für einen heiligen und vollkommenen Wandel geführt habe der Albht Robertus, beschreibt garumständig Henriquez in falcic. L. 1. c.1. Ein Vorbot seiner groffen sonderlichen Heiligkeit ist dazumahl schongewesen/wie seine Mutter mit ihme groß Leibs gegangen/da ihr mehr als einmahl die Seeliaste Himmels Koniain erschienen / einen aoldenen Rina in der Hand haltend/auch sie also angeredet: Mit demienigen/den du im Leib tragest/will ich mich vermählen. Er führte deraestalten ein so vollommenes Leben/daß in ihme/ als in einem Ernftallenen Spiegel/alle Tugenden zu ersehen gewesen; und ware awischen ihm und einem Engel kein anderer Unterschied / als daß er mit einem menschlichen Leib umgeben war; diesen aber hat er durch Abbruch und Ca-Stenung in eine solche Bottmäffigkeit gezogen/daßer unter einem harteren Joch gestanden / als die Iraeliter in Egypten; Endlich wollte der Allimächtige nach feinem heiligen Hinscheiden deutlich an den Tag geben/was er für ein glänzendes Licht auf Erden gewesen: Dann über jenes Zimmer / wo sein heiliger Leich; nam gelegen / find also bald zwen wunderschöne Regenbogen erschienen/ deren Ende gegen allen vier Orten der Welt sich erstreckt: massen solche Creukweis über einander gestanden/ und diese zween Bogen waren mit den schönsten Creuzel als mit kostbahren Edelgesteinen versett. Wohl recht fagt der gecronte Harpfenist David : Nimis honorificati sunt amici tui, Deus!

#### Mabel.

Jer Gesellen und gute Sauff-Brüder sassen einsmahls im Wirths - Hauß/ unter währender Zech aber hatten sie viel Schmähe-Wort wider ihre Weiber 'ausgesprengt; der crite sagte / sein Weib diene ihme an statt eines Ketten-Hunds / und fomme ihme fo bald niemand unangebellter ins Sauß; der andere gabe vor / er habe einen folchen wilden Muffti / welche ein gange Beit finstere Gesichter schneide / daß er gar offt benn hellen Lag muffe ein Licht angunden; der dritte fagt / er habe eine fo faubere Rochin an feinem Weib / daß er schon offters ein halben Spielhadern im Kraut gefunden: Ich sprach der vierzte / flag über meine liefel nicht: dann sie immerdar einen Regenbogen in Gesicht tragt / wels thes ein Zeichen des Friedens: und wer folches nicht glaubt / der komme mit mir / und nehme den Augenschein ein: twie sie nun ihme das Geleit nacher Hauß gaben / da fanden sie replich einen Regenbogen im Seficht / dann sie war roth / blau / grun und gelb um die Augen / wes gen der frisch ausgestandenen Stoß. O was für ein elende Uhr ift der Cheftand / want Der Zeiger nicht auf Wins fiehet. Der Cheftand / so von GOtt als ein Heiliges Werck eingefest worden/foll senn wie das Unterfleid Christi des HErrn / Dann dieses von denen Soldas ten ungertheilter und ungertrennter verblieben; non scindamus eam. Joan. c. 19. 21110 solle in dem Cheftand / auf feine Weiß eine Zertrennung der Gemuther einschleichen! Eben darum Schreibt der S. Joannes Chrysostomus Hom, 15. in Gen. hat & Ott dem Adam in einem flarcken Schlaff die Rippen genommen / und daraus die Eva gebildet: dann wann er hier> durch hatte einen Schmerken empfunden/ so hatte er nachmahls ihr vorgeworffen/ daß er wegen ihrer so viel gelitten / worauß dann leicht ein Zanck und Unfried ware entstanden; die Cheleute follen fenn / wie die Augen im Ropf / wo fich ein Aug hinkehrt / dorthin wendet fich auch das andere / und thun fich nie zertrennen. Wie die Sara dem Tobia ein boses Maul angehängt wegen des Geisbockels / da hat er sich derentwegen nicht erzurnet/noch weniger eis nen Brügel in die Sand genommen / sondern alles mit Gedult übertragen / damit nur die ges wünschte Einigkeit im Sauf verharre: Wann die Orgel des Chestands verstimmt ift / Daift der Teufel Calcant, und ziehet er den Blusbalg. Det

# Ventus. Ars & Virtus facit esse secundum.



Tot genii, variis quot funt data nomina Ventis,
Blandus hic, ille ferox; ficcat hic, ille pluit.
Unus in Europam pellit, vehit alter ad Indos,
Promovet hic proras, puppibus ille favet..
At capit, & velis moderatur nautica captos,
Et famulos votis ars facit esse fuis.
Vita mare est; varii fortunæ a turbine motus,
Credite, sunt ventis vi, genioque, pares.
Quilibet ess felix, & cursum in littore sissit,
Si regit hunc virtus, & Cynosura polus.

#### Der Mind.

Frönkeit/Kunst und Tugend-Urt/ macht uns eine sichre Fahrt.

Dviel sind Geisterlein / als Nahmen von den Winden:

Der ist naß / jener durr / der mild und jener wild/

Der lehrt uns Indien und jener Holland sinden/

Der bläst am Vordertheil / wann der benm Spiegel brüllt;

Die Schiff-Kunst aber fängt der Winde Schwäch' und Macht /

Und hat sie / uns zu Nutz / in Dienstbarkeit gebracht.

Das Leben ist ein Meer / das Glück erreget Wellen/

Und die Affecten sind vermengten Winden gleich:

Wer diese meistern kan / ben gut und bosen Fällen/ Der hat in seiner Brust ein friedlichs Königreich. Auch fährt kein Mensch zum Port / als durch der Tugend Spur/ Und wer den Himmel halt für seine Cynosur.



## Der Mind.

Je gelehrteste Weltweisen können eigentlich mit aller ihrer Vernunfft nicht recht ergründen den Ursprung oder die Urssach des Windes / und stimmen hierinfalls in ihrer Meinung nicht überein / sondern müssen vielmehr den Allmächtigen Gott loben und preisen/weil selbiger sowunderbahrlich in seinen Geschöpffen: Im übrigen werden folgende 4. Saubts

28 inde gezehlet. Subsolanus, Auster, Favonius und Septentrio, Das ist/ Dit/Sud/Best/ Rord: der Wind ist absonderlich sehr mitslich der Welt/ dann durch ihn wird forderift die Lufft gereiniget: damit selbige nicht in eine Käule gerathe / wordurch denen Menschen und Dieh nicht ein geringer Schaden zugefüget würde. Durch den Wind werden die Wolcken zu und abgetrieben / welches dann heiter oder Regenwetter verursachet. Die Kühnen und Lapplander vilegen mit den Winden zu handlen/ und selbe den Seefahrenden zu verkauffen: dabero sie an einem Riemoder Gürtel dren Andyf machen/wan man den ersten aufioit/so entstehet alsobald ein sanffter Wind: da der andere wird aufgemacht/ so erhebt sich ein starcker Wind; der dritte Knopf aber machet einen solchen Sturm / daß fast also zu reden / das Meer unsinnig wird: aber solches alles acschicht mit Benhulff des bosen Keinds. Aus heiliger Schrifft ift sattsam befannt /was gestalten der bose Feind/durch Julasfung GOttes/mit dem Job so graufam verfahren; Erstlich hat ihme dieser höllische Wolff gange Geerden Schaaf himveg genommen. Mehr hat ihme diefer bruttende Low alle Cameel gerriffen; Item hat ihme diefer verdammte Morder feine Gohn und Tochter umaebracht / und zwar solcher gestalten: Alls diese in dem Hauß des ältisten Bruders ben der Mahlzeit gesessen/und in aller gezimender Fiblichkeit gelebt/da ist augenblicktich ein Sturmwind entstanden : Ventus vehemens, welcher an alle vier Ed des Hauses mit solchem Gewalt angestoffen/ daß alles übern Hauf. fen acfallen/und nicht ein Stein unverruckter geblieben/wordurch die liebe Gaft iamerlich zeralidert worden/und umfommen. Origenes Lib. 1. in job. foreis bet/daß in diesem Kall ein Teufel hatte solches kon werkstellig machen/es haben sich aber mehrer solche verdamte Geister brauchen lassen / und an allen vier Eden Sturm geloffen / und zwar einer dem anderen zu Wett. Worgus dann genugsam erhellet/wie begierig die höllische Raubvögel senen dem Menschen zu schaden. Alls der HErz und Heiland zu denen Gerasenern gekommen / da ist ih: me alfobald ein beseffener Mensch / so sich eine gange Zeit in den Gräbern auf gehalten / entgegen geloffen / aus welchem der Satan wider die Ankunft des BErm starck protestert; Christus aber/bevor er denselben ausgetrieben/befragte ihn um seinen Namen/und erhielte die Antwort / Legio mihi nomen est, mein Namen ist ein Legion; dann er war nicht allein / sondern ihrer sind viel gewesen / und zwar 6666. Alus welchem dann seichtlich abzunehmen/was für einen groffen Saß die verdammte Geiffer gegen den Menschentragen/indeme einer starck genug ware denselben zu plagen. Gleichwohl hat sich ein groffe Anzahl eingefunden / und ihre Tyrannen verübet; Wie unbehutsam handlen wir Abams Rinder dan/dag wir durch fo ftrafflichen Migbrauch dieses verruch: te Rauber-Gefind noch einladen/und mit schändlichen Fluchen übern Sals winschen / indeme sie ohne das alle Alugenblick uns mehrer verfolgen / als der Raubvogel eine Tauben. Unweit Brenfach ist ein Tochterl mit fünff Jahren gewes sen/welches mehrmahlverstohlener Weißein Milch getruncken/ und als es auf eine Zeit der Vatter ertaupt / da ift er jah in diefen Fluch ausgebrochen; Ach fo trinck / daß du den Teufel hincin trinckest! faum hatte er diese Wort ausgesprochen; da hat der bose Feind alsobald das Kind besessen. Drexel.de Lingua

2 z

imprecat. c. 25. In dem Leven des H. Bischosse Hilarii ist eine wunderliche Geschicht von dem Bind zu lesen; Bolland. in 13. Jan. Als die Dänen dazumahl mit grosser Kriegs. Macht in Aquitanien einfallen / und alles nach seind licher Art verheeret / und aller seiten einen unersetzlichen Schaden verursachet / dahat sich einer eingefunden/welcher fremwillig sich anerbotten den Christichen Glauben anzunehmen/verlangte auch doch / mit falschem und gedichtem Enser den Heil. Tauss / aber zu keinem andern Ziel als daß er die Andachten und Gebräuch der Christen möchte ausspähen: wie er nun den H. Taussempfangen/und nach gewöhnlichem Brauch mit einem weissen Noch bekleidet worden/daist er in den Chor getretten/ das Grab des. Hilarii zu sehen; kaum aber daß er alldort den Fuß gesetztswisse Kleid völlig vom Leib hinweg gerissen / solches in der Höhe hin und her getragen/ und endlich verschwunden. Dem Allmächtigen Gott ist kast nichts mehrers zuwider/als was jemand sich äusserlich fromm und heilig stellt; imvendig aber mit lauter Bosheit gesüttert ist.

Wifer die Just geprediget/ da ist eine grosse Menge des Volcks binausgegangen/ und hat sich taussen lassen. Unter anderen sind auch erschienen die Pharisäer und Saducker/ welche mit sonderem Sifer auch den Tauss verlangt: diese aber hat der Heilige Bust. Prediger mit einem grossen silf bewillkomt/ Progenies Viperarum. Ihr Natter: Gezücht/ wer hat euch das gezeigt/2c. wann er sie Schelmen hatt geheissen/ so hatten sie es leichter ertragen. Ja diese Gesellen haben vielmehr ein Lob verhofst/ als einen Verweiß: dann sie sich gank fromm und andächtig gestellt; aber Joannes hat/durch Göttliche Offenbahrung/ erkennt/daß sie nicht aus wahren Sisser Joannes hat/durch Göttliche Offenbahrung/ erkennt/daß sie nicht aus wahren Seites möchten behalten/ jumalen sie/wegen der äusserlichen Bleisnes ven/für vollkommene Leute sind angesehen gewesen. Im übrigen waren sie die größte Schelmen in der Haut: an solchen hat Gott das größte Mthfallen; dann dergleichen Leute sind wie die Sessel welches einen Menschen mit groben Noshaaren angesüllt: Solche Leute sind wie das Gras/welches einen Menschen mit seinen grünen Ungesicht gleichsam anlacht/ unterdessen tragt es össter in der Schoß Natteren und Schlangen: Solche Leute sind wie die Alepsel word solchen welche von aussen welche von aussen wie annehmliche Gestalt haben; inwendig aber mit stinckenden Alschen anaesüllt.

#### Wabel.

In Nichbaum ist vom Wind sehr übel zugerichtet worden / also zwar / daß ihme viel gleste abgebrochen / an Blätteren meinstens entblöst / und hat nicht anderst hergeses hen / als ware er zu Bochstett in der Schlacht gewesen / wessenthalben er sich wider den Wind fehr beilaget / benfelben einen auffgeblasenen Rerl genennet / ja gleichsam einen Straf. fenrauber gescholten / so gar fur einen ungerechten Gesellen ausgeschrien : in Erwegung / baß neben seiner Seiten eine Haffelnuß-Stauden stehe/ welchevom Wind gar nichts leide; Du Rrott! fagt ber Michbaum ju der Stauden / du bist gegen meiner ein schlechter Mist-Finct/ du bist zu nichts anders zu brauchen / auffer daß du den fleinen Knaben einen holgenen Kleps per abgiebeft / oder aber einem rogigen Efel Treiber für eine Spif Ruthen dieneft: Ho! Ho! fagt der Wind zu dem Michbaum/du bift mir wohl ein knopperter Limmel : du mufft wiffen/daß Derentwegen die Stauden von mir unverletter bleibet / weil fie mir und meinem Born weicht und nachgibet; du aber thust dich meinem Gewalt halbstärrig widerseten. Grauden konnen viel Leute forderift aber die Beiber eine gute Lehre schopffen / insonderheit Diesenige / welche mit einem groben und zornsichtigen Mann verheurathet. ber Mann in einen unfinnigen Born ausbricht / und im Sauf nicht anderst als wie ein Sturm= Wind herum wutet / so muß man sich demselben auf feine Weiß widersetzen / wann man nicht will zu gewarten haben / was dem Nichbaum begegnet; fondern vielmehr mit der Stauden weichen und nachgeben. Responsio mollis frangit iram. Prover. c. 15. Die Juden sind mehrmahl mit denen Apostlen fehr grob verfahren / und haben fie in alleweg auf das aufferfte verfolget; dero Born aber haben fie mit ihrer Sauben - artigen Sanfftmuth offtere gestillet, Maledicimur, & benedicimus &c.

#### Montes.

Quamvis altus, procul attamen astris.



VErtice vos tumidi qui scinditis äera Montes,
Vasta soli moles, durior estis humus.
Aurea sunt vobis, sed & ignea viscera, novi,
Et scio pars vestrum (sed quota?) læta viret.
Ite Gigantæo transcendite culmine terras;
Despicient vestrum, sed tamen astra caput.
Fallor an hæc Fastus depingit imago tumentem:
Ortus humo, raro est utilis, alta petit.
Verum spargat opes; Domino pede proterat orbem;
Sit magnus; procul a Numine semper erit,

### Die Berge.

Baum dich immer noch fo hoch; Du bift fern vom himmel doch.

Fr aufgeschwollne Berg/ die ihr die Lufft durchsteiget/
Du wilde Last der Welt/ du hart-geballter Koth/
In Eurem Eingeweid wird Gold und Feur gezeuget/
Theils/ doch nicht viel/ von Euch/ sind blau/ gelb/ grûn/ und roth.
Steigt/ daß Eur Riesen-Haubt sich über alles führ;
Eo blicken doch die Stern noch höher her/ als ihr.

Wo ich mich recht besinn / so könnt ihr mir wol dienen / Wann ich den Schwindel-Geist des Hochmuts schildern soll.

Er kommt aus Koth daher / will alles überbühnen; Und dennoch taugt er nichts. Er hat zwar alles voll. Er trückt mit stolzem Fuß der Welt den Nacken ein. Gönnt ihms; Er wird doch fern von Gottes Hoheit senn.



It sich selbst ift ein Berg / welchen die Bebraer Har nennens nicht anders/ als ein Geschwulft des Erdbodens/ oder aber eine erhebte Erde. Ob nun foldbegleich im Anfang der Welt von dem Allmächtigen GOtt erschaffen worden / zancken des senthalben in etwas Gelehrte untereinander. Glaublich ift es aber und ahnlicher der B. Schrifft / daß sie der Allerhöchste

am dritten Zag erichaffen. Bonfolder Zeit-hero find wohl mehrere Berg ent. standen / wie solches durch groffe Wasserguß und hefftige Erdbidem leicht fan geschehen/ welche dapflegen einem Ort die Erd mit Gewalt himvegzureis sen/und dem anderen Ort zu zu tragen. Die Berg sind nicht allein eine Zierd der Erden / sondern dienen absonderlich denen Menschen zur Gestundheit / und prangen mehrentheils mit einem frischen und gesunden Lufft / deßgleichen sind viel Baume und Krauter / welche nur auf dem Geburg wachsen / und nehmen mit dem flachen Erdboden nicht vorlieb : Die berühmte Berg/laut S. Schrifft sind folgende: Erstlich der Berg in Armenien / den Einige ordgerum nennen/ auf dem die Arch Noe gestanden. Item der Berg Sion, der Berg Carizim, Der Berg Engadi, Horeb, Tabor, Calvaria &c. Mehr der Berg Helicon, Olympus, Vesuvius, Athos, Ætna und viel andere derglei-Dermahl aber wird absonderlich gedacht des Delberas / auf welchem imser gebenedenter Heiland in Gegenwart seiner Apostelen/ Maria der seeliasten Mutter/Magdalena / Martha / Lazari / gegen Himmei gefahren / so da 40. Tag nach seiner glerreichen Urstand geschehen / an einem Donnerstag. Zeit halber ware es um Mittag / und zwar zur felben Stund / in welcher Aldam im Paradens hat gestindiget / und uns den Himmel verschlossen; Allso hat auch Gottes Cohn in felbiger Stund uns wollen den Simmel wieder eroffnen: Der Berg/auf dem folches hochste Geheimnus vollzogen worden / pranget noch mit dren ewigen Wunderwerken: Erstlich hat er der BErr seine Beilige Ruff-Stauffen daselbst in die sandige Erden eingetruckt / welche noch auf den heutiaen Tag zu sehen / ungeachtet die häuffige Wallfahrter und Fremolinge viel von folder Erden mit sich tragen/ doch werden besagte Auspfaden gang und gar nicht gemindert: Item / so können diese Heilige Fuß Stapffen weder mit Ziegel noch mit Marmelfiein bedeckt werden / und da man solches etlichmabl versicht / so hat die Erde solche mit allem Gewalt widerum von sich geworf. fen; das dritte Bunder- Werck ift dieses: Alls die fromme Raiserin Belena an foldem Ort einen runden und sehr prachtigen Tempel aufrichtenlaffen / da hat auf keine Weiß das Ort / wo er hinaufgefahren / weder mit Gewolb noch Zach können zugeschlossen werden: Que diesen Kuß. Stapffen hat Adrichomius wahrgenommen / daß der Welt Henland in seiner Himmelfarth das heiligste Alngesicht gewendet habe gegen Europa, das ift gegen Spanien/Belfch. Ein Beiliger Vorwis unterstehet fich doch zu fragen: Barum Gottes Sohn gleich den Delberg zuseiner himmelfahrt erfiefet / und nicht einen anderen? Neben anderen Meinungen der Gelehrten / gefällt mir diese zum beffen/ als sene darum der Welt Beiland vom Delberg in den himmel gefahren/ weil das Del ein Sinn Bild der Barmhertigkeit/ und folgfam sene fein sicherer Weg in himmel/als die Barmhertgigkeit gegen den Armen: Cag mir einer / wer magdoch Portner in der Holl sein? Ein jeder thut sich hierinnfalls entschuldigen/er sene in derselben Gegend niemahl gewest/ noch weniger habe er daselbst angeklopffet oder angeläutet; die Poëten phantasiren/zwar von einem dren Rouffigen Hund/den sie Cerberum nennen/daß er Obsorg trage über die Holl Porten; dieses aber ist ein lauteres Gedicht / die Warheit entge-

D 3

gen bringet auf die Bahn / der groffe Seilige Vatter Augustinus, sprechend: Ante fores Gehennæ stat misericordia, ut nullum misericordem in illum mitti carcerem permitrat: Ben der Bollen- Vorten stehet die Barmberkigkeit/ und diese laffet keinen einigen 2012 mosen Geber hinein. Den Loth hat der Allmächtige Gott wunderbarlicher Weiß von der Sodomitischen Brunft erloset / und weiß man von ihme keine andere gute Berck / als als lein die Barmherkigkeit gegen den Armen und Fremdlingen. Gen. c. 19. Wiel Geschich= ten könnte man bentragen von denen Bergen / dermahlen aber beliebet nur folgende benzurucken / an. 1258. ift der B. Ludovicus Ronig in Franckreich gefangen gelegen in der groß fen Stadt Cairo, allwo er um feine Loglaffung dem groffen Sultan in Egypten eine Nahme haffte Summa Geld versprochen / unterdessen aber zum Pfand eine consecrire Softien in einem Kelch hinterlaffen / welchen sie neben zwen brinnenden Windlichtern in ein wohlver= wahrtes Gewolb eingeschloffen / zu deme einen Schluffel der Sulcan ben sich behalten/den ans deren Ludovicus mit sich genommen / nach etlichen Monaten schieft der H. König seinen Cavellan dahin mit dem versprochenen Geld / und damit er zugleich das Göttliche Pfand Sobald min das Gewolb eröffnet worden/ da hat man nicht ohne wieder möchte abholen. beederseits Verwunderung gefunden / daß die zwen Torken oder Facklen noch gebrunnen/ und am Wachs nicht das mindeste abgenommen/über foldes hielte der Sultan ein fernerelln= sprach mit dem Capellan, welcher unter anderen auch vorgebracht / wie daß der Christliche Glaub der Wahre und allein Seeligmachende sepe / und so jemand nur so viel Glauben hat/ als ein Senff : Rornl / da wird er einen Berg von seinem Ort auf ein anderes übersetzen. Matth. c. 17. Hierauf sagte der Sultan / weil du ein groffer Diener deines Gottes bist / fo wirstu ohne Zweissel mehrer Glauben haben / als ein Senff - Kornl großist / wolan dann, geige es im Werct / was du mit Worten versprochen! der Capellan hat fich fest auf Gott verlaffen / und es ihme nach etlichen Tagen werckstellig zu machen versprochen / unterdeffen durch Betten und Kasten Gott angeruffen / wie nun der bestimmte Lag herzugekommen/ da hat man wahrgenommen / daßein großmachtiger Berg immerfort gegen der Stadt rus cte / und sie alle in großen Schrecken gestanden/es mochte der Berg die gante Stadt übers schatten / also haben sie ihre Zuflucht genommen zu besagten frommen Capellan, welcher dann Krafft seines festen Glaubens dem Berg das Stillstehen auferlegt/ welcher noch auf heutigen Tag zu sehen. Dahero zur ewigen Gedächtnus hat der Sultan befohlen / daß die Herrliche Stadt Cairo in ihren Wappen oder Schild folle führen einen Relch mit einer Hosfien zwischen zwen brennenden Facklen. Rocheti in peregrin, Ter. Sanct, tract. 4. c. 8. fol. 325.

### Pabel.

Iner / ben deme das obere Zimmr leer gestanden / hörte in einer Gesellschafft das Sprichwort: Wie viel Ropte/so viel Sinn! Wolte denmach solches versuchen/und nahme einen groffen Sack voll Kraut-Ropff mit sich / welche er in seines Vatters Garten ausgeschnitten / und stieg darmit auf einen hohen Berg / warff selbe alle herunter in das hart angelegene Dorff/weil num einer hier / der andere dort hinaus gefallen / unter des nen einer dem Wirths-Hauß zugeloffen. Ho! Ho! dieser hat meinen Sinn / das Sprich wort muß nicht wahr senn. Mann man es recht will benm Licht beschauen / so sind sehr viel Dergleichen Ropff / Die meinstens nur nach dem Wein trachten; es ift zwar der Wein / als eis ne besondere Bab Gottes dem Menschen sehr nuglich und gesund / dafern er mit gebührender Massiakeit getruncken wird / wie dann der H. Paulus dem Limotheo wegen seines so schwachen Magens selbsten gerathen: Er solle das Basser auf die Seiten segen / und darfür ein Glasel Wein trincken. Utere modico vino &c. Ep. 1. c. 5. So weiß man auch daß Chris ftus der DErr felbst denen Gaften zu Cana ein guten Trunck Wein vergonnt / und zu solchem Ende das Baffer in Bein verwandlet / desgleichen liefet man von so vielen Seiligen / wels che mehrmal denen Leuten zu sonderem Eroft den Wein vermehret : Als einmahl der S. Geras phische Franciscus ben einer Mahlgeit sich eingefunden / und wie fich der Wirth beflagt / daß ihme etliche Baf Wein im Keller zu Effig worden / da hat der S. Batter befohlen / man folle ihme einen Becher voll herauf tragen. Nachdem folches geschehen / und er das Beilige Creuß- Zeichen darüber gemacht / jugleich auch dem nechsten Priefter Joannes ben der Zafel dargereicht/ er folle trincken/ fo hat diefer nicht allein obenhin getoftet/ fondern den Becher furt ausgeleeret / und als andere Unwesende sich verwundert / daß er fein saueres Gesicht über Den Effig gemacht / gab er zur Untwort / er habe fein Lebenlang keinen befferen Wein getruns cken/ wordurch man leicht konnte abnehmen die grosse Verdienste und Beiligkeit Francisci, Vading in Annal Anno. 1213. Num, 11. Eslafft fich demnach schon Wein trincken / aber auf Timotheisch. Utere modico.

#### Valles.

Humilis, at utilis.



VOs humiles terræ, sed felix portio, Valles.

Quas tumulant, montes, & juga celsa tegunt.

Nativo varius vos flosculus asslat odore.

Læta magis vobis gramina rivus alit.

Vobis lac dat ovis, mel apes, ros sacchara, nullus

Transcendit vestras, mons licet altus, opes.

Numquid & hæc hominem depingit imago modestum,

Quem pressum tumidus sub pede livor habet?

Huic sua dum virtus, & Pallas munera confert,

Vt jaceat, magno par tamen ille viro est.

#### Das Whal.

Stiller Demut niedrer Sik Ist mehr/als ein Prahl-Haus/nüg.

11/ob sichen nieders Thal/doch glücklichs Theil der Erde/
Dich deckt der Berge Thurm verächtlich/ nicht zur Ruh.

Doch haucht der Bisam-Dufft der Blumen/ für die Heerde/
Der Bach giest deinem Gras ein mildes Wachsthum zu.
Dir gibt das Schässein Milch/ die Bienen Honigseim.
Ihr Berge bleibet nur mit eurem Ruhm daheim!

Wo ich mich recht besum/ so kan das Thal mir dienen/
Wanm ich den stillen Mut der Demut schildern soll.

Der aufgeblasse Neid kan ihn zwar überbühnen/

Er macht die Niederheit mit Schimpfes-Schatten voll; Kehrt aber nur ben Ihr Kunst / Witz und Tugend ein? So wird kein Prahl-Hanns doch Ihr zuwergleichen senn.



## Was Ahal.

Erg und Thal sind alizeit benachbart; und obschonder Erdvoden in etwas stolziret mit den hohen Bergen/Monte superbit humus, Mente superbit humo, so ersetzt er solches satsam wiederum mit den tiessen Thalern/welche ob dero grossen Fruchtbarkeit den Bergen wohl den Trutz bieten. Nach Aussag des Psalmisten Davids: Valles abunda-

bunt frumento: Der Augen-Schein selbst weiset in denen Raiserlichen Erbs Landeren / in welchen das Inn Thal / Eng Thal / Mert Thal ic. und sehr piel andere mehr an der Fruchtbarkeit wenig Orten nachaeben. awar ein Ort / welches den Namen tragt / Vallisinferni / das Holl-Thal. Ct. wan darum / wie einige der Meinung find / weil durch daffelbe That der Erk-Calvin Carolus Borbonius ist in die Stadt Rom eingebrochen / und mit sein ner Armee / dieselbige über alle massen verwüstet und ausgeplundert hat. In übrigen hat die tieffe Thaler niemand hoher geschätzt als der B. Bernardust welcher meiste seine Ordens Closter in ein Thal bauen lassen. Schrifft wird man vielfaltig antreffen / daß GOtt mehrmahl ein und anderes That have zu groffen Geheimnuffen erkieset. Das That Josaphat will ich dermahlen umgehen / allwo Gottes Sohn am Jungsten Zag alle Menschen versamsen wird und dieselbige richten. Genel. c. 18. Abraham der H. Watriarch hat seine mehrste Zeit in dem Thal Mambre zugebracht/daselbst sind ihme auf eine Zeit dren Engel in Gestalt der Fremdlingen erschienen / und wie ersolde von weiten erblickt / und wahrgenommen / da ist ihnen der gute Allte entgeaen aeloffen / cucurrit: Er hat 300. Kneint und Diener gehabt/also hatte er wohl einen können schicken / dieselbe einzuladen; aber er wolt in selbst eigener Derson das aute Werk verrichten: du/du musit fasten/ und nicht em anderer für dich; du musit betten / und nicht ein anderer für dich; du musit in die Korchen gehen / und nicht ein anderer für dich: Rachdeme Abraham ihnen die Kuß gewaschen / alsdann hat er sie wohl tractiert/den selben Brod/Ralberes Aleisch/ Butter und Milch aufacsest. Dermahlen sind die Zeiten weit anders/und muffen die Fagannen und Rebhühndt auf die Tafel niften / die Indianer und Covaumer werden nur Schufter Bogel genennt. Die dren Fremdlinge / nach dem Effen / entdecken dem Albraham ein neue Zeitung / wie daß er werde einen Mannlichen Erben bekommen / und seine Sara werde einen Sohn gebahren! diese aber hat aus weiblichen Vorwiß hinter der Thur zugelost und durch eine Klumsen hinaus geschauet / sie konte sich auch des Schmusens oder stillen La. chensnicht enthalten: zumahlen sie schon alt sich seibst erkennet/ sonst besiehen es wenia Weiber/ daß sie alt senn: Hierauf wird Abraham befragt/ quare risit Sara? Warum hat die Sara dein Weib gelacht? Hier war das Lachen ein kleiner Kehler / und darum soll er dessen Rechenschafft geben; dann es war sein Weib / der Vatter muß Rechenschafft geben / wann der Sohn simbiaet: das Haupt im Closter muß Rechenschafft geben / wann der Untergebene fündis get: der Magister muß Rechenschafft geben/ wann der Discipel sündiget: Alle Vorsteher mussen Rechenschafft geben / wegen dersenigen / die ihnen unterworffen. Heli war ein frommer und gerechter Mann / weil aber seine Sohn kein aut gethan / und er selbige nicht nach Gebühr ermahnt und abgestrafft / als so hat ihn Gott mit dem jähen Tod gezüchtiget. 1. Reg. c. 4. Der Abam hat von Gott einen weit-schärpferen Verweiß befommen/ als die Eva/ indeme doch diese die erste Anleitung zum sündigen gegeben: dann er ware das Haupts und hatte sie sollen vom Bosen abhalten/was wars dann gewesen/wann er sie and eine vorwißige Marrin hatte geheissen? Eine

Eine sehr den Ewürdige Geschicht schreibt Baronius von einem Thal/ Tom. 10. A. 938. Es war ein Cloffer St. Eliagenannt/ allwo die Geiftliche/vermog ihrer Sakuna / von Kleisch effen sich enthalten / weil aber der Vorsteher dieses Orts eine aroffe Beschwernus gehabt / wegen der Kasten- Eveisen / die in selbiaer Gegend aar hart zubekommen waren/ also hat er endlich mit dem Kleisch wollen dispensiren/ um weilensolches leicht ben handen / aber die unteraebene Ordens. Manner wolten hierein gar nicht willigen / wessenthalben der Vorste her sem einige Zuversicht genommen ben GOtt dem Allmächtigen / und seine Göttliche Güttiakeit dißkalls aank enffria angeflehet/ welches Gebeth GOtt bald erhört: weil unter dem Closter ein grosses breites Thal/also haben sich Die umliegende Berge wunderlich vereiniget/daß sie solches Thal wie eine Mauer umgeben und eingeschlossen / nachmals ist aus einem dieser Berge ein grosses und häuffiges Bronnquell entsprungen / worvon das ganke Thal der gestalten mit Wasser anaefüllt worden/ daß es einem arossen See oder Wenher aleich gesehen / auch eine solche grosse /Menge Kisch darinnentstanden / daß folgends im Closter niemahl ein Abgang gewesen der Fasten-Speisen : dieser Teich oder Benher ift noch heutiges Zags zu sehen/und das Thal wird darum genent: Vallis miraculola, das Bunder-Thal.

Es ist die Göttliche Vorsichtigkeit so groß und allgemein/ daß sie auch dem geringsten Sperling oder Spaßen sein Futter ertheilt: wie viel weniger dann wird sie den Menschen/ so nach Gottes Ebenbild erschaffen / verlassen; Ganße Bücher sind mit solchen Geschichten angesüllet/ wie der Allmächtige die seinige/ so wunderbarlich offt ernehret hat: Der Evangelist Marcus meldet selbst/ daß Ehristus der ISErrauf eine Zeit 4000 Menschen mit sieben Brod und wenig Fischlein habe gesättiget. c 8. Ein Wunder 1st doch/ daß keiner aus so vielen Leuten einen Lrunck begehret/ indem sie so lang in der His gestanden; der H. Vincentius Ferrer. Ser. 1, in Dom. 7, post P. ntec. sagt darüber: daß damahlen das Volck weder Wasser/ weder Wein/ weder Vier habe gehabt; sondern es sein in dem Brod und Fischlein ein solcher krässtiger und herrlicher Sasst gewest/ der ihnen allen nach Genügen den Durst gelöscht. Von dem H. Wischlesserto wird gelesen/ daß er einmahl auf der Reiß vom Hunger sehr gevlagt worden/ weisenthalben er die Augen gegen Himmel gewendet/ und denselben um Kilf ersucht/ darauf hat sich gleich ein Adler herunter gelassen/ welcher in dem nechsten Fluß einen großen Fisch gefangen und solchen dem H. Mann samt seinem

Gespan zugetragen. Beda, in Vita.

#### Wabel.

Swurde einer gefragt: wohero es tommes daß so mancher Esel in hohen Hemteren und Dignitaten site? Dem gab ein anderer folgende Antwort: Es stritte einmahl ein Efel und ein Low um den Vorzug und wurden der Sachen eins / daß sie von einer Muhl im Thal / über den nechsten Verg/Wett lauffen sollen / und welcher am geschwindesten lauffen wurde foll über den anderen zu herschen haben / wie sie nun angefangen zu lauffen/ Da ließ der Low den Efel weit hinder fich; dann folcher bald still gestanden / als aber der Low über den Berg hinunter fam / sahe er einen anderen Efel im Thal auf der Wawe gehen / permeinte also nicht anderst / als daß er derselbe Esel sene / mit deme er zu Wett geloffen / begehrte berowegen noch einmahl mit ihme in die Wett zu lauffen; da er aber über dem Berg abermahl einen anderen Efel auf der QBaid gehen fahe / fo glaubte der gute Low nicht anderft/ als daß er vom Efel im Lauffen überwunden worden: gab es derowegen dem Efel gewunnen. Dabero ift es kommen / Daß gar offt Die Efel über gelehrte herrschen. Ben Der Welt gilt offe mehrer ein Pfund Gunft / als ein Centner Runft; daß man die Rnopf me stens zu hocht auf ein Bebaue setet / gehet noch hin / und dienen etwan für eine Zierd / aber wann grobe und ungeschickte Knopf zu hohen Hemteren erhoben werden / da ift es dem geme nen Wefen allzeit Ich laß gar gern gelten / daß die Rachel die goldene Boken-Bilder unter dem Strohverborgen / aber ben ungelehrten Stroh - Ropfen findet man selten eiwas Gutes / das bero hochst zu betauren / daß offt rechtgeschaffene Leuthe das fürkere ziehen / und die Efel den Borgua gewinnen; Der leere Brunnen Umper steigt in die Hohe/ und der angefullte bleibt in der Miedere / Mancher Gesell der gang leer im Ropff / erhalt eine Dignitat / der Weise bleibt hinder der Thur: Wann David nicht ware durch ein Wunder Werck von dem Samuel zum Ronig gefalbt worden / fo ware fein Bruder der Limmel Gliab zum Bret gelanget; gar recht und wohl fpricht Salomon; wie fpottlich es stehe/wann man den Narren zu Hemte: ren hilfft / positum stultum in Dignitate sublimi. Eccles. c. 10, v. 6.

#### Colles.

Vuit te vigilem locus altior esse.



QUI viridi furgunt vestiti cespite, colles
Abducunt oculos plana per arva vagos.
Inde suos ridet salientes Tityrus agnas.
Cornigerum numeras hinc Melibœe pecus.
Hinc quoque, quos caveat, venturos prævidet imbres,
Ipse suam speculam sic quoque Pastor habet.
In speculam natura suos ut provida colles,
Sic & honor celsos struxit in urbe gradus.
Publica sublimem faciunt te munera? Ab alto
Prospice, ne populum despice; pasce vigil.

### Die Mügel.

Wer hochstehend blieft darein / Muß fur andre wachsam senn.

Daß er ein Hügel auf / mit Gras-Smaragd bekleidet / Daß er ein munters Llug weit in die Ferne zieh.

Da forschelt Tityrus, wo seine Heerde weidet /
Da zehlet Melide das Horn gekrönte Vieh/
Da siehet er voraus Schnee / Hagel / Regen / Sturm.

Und GOtt baut Schäfern so auch ihren Warte-Thurm.

Gleichwie nun die Natur die Hügel/zum betrachten/
So führt die Ehr im Staat die hohen Staffeln auf.
Setzt dich GOtt hoch hinan/ und lässt dich höher achten?
So schaff/daß auch dein Aug klug in die Ferne lauf.
Sorg für das niedre Volk/gönn' ihm geneigten Schein/
Und blick mit hohem Zug/doch ohne Sochmut/drein.



新兴兴:) o (:新兴兴

## Der Hügel.

Erden Hügel einen halb- gewachsenen Berg nennet / der thut nicht übel zutreffen / und verdienet der Hügel gar wohl das Lob / daß er insgemein annehmlich genennet wird; so siehen auch die schöne Gebäue an keinem Ort besser/als auf einem Hügel / theils wegen der frischen und gesunden Lufft / anderfeits wegen des weiten Lussehens. Das Haupt aller Städte

benanntlich Rom/ pranget mit sieben Buglen/ wessenthalben sie den Namen träget / Civitas lepticollis, und werden diese Hugel oder Halbberg benamsets wie folget. Palatinus, Capitolinus, Aventinus, Cœlius, Esquilinus Viminalis, Quirinalis, denen endlich die zwen über die Tyber konnen bengerucket werden / nehmlich Janiculus und Vaticanus. Wann die Geiß konten reden / so wurde niemand mehrer in das Lob der Sugel oder Buhel ausbreden / als sie: dann keine Waid ihnen lieber und anståndiger / als auf solchen erhebten Orten. Von denen Hugeln handlet die S. Schrifft in sehr vielen Bus chern und Capitlen. Insonderheit aber / wie Josua wider die Amalekiter gefiritten zu Raphidim, dazumahl hat fich Monfes mit dem Laron und hur auf einen hohen Hugel begeben / Stabo in Vertice collis, Exod. c. 17. und das selbit in wahrender Schlacht mit Creut-weiß ausgesvannten Urmen gebethet; so bald er aber nur ein wenig die Arm sinken lassen / da hat gleich der Amaleck überwunden/dahero die zwen Gesvan/nehmlich Navon und Sur ihme die Arme achalten und unterstützet/wordurch geschehen / daß die Amalekiter völlig von Fostia und seinen wenigen Leuten geschlagen und überwunden worden. folche Weiß ift das Gebeth das beste Gewehr / mit deme man den Sieg kan erhalten; Holtis, dum oras, premitur; spricht der B. Chrysostomus. Das hat der fromme Konia Ezechias selbst erfahren; als der übermuthige Sennacherib die Stadt Jerusalem mit groffer Kriegs-Macht umgeben / da hat Ezechias feine Hulff ben GOtt gesuchet / und sehr eiffrig im Gebeth verharret/ hierauff hat ben der Nacht ein Engel den Keind angegriffen / und der Uffprier 185000, erschlagen. 4. Reg. c. 19. Noch verwunderlicher ist/was der H. Bischoff Jacobus Nifibitanus mit dem Gebeth gewürcket. Wie die Stadt Nifibi, fonft Antiochia de Migdonio genannt / vom Keind belägert worden / da wurde besaater H. Mann ersuchet: Er mochte doch mit seinem Gebeth in solcher aus ferster Foth der Stadt benspringen / welches er dann gar nicht geweigert / sons dern alsobald auf einen hohen Thurm hinauf gestiegen / daselbst sein inbrunftis ges Gebeth verrichtet / worauf eine solche Menge der Mucken und Fliegen ent? standen/daß fast die Sonne verfinstert worden. Diese winzige Thierl sind denen Elephanten und Pferden in die Naasen und Ohren ackrochen und selbe also wittend gemacht / daß sie die gange feindliche Armee in Unordnung gebracht/ und folgsam alle eine spottliche Flucht genommen. Bizozeri lect. 24 fol. 902. Nach Carl dem sten ist kein sieghaffterer Raiser gewesen/als Leopoldus Primus/ welchen uns der neidige Tod nicht langer vergönnet: dieser Monarch glorwürdigsten Andenkens / hat so viel und wunderbahrliche Victori wider seine Keinde erhalten / daß er fast ein anderer Gideon kan gevriesen werden: aber alle dergleichen herrliche Sieg hat er meistensüber die Knie abgebrochens will fagen / mit den Knien/mit dem fo innbrunftigen Bethen hat er feine Feinde überwunden / das so vielfaltige flectamus genua, hat ihme ein so herrliches Levate verursachet/daß alle seine Feinde wegen Wachstum seiner Reich und Länder ihm beneidet haben / und solche Cornucopien hat ihme seine so stette Andacht zuwegen gebracht/ zumahlen er neben den höchsten Geschäfften den gewöhnlichen Gottes-Dienst nie ausgelassen / und sehr offt mehrer Zeit im Gebeth Gebeth zugebracht / als ein Ordens-Mann im Closter; Sind also die Gotztes-Häusser seine Zeug-Häusser gewesen/worinn er seine Wassen wider die Feinde ergriffen/seine beste Schank war der Rosenkrank/ seine stärkiste Wacht/war die Andacht / mit solcher hat er / gleich einem Machabæo, so offt / so herrelich und so wunderlich victorisiret.

Gine selsame Geschicht ift von dem Hugel des H. Maclovij: als dieser noch ein Knab mit anderen Mitschulern am Ufer des Meers gespielet/ da hat er sich erwan aus Mattiakeit Daselbst niedergeleget / und gar sanfft eingeschlaffen / es geschahe aber / daß das Meer anges fangen mit denen emporsteigenden Wellen und Fluten zu wüten und toben / welches die Rnaben alle verjaget / und ist der einige Maclovius im Stich geblieben / welcher nur immersfort wie in einem linden Vettlein geschlaffen / und obsehon die tobende Wellen ihn gantlich umgeben / fo ift er doch unverletzet / gleich wie die 3. Knaben in dem Babilonischen Ofen vom Reuer/alfo dieser vom Wasser verblieben / dann durch sondere Wurfung Gottes hat fich die Erden / wo der fromme Mann gelegen in die Sohe gebaumet und folgends einen Sie gel gemachet / welcher mit feinem Gipffel die Wellen weit überftiegen/ und alfo dem Maclovio eine ganke sichere Schank abgegeben: Der allgütigste GOtt hat darum diesen Knaben so wunderbarlich geschützet/weil er vor geschen / daß dieser mittler Zeit zur Vischofflichen Murde gelangen und durch seine Apostolische Lehr und heiligen Wandel der Aprehen den groffen Rugen gubringen werde. Carol. Stengel. in Th. Benedict. c. 9. Db ichon bergleis chen Wunder fich nicht alle Lag creignen / fo muffen wir doch ins gefamt betennen / daß der Mensch von Kindheit auf taujend Gefahren unterworffen / und ware gewiß aller Menschen Rieiß und Hur umfonst / wann nicht die Obhand Gottes uns wunderlicher Weiß thate Schüßen: weisenthalben ein jeder sondere Urfach hat & Ott zu dancken / weil ihn bighero seine grundlose Bute erhalten / ja es ift ein handgreiffliches Wunder - Werct / daß wir Menschen noch leben / indeme fo ungahibare viel bose Zeind alle Augenblick uns verfolgen / und so wohl Den zeitlichen als ewigen Untergang fuchen. Recht und Beilig hat der junge Sobias gehandlet / als er die Gutthaten / welche ihm der Engel Raphael, als fein liebster Geleits - Mann/ erwiesen/in allweeg wolte vergelten. Wann uns sehon GOtt nicht einen folchen Bunders Hügel wie dem J. Maclovio aufrichtet/so mussen wir gleichwohl bestehen/ und tausendsach Danten / um weil er und in fo vielen augenscheinlichen Lebens - Wefahren errettet.

### Babel.

Inejunge und wohlgestalte Bauern-Sochter reisete von einem Jahrmark nacher Sauf / und triebe über einen zimlichen hohen Sügel einen Efel vor ihr her / da begege nete ihr auf dem Weeg ein zimlicher fremder Gesell und fragte sie / wo sie her ware? und wo fie hinwolte? Alls fie nun gar bescheiden geantwortet / fragte er fie weiter / ob fie dann diese Jungfrau/ die er nennte/nicht kenne? Ja frenlich/sagte sie/dann sie ist meine Nachbarin/worauf der Schalfzu ihr getretten/und gab ihr einen Ruß/sprechend/sie wolte ihme die Liebe thum/und solchen Auß besagter Jungfrau überbringen; Du Narr du/sagt die chibare Bauren-Tochter/den Auß hattestu wohl meinem Esel anwertrauen können/als welcher ehender nach Hauß kommet/alsich. Es fan Apelles der beste Mahler senn gewesen/ aber keine schönere rothe Farb hat er nicht erfunden/als welche die Schamhafftigkeit in das Geficht einer erbaren Jungfrauen mahlet; der reiche Praffer/um weiler fich im Purpur bes Fleidet / hat derentwegen grob eingebuft; aber denen Jungfrauen ist nichts bessers anståndig/ als der Purpur in dem Angesicht. Ein Spiegel aller Jungfrauen ware die übergebenedente Mutter Gottes / dessenwegen selbige / als sie von dem Ertz Engel Gabriel in Gestalt eines schönen Jungsings gegrüsset worden / Turbata est, nicht ein wenig erschrocken / und glaubz lich ihre guchtigfte Wangen mit einer Rothe überzogen worden. Bon denen Corallen fchrei ben Die Matur - Rundiger / daß fie in bem Meer wachfen / wie ein anderes Rraut oder Pflans zen / so bald sie aber aus dem Basser sich empor heben und den Leuten ins Gesicht kommen/ so dann werden sie gansz roth; Wohl eine schöne Abbildung einer zuchtigen und ehrbaren Jungfrauen / welche gar felten / wann es möglich ist / foll offentlich erscheinen / sondern viels mehr des Palm - Efels Art an fich ziehen / der da im Jahr nur einmahl and Tagl cht kommet; foll fie aber Geschäften halber unter die Leute gerathen / somuß sie allemahl die Schamhaff. tigkeit wohlbefarben.

Spelunca.

Raro tali est bonus hospes in æde.



Videris abstrusum duris sub rupibus antrum,
Malleus hoc, fulmen, forte cavavit aqua.
Hic Aliquis si quærit opes, heu fallitur; angues
Invenit, & diram, quam parit Hydra, luem.
Et quoties tali latro latet abditus æde?
Incola noctis amans vix bonus esse potest.
Heu suge tristitiam, tetricis versatur in umbris
Styx, o quod virus, illius antra tegunt.
Qui venit huc, nihil hic nisi sicca videbit is ossa:
Hac animæ latro conditur ergo specu.

#### Die Mole.

Tritt dem dunklen nicht zu nah: Selten wohnt was gutes da.

Jehft du ein Felsen-Loch? so magst du ben dir sagen:

Es ist vielleicht so hol durch Hammer / Donner / Flut.

Suchst du hier etwan Geld? Hie ist keins zuerfragen;

Hie liegt im Kindelbett die Pest der Schlangen Brut.

Die offt lauscht etwan hier der Rauber List und Trus.

Ber gern im sinstern wohnt ist selten etwas nus.

Flieh vor der Traurigkeit / die gern im Hölen-Schatten /

Gleichwie die Sule / sist. Die Höll wohnt in der Höl.

Die wird dir Blut und Mut / mit ihrem Gisst / ermatten.

Romm' her und schau / wann ich entsleischte Knochen zehl /

Gleich / als im Schinder - Loch. Drum denke fren daben /

Daß in der düstern Grusst der Seelen Mörder sen.



\$138 KK ) O ( \$138 KK

## Die Höhle.



In Höhle wird genannt von denen Lateinern Spelunca oder Antrum, und ist nichts anders / als eine von Natur gemachte Wohnung in einen hohlen Felsen / welcher Ort zuweilen denen Fremdlingen und Reisenden / förderist ben einfallenden üblen Wetter/dienlichist für eine Herberg: Zuweilen aber aibt es auch ab einen Schließ-Winkel denen Mörderen und

Straffen-Rauberen/wie dann der Heiland denen Juden vorgeworffen/daß sie Ihme seinen Tempel gemacht haben zu einer Mörder-Gruben; Entgegen ist ebenfalls bekannt/daß viel heilige Leute/ nachdem sie der Welt den Rucken gesehrt/ in dergleichen Höhlen einen sehr bußfertigen Bandel gesührt. Unweit Hebron ist noch auf heuntigen Tag ein Spelunk zu sehen/allwo Adam und Eva hundert Jahr hindurch sollen den Tod des Abels verweint haben. Joan. Czland. de S. Sepulch. So weiß man auch/daß unter dem Pahst Gelasio und Rais. Zenone der H. Erz-Engel Michael wunderbarlicher Weiß auf dem Berg Gargano ihme ein tiesse Höhle oder Spelunken zu einer Knrchen erkiesen/allwo noch heutiges Tags von dem Allmächtigen Gott sehr große Gnaden und

Gutthaten ausgetheilt werden.

Dergleichen Bohlen vergiffet die heilige Schrifft gar nicht / insonderheit im Weil David auf das eusserste von dem eriten Buch der Ronigen am 4. cav. Rönig Saul verfolgt worden / also hat er sich mit den Seinigen in die Wisten Enaaddi beaeben/ und sich allda in einer arossen Svelunken oder Höhle verborgen / deme aber der Saul fast auf dem Ruß nachgefolgt / und wie solcher zum besagten holen Kelsen gelangt/da hat er in demselben einen Abtritt gethan/ umvissend / daß jemand sich darinnen aufhielte. David hatte hierinfalls ihme teicht den Garaus machen / und diesen abgefagten Feind aus dem Weg raumen können: Alber er wolte aus dieser Sohle ein Theatrum oder Schaubuhn mas chen/feine Sanfftmuth der gangen Welt vorzustellen / da an statt / daß er den Saul hatte konnen erwurgen / hat er nur einen kleinen Klecken von seinem Durvur - Mantel abgeschnitten/ und ihne Saul nachmals gewiesen/ daß er ihn vereits in seinen Sanden gehabt / doch aber denselben verschonet. für einen schönen und alorreichen Tod hat Monses genommen in dem Land Mos ab! daselbst hat ihme Gott einen Ruß gegeben/ wordurch ihme die Seelausge. fahren / nachgehends hat GOtt den Englen befohlen / sie sollen ihn begraben/ deifen Grab aber ift noch auf diese Zeit keinem einzigen Menschen bekannt. Der 5. Umbroffus lib. 2. offic. erwehnet die Ursach / warum GOtt seinem Diener Monst so grosse Ehre angethan / benamtlich wegen seiner unüberwindlichen Sanftmuth. Samson ift stard gewesen im Tragen/weil er um Mitter-Nacht zu Gaza die Stadt-Pforten ausgehebt und selbe auf einen hohen Bera getragen/ aber Monfes war stärcker im Ubertragen / dann alle angethanene Schmach und Unbilden von dem Bebraischen Boldhat er gedultig übertragen. Der verlebte Jsaac hat noch einen guten Magen gehabt/ weiler in seinen höchsten 216 ter noch ein Wildbrat zu effen verlangt / aber Monses noch einen besseren Magen / indeme er die harteste Spott- Reden verdauen konnen / so gar von seis nem Bruder Alron und seiner Schwester; Der Felsen auf dem er mit seiner Ruthen geschlagen / muß doch empfinden haben / weil er Wasser von sich hat gegeben; aber Monses / mit deme die schnarchende Israeliter so grob verfaste ren / hat es gar nicht empfunden / sondern noch für seine Keinde gebetten / auch nicht wollen zulassen / daß selbige GOtt soll straffen / dimitte eis hanc noxam, aut dele me de libro viventium. &c. Soldie herrliche Sanfftmuth hat in seinem Tod verdient einen Göttlichen Ruß. Mortuus est in olculo Domini.

C 2

Deuter.

Raphael der Ert- Engel war ein stattlicher Aret / absonderlich dazumabli Deuter, c. 34. wie er dem jungen Sobia gerathen / er folle die Gall von dem Rifch / den er gefangen / nicht allein fleiffig aufbehalten / und darmit die Augen seines blinden Batters bestreichen / welches auch geschehen / und ist hierdurch der fromme Alte wiederum zu seinem Gesicht gelanget. Diese Gall war sehr heilfam / aber die Gall und Berbitterung der Gemuther / wo einer Dem anderen nicht will verzeihen / ist hochst-schädlich / und verblendet die Hugen der sundhafften Albams - Kinder / Dergestalten / Daß sie nicht können tretten in die Aufstapffen Christi / wels cher noch auf dem harten Ereuk für seine Feinde gebetten. Von unterschiedlichen Sohlen oder Spelunken melden die Geschichtschreiber / unter anderen ist eine sehr denckwürdig ausser der Stadt Epheso / als der tyranische Kanser Decius die Christen auf das ausserste verfolz get / und in alleweg gesucht / solchen Glauben ganklich auszurotten / da haben sich unter anderen auch gefunden sieben leibliche Bruder / welche ohne Scheu offentlich die Ehre und Lehre Christi geprediget und ausgebreitet / ihre Namen sind diese / Maximus, Malchus. Martianus, Dionysius, Serapion, Joannes, Constantius; solche haben sich unweit der Stadt Ephelo unter dem Berg Celio in cine groffe Hohle begeben / und wie das dem Rans fer Decio zu Ohren kommen / da hat er alsobald mit groffen Steinern besagte Spelunken lassen vermauren / damit sie sollen vor Hunger sterben! Es sind aber solche sieben Bruder durch sonderen Willen Gottes daselbst gant sanfft eingeschlaffen / und hat solcher Schlaff hundert sieben und neunzig Jahr gedauret; Wie nach solcher Zeit ein Burger zu Ephelo an diesem Ort für seine Wirthschafft einen Stall wolte bauen / und zu solchem Ende die groffe eingemauerte Stein von diefer Höhle abbrechen lassen / da hat er besagte Bruder noch im tieffen Schlaff angetroffen/und diefelbe mit harter Muhe konnen aufwecken/ als solches dem damahl regierenden Raiser Theodosio kundbar gemacht worden / dahat er fich selbsten in hochster Persohn dahin begeben/ dieselbe durch sieben Tag ben seiner Tasel tractieret / und an dero Heiligen Uniprach den gröften Wohlgefallen gehabt / alsdann find mehr benannte Bruder auf einmahl wiederum eingeschlaffen / und zwar recht in & Ott feelig verschieden / dero Fest begangen wird den 27. Julij; Obgedachte Sohle oder Speluncken fo 20. Schuhtieff und 10. breit / ift nachgehends zu einer Aprehen gemacht worden. Jacobus de Voragine. in 27. Julij. Diese Spelunken oder Sohle ift weit gluckseeliger als jene / in dero sich fünff König der Amorhæer verborgen / zumahlen der tapsfere Kriege - Fürst Josue solz che heraus gezogen und nachmals alle fünffe aufhencken laffen. Jos. c. 10.

### Wabel.

Scit in etwas umpäsiich gestellet / dahero anderen Zhieren sohle / allwo er sich auf eine Zeit in etwas umpäsiich gestellet / dahero anderen Zhieren solches lassen andeuten umd ware der erste / so ihme die Visita gegeben / der Wolff/solchen fragte der Low / wie es doch schwecke in dieser seiner Johle / der Volff gab zur Intwort / ihre Majestat / es schwecket hierinn von lauter Ambra und Bisan / was? sagt der Low / solst du nie so under schwart ins Gesicht lügen? und so Gewissen los zuschweichen? Ditze ihn derowegen also dald nieder; nach solchem komt der Esel und Jucks zugleich / der Jucks aber gabe dem Langohr den Vorzug / meldend es gebühre ihme billich die Præcedenz / weil er einmahl die Statua oder Visldnus der Gottin Dianæ getragen; wie nun dieser Arcadische Gesell in die Hohle keinein getretten / und die meiste Reverenz mit den Ohren gemacht / unterdessen hat der Auchs von aussen siesen sie sin seiner Löwischen Wohnung schwecke? Fürwahr / ihr Majestat / ich Sel muß bekennen / es stinckt wie taussend Tucken Zucken daherin; En du kecker Limmel / sagt der Low / solst du dich unterstehen / deines Königs Wohnung also grob zubeschwunssen? Zieht ihme dessentwegen alsobatd die Haut übern Kopss herunter: Nach solchem schleicht der Fuchs auch hinein / und nach abgelegten Complimenten wird er ebenfalls befragt / wie es in dieser seiner Hohle schwecke? Ihr Mazistkar / das der Tucks / sie wollen es mir genädigst verzenhen / ich hab schon 3. Tag einen so grossen Catharr / das ich nichts riechen kan. En du verschlagener Gesell! wer hat dich so gescheid gemacht? Der Doctor mit der rothen Kappen / sagt der Tucks / und deutet auf den Esel mit dem geschundenen Kops.

Eswäre zu wünschen / daß die Menschen auch also eine Wissaung thäten nehmen von and derer Leute Schaden; Den König Nabuchodonolor wegen seiner grossen Lasteren hat GOtt in ein wildes Thier verwandlet / endlich aber denselben wiederum auf den Thron gesetzt seinen Nachkömmling aber den Balthasar, wegen dergleichen Mißhandlung hat GOtt nicht allem vom Königreich gestossen / sondern ihn auch lassen umbringen / und folgsam weit harster gestraffet / und darum / dann es hätt ihne sollen wisig machen die Straff seines Worfah

rers. Daniel, c. 5. Felix quem faciunt aliena pericula cautum.

#### Eremus.

Nunc magna est mundus Eremus.



TRiste dedit rerum penuria nomen Eremo, Vitaque, quam socia non levat alter ope.

Hanc aliquis forsan superum succensus amore, Illecebrasque tuas, munde, perosus adit,

Seque fame, torquetque siti, precibusque fatigat,

Et lacrimis culpas eluit ipse suas.

Nunc procul orbe fidem pepulitque Gradivus amorem, Dira fames urbes, evacuatque lues.

Desertum est mundus. Silvas, ac antra relinquat, Plurima pro cœlo qui mala ferre cupit.

### Die Binode.

Diese Welt wird / sonder Treu / Sine große Wiftenen.

bracht die Dürftigkeit der Wüsten wüsten Titel. Einsden nennt man sie/ als an Gesellschafft od. Vielleicht zog jemand drein im Büsse-Sack/ und Küttel/

In Gottes Lieb erhist / zur Welt-Lieb kalt und blod: Daß er sein freches Fleisch mit Beth- und Fasten kränk / Und in dem Threnen-Strom die Lust zur Sünd ertränk.

Nun ist so Lieb als Glaub vom Krieges-Beil/vertrieben: Der Hunger leert schon lang der Reichen Frucht-Gebäu:

Die Pest hat manches Land mit Beulen aufgerieben: So wurd die volle Welt zur düstern Wüstenen. Drum rath ich: Wer für GOtt gern viel erdulten mag/

Daß er die Wüsten flich / und in die Welt sich wag.



和高高级: ) O (:我高高级

## Die Misten.

nen Leo-nard wahrnimbt/fonder lauter Lowen/die Lowen brullen/ die Bees ren brummen / die Wolffheulen; In der Wüften ift fast nichts als Hecken / und Stecken / fast nichtsals Bugel und Prügel / fast nichts als Thal und Hall / fast nichts als Grief und Gemüß zc. Alfo find beschaffen geweit die Buften bur. Die Die Miften Pharan, die Wiften Sin, die Wiften Rahob, die Wiften Moab, die Wiften Bethecab, in welchen fich die Ifracliter / da fie aus Egypten acroacn / in die 40 Jahr aufgehalten: also ist beschaffen gewest die Wisten/ wo Elias durch die Naben gespeist worden / die Busten / wo sich David vor bem Saul verborgen / die Wiften wo Johannes mit wilden Honig und Heuschrecken fich erhalten. In Beiliger Schrifft ift sehrviel von der Wiften zu les fen / absonderlich hat den Borgug die Buften / allwo der gebenedentefte HErr und Heiland 40 Tag und Nacht gefastet: diese liegt fünff teutsche Meil von Jerufalem / und eine Meil von dem Ort wo er getaufft worden / zwischen Gerusa. tem und Jericho / so auf den heutigen Tagnoch geneumet wird / Quacantara. oder Quarentena, daselbst waren die wilde Thiere/ als Beeren/ Lowen/Tie aer / und Panther in groffer Mange / welche alle den Welt - Heiland für ihren Schöpffer erkennt/ und ihme insacsamt/wie die Lämmlein zugeloffen: in dieser Wiften ift ein groffe Evelunken / fo den Namen hat Sepultura Eremitarum. Die Begräbnus der Einstedler / allwo solche auf heutigen Zag/ noch unversehr. fer zu seinen/nicht anderst als wären sie alle lebendig / einige knien auf der Erden/ andere stehen mit aufgehebten Sanden und Liugen gegen Simmel eine mit Creumveiß ausgewannten Urmen. 1c. Joan, Zuelaid, de Terra fancta, lib. In dieser Wiften hat Christus 40. Tag und Nacht gefastet / als. Dann ift Der leidige Sathan in Gestalt eines alten Ginsiedlers zu ihme getretten/ und denkelben versucht / bald aber von dem Heiland überwunden worden / woraus leicht abzunehmen / was für sondere Würckung das Fasten in sich ha-Bon dem tapfferen Rriegs Fürften Gideon ift bekannt/ wie daß er mit drenhundert Maun wider die Madianiter ausgangen / und derozwen Konia Dreb und Ceb niedergemacht / auf ein wunderache Weiß/er gabe einem jeden eine Dosaumen in die Hand / in der anderen hielten sie eine Kackel mit einem feeren Krug bedecket/und wie die Schlacht hat follen angehen/zeischmetterten fie die Krug/wordurch ein solcher Schrecken ben nachtlicher Weil unter den Midianitern entstanden/daß sie sich selbst untereinander umgebracht/Judic.c.7. Wer den bosen und allgemeinen Feind/den Satan will überwinden/der muß ebenfalls mit leeren Krügen streiten / nicht mit angefüllten Safen und vollen Krügen/ fondern mit leeren/Lagenas vacuas &c. verftehe/mit Fasten und Abbruch/da hero spricht der S. Joan. Chrysost. Serm. 2. de Jejunio. Jejunium arma ministrat contra Diabolum, & Homines reddit inexpugnabiles. verlohrne Cohn / so lang er sich ben Mahlzeiten hat aufgehalten / führte einen fehr lafterhafften Bandel/ dann der Efel das Gumpen nicht läffet/ wie lang er Futter genug hat; so bald aber der verlohrne Schlemmer unter die gröffe Armuth gerathen / und zimlich hat mussen Hunger leiden / fame pereo &c. da sind ihme gleich gute Gedancken eingefallen / er folle wiederum nacher Sauß kehren / und dem Batter zu Fussen fallen. Die tapfere Judith hatte nie mahlen

mahlen eine so Welt-kundige Victori erhalten / wider den Holofernes / wofern sie sich vorhero nicht mit stettem Fasten / als mit dem besten Harnisch bewassner hätte. Jubith. c. 8.

Severus Sulpitius ein stattlicher Geschicht - Schreiber verzeichnet in seinem ersten Dialogo, c. 9. folgende Begebenheit / so sich in einer Busten zugetragen; Umweit der vornehmen Stadt Memphis wohnte ein Eremit in einer aussersten Wuften / welcher daselbst in das 12. Sahr einen Englischen Wandel geführet / und in solcher Zeit keinen einigen Menschen / uns ter die Augen kommen / dahero er auch desto mehrer Gott hat konnen vor Augen haben/ gewißiftes / daß man fauberer lebt in der Buften / entgegen gar offt wuft in einer fauberen Stadt; rauhe Alippen und wilde Höhlen haben manchen schonerrettet von der Höll / un= ter anderen hat sich mit besagten Eremiten etwas wunderlichs zugetragen / dann auf eine Zeit eine groffe Lowin ihme begegnet / und mit ihren viehischen Geberden ihme zu verstes hen gegeben / daß er doch möchte mit ihr gehen / wie er dann auch ihr auf dem Fuß nachges folat. Alls sie beede zu einer tieffen Sohle gelanget / da schlieff die Lowin gans begierig binem/ und führte bald mit fich heraus fünff bereits erwachsene junge Lowen / Die aber alle stockblind/ woraus der S. Mann unschwer konte abnehmen / daß ben ihme hierinfalls das arme Wieh ein Hulff suche / dahero er ein sonderes Mitleiden getragen / und nach Unruffung des Deis liasten Namens JESU mit seinen Handen dero Augen berührte / worauf sie alsobald febend worden/ und mit ihren obschon wilden Ceremonien ihme gedancket. Nach funff Eagen hernach kommt diese Lowinzu der einsamen Wohnung des Eremiten / und bringt ihme eine ungewöhnliche groffe Saut von einem wilden Thier / für einen Vergelts GOtt / wegen der empfangenen Gutthaten. Auf folche Weiß machen und billich schamrot die Vernunfft: lose Thier / zumahlen in der Welt ben uns Menschen nichts gemeiners / als die Undanck: barkeit / forderist gegen GOtt / als auch gegen den Menschen / welches eines aus den abscheulichsten Laftern. Auf eine Zeit ift ein Aussäziger zu Christo dem Herren getretten/vor demselben auf die Knie niedergefallen / und um die Gesundheit gebetten / welches der Herr ihme gar nicht geweigert / fondern mit dem bloffen anrühren den Siechthum gewendet; 2111= ben aber den Verbott gethan / er solle es niemand sagen / noch offenbahren / kaum aber hat dieser die gewünschte Besundheit erhalten / da hat er solches allenthalben offentlich ausgebreitet / Egreffus capit prædicare, Marc. 1. c. Dber schon ein Verbott gehabt / er foll es feinem Menschen entdecken / fo hater doch gedacht Christus der Herr thue folches nur die zeitliche Chre hierdurch zu meiden / alfo fonne er nicht undanctbar fenn/ fondern muffe die em: pfangene Gutthat allerseits aussprengen.

### Babel.

In alter erlebter Einsiedler hat einen jungen Knaben in dem einfamen Leben alfo schon und Beistreich auferzogen / daß er ebenfalls ein vollkommener Gremit worden / Diesen bat der alte einmahl mit fich in eine Stadt geführet / welches ihm: fehr fremd und wurt derlich vorkommen / unter anderen sind ihme einige junge Löchter unter die Augen gerathen/ Die er Unfange wohl betrachtet / aledann den alten Batter befragt / was diefe für selkame Thier find? Dann er niemahl bergleichen gefeben: Mein Cobn/ fagt er / ber Alte es find Bans / nachdem diefe beede wiederum in die Buften gelangt / Da ift der junge Claufner immerfort melancholisch worden / auch die mehriste Zeit geweint / ben der Arbeit geweint / uns ter dem Betten geweint / hen dem Effen geweint zc. Endlich wolte der Alte wissen / was ihme fene? und was ihme abgehe? Deme der Junge endlich sein Anliegen entdecket / wie daß er gern mochte folche Gans haben / die er in der Stadt gefehen. Es ware zu wunschen/ daß viel Leute Die Schwalben thaten blind machen/wie den Lobias / zumahlen Die Augen zwen Ernsfallene Ruppler sind / welche meistene Das Herk verführen; Die Augen sind 2. Fenster / Durch welche der Tod pfleget einzusteigen; Die Augen zwen Jackeln/so officers ein Feuer angunden/ welches bald nicht zu loschen; die Augen sind zwen Zeiger / welche gar deutlich verrathen / wie viel es im Bergen geschlagen; der Apffel in Paradens hat uns ins grofte Berderben gesturket; Die Augen = Aepfel in Menschen sind ebenfalls sehr schadlich; Batte David seine Augen nicht geworffen in die mohlgestalte Bethsaba / fo ware der Chebruch und Todschlag nicht erfolgt: wann Samfon ware behutsamer gewest in den Augen / so hatte ihn die saubere Dalila wohl nicht angefochten; In Summa/ die Augen mehr taugen den Menschen zu Schaden.

#### Pratum.

Caro fœnum est: utraque falci subjacet.



Quod tepidis fovet æther aquis, Ver crevit adultum,
Se levat herba, virens funt vaga prata mare.
Tum curvas acuit fimul omnis ruftica falces
Turbaque conjuncta gramina tondet ope.
Colligit, & longo Fœni struit ordine turres,
Sic paret ut pecori pabula grata suo.
Est fœnum caro, sacra docet nos pagina, nempe
Subditur hæc falci Mors quoque sæva tuæ.
At caro si fœnum est: numquid, qui quærit in illa
Delicias, brutum jure vocandus erit?

### Die Miese.

Fleisch und Heu soll eines sonn: Bendes geht durch Sicheln ein.

Es Himmels Albfluß nehrt die hochgewachsnen Gräser. Wie wallet nicht vom Wind der Wiesen grünes Meer! Die Sichel wird gewest / da liegen tausend Aleser/

Da maht der frumme Tod das grade Waasen - Heer. Da baut man / aus dem Heu / die Schober - Thurme / hoch / Daß man dem Lustern Vieh davon ein Futter koch.

Sind Fleisch und Heu nicht eins? Wie uns die Bibel lehret. Das Heu ist falb und durr; vor war es frisch und grün. Die Sichel hat dem Gras so Sasst als Farb zerstöret.

Der Tod legt alles Fleisch mit scharfer Sichel hin. Sucht jemand Fleisches Lust? Und ist das Fleisch nur Hen? So folgt/wer jene sucht/daß der auch Viehisch sen.



## Das Meld.

In flacher Erdboden / so in fruchtbaren Aeckern und Wiesen bestehet/wird von und Teutschen ind gemein ein Feld genennet/ und ist eines arbeitsamen Baurens-Mann sein größter Reichthum / wann er mit schönen Feldern wohl versehen / worvon er seine Scheuren und Stadel mit Früchten anfüllet / und sein Biche mit gehörigen Futter erhalt; Jenes Feld / welches/in

der Lancienante Chanaan / der Isaac in Bestand genommen von denen Gerariten / ware fo fruchtbar / daß er für einem Megen Korn / fo er ausacfaet / hunbert bekommen: Was die Felder anbelanget/wird man fast in keinem Land beffere und tragfamere finden / als im Königreich Hungarn / zumaldaselbst der Keldbauin gant geringer Arbeit bestehet / die Erde aber von Natur so fett / daß fies. V. des Gails oder Mift nicht vonnothen; so sind auch die Wiesen derge= ffalten Grasreich / daß man zuweilen das Bieh darinn nicht sehen fan. dem Keld wird in der Bibel sehr offt gedacht / den Propheten Ezechiel hat der Geift Gottes einmahl in ein Feld geführet / in medio campi &c. in welchem Seld eine groffe Anzahl der durren Toden - Beiner gelegen/ daselbst muste der Prophet aus Befehl Gottes denen Beinern eine Predigt machen und ihnen weiffagen/ daß sie sollen lebendig werden/und sihe! mitten in der Prediat erhube fich ein Getog/ indeme alle Beiner fich beweget/ und ein jedes zu seinen Giled versamlet / Unumquodque ad juncturam suam &c. Ezech. c. 37. Hierinn ift wohlzu mercken/ daß ein jedes Glied fich an seinen Ort begeben/der Kopf nicht zum Kuffen / noch die Kußzum Kopf / fondern an sein gebührendes Ort / welches dann ein sattsames Ebenbild ist eines auten Chestandes / worinnen ein Weib sich nicht muß anmassen des Amts eines Mannes / auch stehet es dem Mann nit an / daß er solle ben dem Spinnradel sigen. Luc. 13. c. ift zulesen diese parabel oder Gleichnus: Regnum Coelorum simile est grano lynapis &c. Das Reich Gottes ift gleich einem Senff-Körnlein / das ein Mensch nahm / und warfs in seinen Garten: Item das Reich Gottes ift gleich einem Sauerteig/ den ein Beib nahmee. Infolder Gleichnus ift wohl zubeob. achten / daß Christus der Herr einem jeden seine Arbeit vorschreibe/nehmlich/ dem Mann die Feld-Arbeit / dem Weib aber die Hauß-Alrbeit dren Engel/in Geffalt der Fremdling/find zu dem Abraham gefomen/da hat er alsobaid der Sara seinem Weib befohlen / sie solle ein weises Brod bachen/ welches die Teutschen einen Zelten nennen; Die Bohmen aber Collatschen; Graberist zur Bieh Beerd hin aus geloffen/und hat ein junges fettes Ralb herein gebracht / felbiges abgestochen und zurichten lassen: hat also ein jedes sein ihme anständiges Amt verrichtet; dann dem Mann gebühret das Pflugeisen/ dem Beib aber das Boacleifen/dem Mann die Rathftuben / dem Weib das Svinn-Rad; dem Mann der Regiments - Stab / dem Weib der Besem - Stift; dem Mann die Schaufel; dem Weib das Schäfelte. Unumquodque ad junctu-Im Bud Deuteronomio hat GOtt dem Monst befohlen /er folle dem Volck neben anderen Dingen auch ernsthafft vortragen / daß ein Weib nicht soll Manns Kleider brauchen / hinwieder auch soll ein Mannnicht wie ein Beib aufziehen: c. 22. Deßgleichen stehet es ungereimbt / wann ein Beib in des Manns-Umt sich einmischet und will den Zepter führen indeme ihr der Roch - Löffel beffer anständig; dahero GOtt der Allmächtige Anfangs gleich dem Aldam auf ein Feld und zwar auf dem Damascenischen Acter erschaffen/die Eva aber im Paradens/daß ihr das Inn allzeit bleibe/ und enn Hauß die Alrbeit verrichte: Jenes Evangelische Weibel / nachdem es den Groschen verlohren/hat ein Licht angezündet den Besem in die Hand genommen/und

das

Das aanke Sauf ausgekehret/nicht aber auf der Gassen/woraus dan folget/ daß fie fleiffig zu Bauß geblieben/und daselbst ihre Alrbeit verrichtet. Gine denkwür-Diae Geschicht von den Keldern ist in dem Leben des S. Vincentii Ferrerii au lesen: Rauzan. in Vit. In Spanien ift eine Stadt/ welche Mursia genennet wird / daselbst ift in einem warmen Sommer eine solche Manae der Beuschrecken einaefallen / daß sie innerhalb 14. Tagen in der ganken Gegend herum alle Felder ganglich verwuftet. Eben zur selben Zeit ift der S. Vincentius ans gekomen / deme Burger und Innwohner zu Fuffen gefallen / und ihm um Bulff und Vorbitt angefichet / daß er doch möchte mit seinem Gebeth den erzurnten Gott besänfftigen / und folgsam diese Straff von ihnen abwenden: Hierüber hat Vincentius alsobald befohlen / man solle ihm ein geweihtes Wasser herbenbringen / welches er nachmals in Gegenwart der andachtigen Geistlichkeit unter allen 4. Porten der Stadt gegen den Feldern ausgesprenget / und alsdann die Burger getroftet / fie follen gutes Muthe senn; den anderen Tag find alle Beuschrecken auf den Keldern tod gefunden worden / das Traid / Graff und Truchten aber / so von ihnen verzehret worden / hat sich in etlichen Tagen dergestalten wieder erholet / daß dasselbige Jahr kein einiger Abgang gespüret Alhier ist sich einer Seits zu verwunderen/ wie der gerechte GOtt durch so winzige Thierl der Menschen Sund kan zuchtigen / und kan er durch seine Allmacht einer Mucken eine so groffe Starcke mittheilen / daß sie auch einen Glephanten übergewältiget. Anderten Theils ift absonderlich hoch zuachten die Vermögenheit der frommen Diener Gottes/welche durch dero Verdienffen ben dem Allmächtigen und groffe Gnaden konnen auswürcken. der HErr hat ehender den Enoch in das irrdische Paraden gübernommen / als: dann erst die Welt mit dem Sundfluß gezuichtiget / dann er hat gleichsam geforchten / wie Oleaster meldet / es mochte ihme der gerechte Enoch mit seinen Gebeth die Sande binden / daß er die gebührende Straff über die Welt nicht Fonnte ergehen lassen / wie er dann auch dem Monst gesagt. Dimitte me, ait Dominus, utiralcatur furor meus.

Pabel.

In Heuschreck hat sich den ganken Sommer hindurch auf dem Feld luftig gemachet/ mit Singen und Springen die Zeit verzehret / auf Wiesen und Aecker herumge-hupsfet / und in allem Jubel und Freuden sein Leben zugebracht; unterdessen aber hat die embsige Omeisen mit sonderen Fleiß die Traid - Kornlzusammen getragen / und sich für den fünfftigen Winter bestens proviantiret / auch derenthalben keiner einigen Arbeit verschonet: wie nun der rauhe und kalte Winter herzukommen / und der dicke Schnee die Relber ganglich überdecket / da hat die Omeisen ihre Lebens - Mittel in allem Contento ges noffen, der Deuschreck aber von Junger über die Maffen geplaget worden; also gwar/daß er muste bettlen gehen/wie er min ben der Omeisen angeklopfet/und um ein allmosen gebetten/da fragte die Omeisen/wer daraus sene ? Ich/fagte der Beuschreck/bin ein armer und nothleiden= der Tropfsund bitte gants demutig um ein Allmosen: Wiesfagt die Omeisen: wie hastu den Sommer zugebracht/daß du anjego in folches Elend gerathen? Die mehrifte Zeit/fagt er/mit fingen und pfeiffen; fo fagt hinwiderum die Omeifen/fo biftu gar ein fauberer Gefell: haftu im Somer fonen pfeiffen und singen/so thue anjeto im Winter tangen/und leide dameben gleich wohl hunger/dan das Faullengen bringet fein Brod ins Sauf. Wie der alte Patriarch Tfaac schon nahend ben dem Tod ware/da ift in Abwesenheit des Esau der Jacob zu seinem verlebten Natter getretten/und hat um den letten Segen angehalten;wie der Alte vermercket/daß Jas cob rauhe Sand gehabt/da ift er alfobald in diefen herklichen Seegen ausgebrochen: Det tibi Deus de Rore Cœli, & de pinguedine terræ abundantiam &c. Gott gebe dir von dem Than des Himmels/und von der Fettigkeit der Erden/ die Wiele an Korn und Wein ze. Gen. c. 27. Siehe allhier/daß die rauhe Sand allen zeitlichen Uberfluß erhalten: dann rauhe und arbeitsame Hande werden nie in die Armuth gerathen/entgegen muffige haben nichts anders zu gewarten / als den Bettelstab: darum jener Batter seinen erwachsenen Sohn mit einem Brügel den Buckel zimlich eingefalben / und alser sich dessen beklagte warum er mit ihme fo hart verfahre / indeme er doch nichts gethan? Eben barum schlag ich dich/ fagt der Batter/ weil du nichts gethan/ sondern die guldene Zeit mit Mussiagang zugebracht, du solft wissen/ qui sectatur otium, replebitur egestate: Wer dem Mussiggang nachgehet/der wird mit Armuth erfüllet werden. Proverb. c 28.

Campus.

Mala furgit læpius herba.



STernitur en viridi diffusus tegmine campus,
Ac ibi Flora suas gramine miscet opes,
Et rivus mediis argenteus errat in herbis,
Vnda sitim pecori, mitigat herba famem.
Convivis, & nulla vagis ut gaudia desint,
Dat lyra, vel blandum rustica canna sonum.
His bona deliciis campos natura beavit,
Gaudia Mars castris tollit at ista suis.
Tela loco slorum, pro gramine surrigit hastas,
Orbis abit, talis cum venit herba, viror.

### Das Feld/oder die Meide.

Wer die Schwertel-Rrauter baut / baut das rechte Teufels- Rraut.

Jose breitet sich das Feld in hell-Smaragdne Decken/ und Flora stickt das Gras mit Blumen so gar sein. Der Silber-reine Bach will sich in Kräutern strecken/ das Wasser stellt den Durst/das Kraut den Hunger ein. Wann nun das muntre Vieh auf Speis und Trinken sieht

Wann nun das muntre Vieh auf Speis und Trinken sieht/ so schwegelt Tityrus ein geistigs Takel-Lied.

Nun hat des Himmels-Gut die Unschuld - vollen Auen/ mit solcher Niedlichkeit/mit solcher Lust/ bedacht.

Wo aber Mars sein Haus auf solchen Grund will bauen/
da ist der Unfang schon zum Untergang gemacht.
Und wo er Schwert und Pfeil für Gras und Blumen baut/
da wächst/der Welt zum Spott/das wahre Teufels-Kraut.



## Wie Maide.

Sift kein groffer Unterschied zwischen einem Feld und einer Haide/ausser/daß diese weniger fruchtbahr / als die andere/auch nicht so viel benachbahrte Dörffer oder Wohnungen hat: wie in der Neusskätter Haid und Welser-Haid in Desterreich zu sehen; entgegen ist sie den wilden Thieren und Straffen-Raubern mehrer unterworffen/forderist/wann die Reiß ben

nåchtlicher Beit geschicht / wie dergleichen unglückseelige Geschichtensehr viel könnten auf die Bahn gebracht werden. So vestehet auch die Haide in trucknem und kruchtlosem Erdvoden/ es sind die Schatten-reiche Wälder so selzam/ wie der Speck in einer Juden Ruchel / sondern da und dort lässet sich ein und anderes niedere Gesträuß sehen / welches meistens dienet für einen Unterschleiss der Hassen / dahero die Reisende ven Sommers - und Winters - Zeit wenig Unterhalt sinden/in dergleichen flachem Land/und plaget sie entweder die übermässige His / oder aber das ungestümme Wetter/ so ihnen alle Retirada abschläget; die mehriste sind der Lussag/ daß jener/so von Jerusalem nach Jericho gereiset / seine auf einer Haide / welche Adomir genennet wird/also von den Mördern ausgeraubet und halb tod geschlagen worden / zumahlen sie gewisse alte Schlösser verwehnet / allwo sie von fernen die Banders - Leute beobachtet.

Die S. Schrifft machet öfftere Meldung von der Haide; wie Chriffus der HErrzi. Jahr fünff Monat / und 6. Tag alt war / da hat er sich auf ein flas ches Keld oder Haide begeben / weiche genennet wird Esdrelon / fast mitten in Galilaa / allwo eine unzahlbare Menge Bold von Jerusalem / von Tyro/ Sidon und anderen Orten versamlet / welche seine Predigt angehöret / und von unterschiedlichen Rrandheiten sind euriert worden; auf dieser Saide hater den neu erwöhlten Apostlen und anderem Volk die acht Secliakeiten voraetraaen; Insonderheit aber hat er daselbst eine lange Red geführet/wie man seine Keinde soll lieben / und wie mann noch demselben solle Gutes thun / die einen hassen: welches Gesang/lender GOtt! denen Adams-Kindern gar nicht gefallia / und ist hochst zu berauren, daß wir elende Menschen wollen / andere sollen und den Gehorfam leiften / ja wir erzörnen und nicht wenig / wann unser Befehl nicht vollzogen wird/unterdeffen achten wir des allmächtigen Gottes fein Gebott so gering. GDtt befilcht/ man foll seine Keinde lieben/ Ego autem dicovobis, diligite inimicos vestros, Matth.c. 5. 3ch sage euch/ich Gottes Sohn / ich euer Erschöpffer und Erlöser / ich euer Richter/ ich sage euch / liebet eure Feinde / und dannoch wenig / D GOtt! wenig die solchem Gebott nachkommen. Der Prophet Balaam ift durch das Geld verblendet worden / daß er gantslich beschlossen / das Volk Gottes zuverfluchen / zu welchem Ende er seine Eselin gesattlet / auch aufgesessen / und des Willens sich an bestimmtes Ort zu begeben; auf dem Weg aber ift ein Engel mit einem bloß fen Schwerd gestanden / an welchem das Thier also erschrocken / daß es weiter nicht mehr wolte fortgehen / hierüber wurde der Balaam sehrzornig / schläget und stupsfet die arme Eselin über alle Massen / also zwar / daß sie sich dese senthalben mit menschlicher Stimm beklaget / quid fecitibi? Cur percutis me, jamtertid: Den Propheten aber hat der Zorn also übergangen/ daßer sich Anfangs an dieses Wunder nicht kehrte; O verblendter Tropff/ weil das Bernunfft-lose Vieh wie ein Mensch redet / so solstu ja erkennen / daß GOtt ihme die Zung beweget/ was bringet dich dann in einen so unbandigen Zorn? Ich erzürne mich billich/ fagt Balaam/weil das Thier mir nicht gehorsamet; Dweit grofferer Efel bift du/ als die Eselin: du wilst / daß dieses Wiehdir soll folgen / und du entgegen achtest Gottes Befehl nicht / so schäßestu duthörichter Gesell dann Gott geringer / als dieses elende verworffene Bieh? Gott will/

**GOtt** 

GOtt befilcht / GOtt schaffet / Ego, ego, wir sollen unsere Feinde lieben/
das Uble mit Gutem erwiederen / alle empfangene Schmach nicht allein in Vergessenheit sehen / sondern in alleweg trachten / dieselbige mit Gutthaten zu bezahlen; Gleichwohl wird solches Göttliche Gebott so schlecht beobachtet/ und folgen wir lieber dem Sathan / welcher nichts anders einrathet / als die verdammte Nachgierigkeit. Vor etlichen Jahren in dem Neapolitanischen Gebiet lebten zwen in grosser Feindschaft / als sie nun am heiligen Ostertag einander begegnet / und einer dazumahl ohne Wassen wurde von dem anderen angefallen / mit diesen Troh-Worten/anzeho verlaugne du GOtt und seinen Glauben/sonst bist du ein Kind des Tods/wie dieser aus allzu grosser Forcht solthes gethan/da hat er ihn mit einem Oolch durchstochen/und noch darüber gefrolocket/jezt hab ich mich gerächet/indeme ich ihn um Leib und Seelgebracht! Ounerhörte Grausamkeit! und verdamte Rach! Ogebenedenter JEsu/wie schlecht folgen wir deiner Lehr/die du auf der Haide Estrelon dem Volckvorgetragen.

Eine schone Beschicht wird von dem S. Alderico vorgebracht / in actis S. S. Februa. tom. 1. Dieser war ein Schwein-Hirt. / und als er einest auf einer groffen Haibe bas Bieh gehutet / welche denen zu Fussenach in der Collnischen Dicces zugehörig und dazus mabl einen unermässlichen Durst gelitten wegen des Fiebers / also ist ihme ein Engel sichte barlich erschienen / mit dem Befehl / er solle seinen Hirtenstab in die Erde stoffen : nachdes me foldes geschehen / da ist alsobald eine klare crystallene Brunquell entsprungen/ wormit er sich bestens erquicket hat! Dieser Brunn dauret noch auf den heutigen Zag / und weil in selbiger Gegend ein groffer Abgang des Wassers / also wird solcher durch gewisse Rinnen gar in das Closter Fussenach geleitet / und ist denen umliegenden Dertern über alle Maffen hienlich / auch werden dardurch viel Kranckheiten abgewendet; Wunderlich ist diefes / daß befaater Brunnmit feinem Dach noch Gewoll fan bedecket werden / wiewohl man es schou mehrmahl versuchet / ift aber allezeit durch die Hande der Engel das Werck wieder zernichs tet worden/ sondern GOtt will/daß er so wohl denen Menschen als dem Niehe zu Rugen komme / welches zweiffels ohne den groffen Berdiensten des H. Alderici zuzuschreiben. Diefer Aldericus war seines Standes ein Schwein-Hirt und gleichwohl führte er einen vollkommenen Wandel / zumahlen kein Stand noch Ort / wo man nicht kan dem allmäche tigen GOtt dienen / und feiner Seelen Beil finden; fo jemand in den geringen Bettelstand Die Reinigkeit seines Herkens behalt / ist weit ein gröfferes Ansehen ben dem allmächtigen 65 Ott / als ein gecrönter Monarch, welcher seinem hochsten Umt nicht recht vorstehet: Die Belt ift wie eine Comzdi, wan einer darin die Perfon eines Bauern wohl vertritt/fo traget er mehrer Lob darvon/als ein anderer/der mit plumpen Gebarden einen Ronig agiret. Dahero faat gar wohl der S. Laurentius Justinianus; Nil apud Deum interest, utrum quis præsie aut obtemperet. Gott achtet nicht ob einer ein herr sepe oder ein Unterthan/wann er nur den Stand/in welchen er ihn gefetet/wohl und vollfomentlich verrichtet, de agon. Chr. c.26.

In Wolff konte etliche Lag keinen Fraß finden/auf einer durren Haide / bessentwer gen seine nothwendige Nahrung gesuchet ben einschichtigen Häusern/ nahend an dem Verg gelegen / alda ist er zu einer schlechten Vauren- Hutten geschlichen/allwo er ein Geschrene oder Weinen eines kleinen Kindes vernommen / und anben gehöret / daß ein altes Beib immerzu das Rind zu stillen / diese Wort gebrauchte / schweig / Frangert / schweig/ oder es wird dich der Wolff fressen. Ho! Ho! gedachte der Wolff / da wird es besser hers gehen als auf der Saide / dort find die Birten gar zu wachtsam / und haben grobe Melampus ben fich / die mir das Fleisch - Gewolb verhuten / hat demnach bif auf dem Albend mit gros ster Gedult gewartet / endlich hat die alte das Kind aus der Wiegen aufgehoben / und dens selben über alle Massen schon gethan / sprechend so mein Frankerl / so / du bist gar ein gutes und frommes Rind / der Wolff darff dir wohl nichts thun / wann der Schelm follte fommen fo will ich ihme mit diesem Brugel die Lend abschlagen. En so holder Teuffel die alte Ser/ fage te der Wolff / mit solchen Leuten ist gar nichts anzufangen / welche in kurker Zeit bald jas bald near / bald warm / bald falt / bald weiß / bald schwark/aus einem Mund reden / muß Denmach wieder auf meine Saide / allwo ich etwan mit wenigen Erdmaufen kan den Hunger Es ist endlich doch die Warheit / daß die Leute mehrmahl viel versprechen und wenig balten / das hat man ben dem Laban wahrgenommen / welcher dem Jacob nach fieben Jahriger Arbeit die schone Rachel versprochen/nach verflossener Zeit aber hat er sein Wort nicht gehalten / fondern an ftatt der Rachel hat er ihme ben der Nacht die rinn-augende und unges Stalte Lea in die Cammer geführet, Gen. c. 29. Nicht viel weniger hat auch Petrus hierinn gefolpert/welcher Christo dem Deren fo heilig verfprochen/wann er auch mit ihme folle oder muffe sterben / so wollte er ihn doch nicht verlaugnen / und gleichwohl hat er ihn nachmahls dren= mahl verlaugnet.

# Via. Tere, sit quamvis ardua, tutam.



Læta viatori se semita sæpius offert,

Qua tamen ad patrios non venit ille lares.

Regia tuta via est, hac civis, & advena migrant,

Institor hac cautas mittit avarus opes.

Aspera sit quamvis saxis, nil terret euntes

Aspera, securum quod via præbet iter.

Est crucis ad cælum via regia; nempe præivit.

Maximus hac Regum Christus ad astra via.

Mortales alium, moneo, ne quærite callem:

Errat is a cœlo, qui crucis horret iter.

#### Der Meg.

Gehe lieber (ob es schwer) Auf der sichern Strassen her.

Gr Ammut-volle Steig reizt offt die Wanders-Leute/
Der sie doch neben aus/ und nicht nach Heimat/ führt.
Die Landstraß trüget nicht/ man fahre/ gehe/ reite/
Die ist es/ wo der Markt nicht leichtlich was verliehrt.
Ist sie von Schrollen rauh? Was liegt an harter Bahn/
Wo man nur seinen Weg gesichert ziehen kan?

Der Kreuz-Weg ist zu GOtt die Königliche Strasse: Weil uns/ auf diesem/ vor der Hinnnels- König trat. Führt uns die glatte Welt gleich in die Nosen-Gasse; So ist doch das der Steg/ der viel gefähret hat. Der Kreuz-Gang bringt allein die wahre Sicherheit. Der geht vom Hinnnel ab/ wer diesen Kreuz-Weg scheut.



Wer Meg.

Er Weg ist nichts anders / als jener Erdboden / auf deme man von einem Ortzu dem anderen pflegt gehen / fahren oder zu reiten/so thut man offters den Weg auch Strassen nennen/

und nehmen sie gemeiniglich den Namen von dem Ort/wohin manreiset. Nun gibt es unterschiedliche Beglebene Beglberaige Weg/breite Weg/schmale Weg/tieffe Weg/seichte Weg/ truckene Weg/kothige Weg/linde Weg/freinige Weg/gute Weg/schlimme Beate. Die alten Romer haben sich absonderlich beflissen / gute Beg zumg. chen/ und zu erhalten/ wie sie dan noch zu Rom den Nahmen tragen Via Flaminia, Julia, Æmilia, Cornelia, Valeria, Latina, Sabina und deraleia chenie. Insonderheit aber zu Rom hat den größten Ruff der Weg Appia genannt/ welchen Appius Claudius mit lauter harten Steinen vflafteren laffene und erstrecket sich fast solcher in die funff Tag Reißen: Nicolaus I inestischreis bet / daß der König zu Tunkin in Indien / als er den Gesandten des Chinesischen Kaisers empfangen / habe auf viel Tag- Reiß den Weg beederseits mit fostbaren Damasch aussvallieret / und den Boden mit herrlichen Tevvichen überdecket. Giornal de Letter. Solche Ehrist dem Weg so bald nicht wieder-Vondem Weg ift gar viel in der heiligen Bibel zulesen; Einsmals begab es sich / daß Christus der HErr nahend zu Jericho kam/da sasse ein Blinder am Weg / und bettlete / und wie er das Getöß des Volks vernommen / so fragte der arme Tropf / was das ware? Sie fagten ihme aber gleich / daß JEs sus von Nazareth fürüber gehe/worauf er alsobald laut geschrieen: 3Esu/du Sohn David/erbarme dich mein! die erste so voran gangen/ haben ihme derents wegen einen Berweiß geben / er solle fein solches Geschrene verführen / Er aber ruffte noch mehrer / du Sohn David erbarme dich mein! der HErr befihlet so bald / man foll ihn herzuführen / und wie er nahend zu ihm getretten / da fraate er ihn / was willstu / das ich dir thue? Domine ut videam, Herr/ daß ich sehen moge / war die Antwort; Nach solchem hat ihn der Herr / als sobald sehend gemacht. Wie er nun das Gesicht erhalten/da hat er über alle Maffen GOtt gepriesen und nachmals Christo dem hErmnachgefolget/& lequebatur eum. Luc. c. 13. Der B. Gregorius hom. 1. in Evangel. fpricht: Daß uns dieser Blinde am Beg eine stattliche Lehre mitgetheilet: dann so bald er das Liecht erhalten / so ift er dem HErrn nachgefolget / also ift ben uns nicht aemua/ daß wir das Licht des wahren Glaubens haben/ sondern vonnöthen/ auch mit guten Werden dem Herrn nachzufolgen. In dem Buch Exodi ift flar und wahr zu lesen / daß GOtt durch den Monsen und Naron sein Bold von der Eanptischen Dienstbarkeit in das gelobte Land habe geführet/er hätte leicht fonnen durch den Monsen die Fraeliter alleindahin bringen / zumahlen er ohne das ein allgemeiner Führer desselben Volks gewesen/er wolte aber den Naron darum ihme zugesellen / dann Monses war eine Figur und Abbisdung des Glaus bens / zumalen er die geschriebene Gebott von GOtt zuwegen gebracht; Alaron aber / weil er mit seiner Hand und Ruthen groffe Wunder gewürket / war ein Sinnbild der guten Werke/ also will uns der Allmächtige nicht anderst in das gelobte Land führen/ nicht anderst in den Himmel bringen als durch den wah. ren Glauben / samt den guten Wercken: Hore Origenem: Utraque Manus Moysis & Aaron necessaria est, ut innuatur in eis non solum sides, sed actuum, operumque perfectio. Der gebenedente Beiland fagt in dem Evangelio: pullate & aperietur vobis. Rlopfet an/ so wirdeuch aufgemacht/es ist nicht genug zuschrenen / machts auf! machts auf! sondern man muß auch die Band darzubrauchen und anklopffen. Gehet hin / fagt Christus zuseinen Apost= Ien/ und lehret alle Bolker/ und tauffet sie im Namen GOtt des Batters/ und Deg

des Sohns / und des H. Geistes / und lehret sie halten alles / was ich befohlen hab. Matth. c. 28. Merck es wohl / Servare halten / halten / Glauben allein ist nicht genug / sondern auch halten die Gebott darzu. Um Jüngsten Tag wird der Göttliche Richter die Außerwöhlte nicht anreden: Komet her ihr Gebenedente meines Vatters und besitzet das Reich / weil ihr an mich geglaubet / sondern er wird sprechen / kommet her und besitzet das Reich / dann ich bin hungerig gewesen / und ihr habt mich gespeiset: ich bin nackend gewesen / und ihr habt mich gespeiset: ich von nackend gewesen / und ihr habt mich gespeiset: ich von nackend gewesen / und ihr habt mich besleidetze. Dann der Glaub samt den Werden wessen dasselbst belohenet werden / wessentwegen der Blinde am Weg wohl und Heilig gethan / daß

ernach empfangenem Licht / Christo dem SErrn nachaefolaet. Der H. Theodulphus hat auf einem Weg etwas wunderliches begangen: in Act. hujus Sancti. Auf einen gewiffen Sag hat ber Gottfeelige Mann aus feinem Clofter eine Reiß porgenommen/ zweiffels ohne wegen gewisser Seelen-Geschäfften ibald aber hat er einen Mauren angetroffen / welcher einen offentlichen Weg mit dem Pflug umgeackert / durch welchen der H. Teodulphus gemeiniglich pflegte zu gehen / daherver den Hauren in etwas verwiesen / und gesagt / es seine nicht recht / daß man den gemeinen Weg für die Reisende foll verderben. Alls nun der S. Mann widerum guruck kommen / und denfelben Bauern mehrmahl gefunden / daß er den Weg immerfort mit dem Pflug ärger zwichte / dahero hat er ihme die Hand auf dem Ropff geleget / sprechend: ich beschwöre dich ben diesen Ropf / daß du ferners den Weg nimmermehr follest verderben / und so bald Theodulphus Die Hand zuruck gezogen / da sind dieselbige Haar / die er berühret / alsobald weiß worden / wie eine Wolle / und damit ins kunfftige keiner mehr fich unterfangen / den gemeinen Weg zu verwüsten / alfo hat der S. Mann ben GOtt ausgewürfet / daß des besagten Bauern als le seine Nachkommlingen mit einem solchen Schaaf-Ropf gestraffet worden. Un dergleis chen groben und ungeschliffenen Bauren - Gefind manglet es noch nicht ben dieser Zeit / und find etliche so unbarmherzig / daß sie zuweilen einen Reisenden in eine Straff ziehen / oder gar mit Schlägen gegen ihm verfahren / der nur etliche Schritt ihren Grund thut betretten. Diese sollen sich gewiß spieglen an demienigen Mann/ welcher den Joseph hat gefunden irre gehen auf dem Acker/als er dazumahl aus Befehl des Vatters seine Brüder gesuchet / dann solcher hat nicht allein dem Joseph kein boses Wort versehet / sondern ihme noch gar freundslich den Weg gewiesen / wo er seine Brüder hat können finden. Gen. c. 27. Weit anders find jene grobe Gefellen gewesen/welche der S. Maedhoc samt den seinigen gefragt um einen Beg nach dem Closter Reall Muduach? Worauf sie gang trugig geantwortet / es seve Dafelbst gar fein Weg/ja/fagte einer/wann ihr fromme Pfaffen sevet / so machet euch felbsten einen guten Weg/auf folches hat der S. Mochuda das Creuk-Zeichen gemacht/und in Gott feine Soffnung gefeket; hierauf ift alfobald derschonste und ebeneste Weg erschienen biß in bes fagtes Closter/ allwo der Konig Guarius Agni franck gelegen. In Bolland. 1. Januarij.

Mabel.

Shat ein vornehmer Fürst des Reichs einen Mohren/ welchen er gar wohl in allen seinen Diensten brauchen konte / auf eine Zeit schickte er ihn in gewisser Sach zu einem Graven / der etliche Stund darvon entlegen / als er aber des Wegs nicht recht kundig und folgsam zimlich irr geritten/ da hat er einen Bauern auf dem Acker mit dem Pfluggeschen/ und ift dahero gegen ihm zugeritten um den rechten Weg zu fragen; Der Bauer/als er ihn erblicket / meinte nicht anderst / als ware es der lebendige Teuffel / erschracke auch dermassen/ daß er nicht gewust / was er thatte / sieng endlich an die Pferd in aller Eil auszuspannen / und wolte furk um den Reifaus nehmen / weil ihm aber der Mohr zu nahend kommen / da fiel der erschrockene Bauer vor ihm nieder und sprach gank zitterend und bebend: Alch gnädiger Herr Teuffel / thut mir boch nichts / ich will alles thun/was ihr wollet. In dem Fall find die Leute so wunderlich / daß sie den Teuffel also sehr forchten / indeme er nur ein Hund/der da bellen / nicht aber ohne sondere Zulassung Gottes beissen kan; Wider den Seraphischen Franciscum sind auf einmahl 60000. Leuffel und verdamte Geister aus gegangen / die er aber alle spottlich in die Flucht gejaget; der Satan ist eine solche forchtsame Lettfeigen / bak er fo gar fich vom Schatten des Creuges laffet abschröcken. Gin folcher Schatten und Figur ist gewesen die Harpfen Davids / so bald der Saul vom Teuffel geplaget worden / und Dav pid die Harpfen geschlagen / da ift alsobald dieser Höllhund in die Flucht gangen; Der vers ruchte Gesell / so für das ewige Feuer schon gewiedmet / hat so gar nicht konnen leiden den Rauch / welcher da aufgegangen von dem Fisch - Herk / so der Jungere Tobias auf die Glut geleget; so beherzt ist er/ daß ihm auch ein Fisch- Herk kan die Courage nehmnn: Er gibt sich wohl für einen brullenden Lowen aus/ entgegenist er mehrmahlvon denen Seiligen ben der Rafen gezogen worden. Die S. Jungfrau Juliana hat den Teuffel an einer Ketten offentlich herum geführet / und selben vor allen Wolf zu schanden gemachet: Wanner schon ein graufa mer Drach genennet wird / fo kan ihm doch eine jede geweihte Sach das Gifft nehmen.

# Ager. Nil absque Labore



CRedita pauca fibi, quot grana rependit aristis,
Et quanto segetem sonore reddit ager!
Culturam tamen ante petit, vult vomere scindi,
Rursus & ut sulcos vult tegat occa suos.
Castiganda etiam est, quæ crevit inutilis herba.
Nil tibi dat, solers si labor absit, ager.
Fallere qui, fallique nequit, cor comparat agro,
Esse DEI verbum Fertile semen, ait.
At quis agit, quod Verba docent? Cum nemo laboret,
Messis abest, frugi vix reperitur homo.

#### Der Mcker.

Fauler! hast du gnug Berichts? Sonder Arbeit friegt man nichts!

Gr Acker zahlt ein Korn mit dicht-gefüllten Alehren/
Und bringt die arme Saat/ mit reichen Ernden/ ein;

Ooch muß man ihn wol um-mit scharfer Plugschaar kehren:

Die Saat will neu gedeckt/ durch ämsigs Eggen/seyn.

Oarneben raffe du offt Tresp' und Unkraut auß:

Oer Acker schickt dir doch nichts ohne Müh nach Haus.

Ght/ der für sich nie irrt/ den niemand wird betriegen/

Vergleicht selbst unser Herz mit einem Acker-Beet.

En diesem soll sein Rort / viel Frucht zu bringen/ liegen.

In diesem soll sein Wort/viel Frucht zu bringen/liegen. Allein wer nimmt es an / wer folgt des Höchsten Red? Weil niemand sich bemüht/so ist man sonder Ernd/ Und kaum ist einer da/der Früchte bringen lernt.



### Der Acter.

Es Bauren sein mehristes Absehen ist/wie er kan den Acker wohl anbauen/von dem er nachmahls eine ersprießliche Ernde oder Schnitt zu hoffen / und fomt meistensüber diese Leut der Fluch / so über den Aldam ergangen / daß sie in dem Schweiß ihres Ungesichts mussen das Brod gewinnen / gar selten ge-Ishicht es / daß die Engel / an statt ihrer / den Pflua führen/

wie es dem B. Bauern Midoro in Spanien begegnet: Es ift aber auch die Ur. fach weil sie keinen so vollkommenen Wandel führen; So wird es auch keinem so bald gluden/wie dem Bohmischen Bauern Primislao, welcher / als er sein Mittaamahl auf dem Pflug-Eisen eingenommen / für einen Könia nacher Drag abgehohlt worden/und also aus einem Ackersmann einwackerer Mann worden; so weit endlichen verlangen die Bauern nicht zu kommen/wannihnen nur der Acter mit seiner Ferung nicht mißlingen thut/welches mehrmahl durch Reif/Riklen/Ralte/ wie auch übermässige Hitz geschehen thut / nicht weniger beflagen sich diese arme Leut wegen des Gewild / so evenfalls das liebe Traid!

Keld und fruchtbaren Alder zu verwinfen pflegt.

Bon dem Acter wird sehr häufig gehandlet in Beiliger Schrifft/absonderlich Matth. am 13. cap. Alls der Heiland in ein Schiffl getretten/ daffelbe zu einer Canzel aemacht / und nachgehends dem Bolf/ so in groffer Menge auf dem Ufer gestanden/ eine lange Predigt vorgetragen: Das himmelreich ift gleich einem Menschen / der guten Saamen auf seinen Acker fact als aber die Leute schlieffen/ da fam sein Feind und säcte Unfraut zwischen den Waiten/ wie nun solcher aufaangen/fo ließ fich zugleich das Unfraut auch feben; weffenthalben die Knechte den Saußvatter angeredt: HErr willfin/ daß wir hingehen und das Unkraut ausreuten/ (unter diesen muß keiner Serve nequam geheissen haben/ sondern sie scheinten treue Diener zu senn der Haußvatter schüttlet hierüber den Kopf und fagte Nein darzu/ich will das nicht haben/ihr möcht vielleicht den Baizen und das Unfraut nicht recht voneinander scheiden / dahero wartet bis auf die Ernde-Zeit. O wohl ein rechtschaffener und verständiger Haußvatter! weldier hierinnfalls so sicher und behutsam gegangen / dann er wuste wohl/ daß die Menschen öffter etwas autes für schlimm ansehen / dahero über unseren Nachsten so leicht nicht zu urtheilen/massen gar offt viel tausend Kehler einschleichen. Ich habe das und das gehört/fagfin. Wann schon; der alte Isaac hat den Jacob gehört reden/ hat so gar seine Bande gegriffen/ und dannoch nicht anders gemeint/als sene es der Esau/ hat gleichwohl in seinem Urtheil gesehlt. Gen. c. 27. ift also das Gehor und der Handgriff selbst betrogen worden. Ich habe das und das mit Alugen geschen/sagstu. Wann dann! Asluerus hat mit Alugen gesehen/wie seine Königin Esther auf dem Bett gesessen/ und der Aman ben den Kuffen gekniet / da hat er hierüber gleich geurthlet/Alman wolle der Konigin eis nen Gewalt anthun / hat aber sehr geirret : Dann Aman hat die Esiher nur ersucht um ein Vorbitt ben dem erzurnten König. Ich hab ihn aber selbst ertappt/sagst du. Wann schon! Joseph im alten Testament hat durch seine Leut seinen Brudern laffen nacheilen/dann er dieselbe beschuldiget/daß einer aus ihnen ihme habe den silbernen Becher entfremdet. Nachdem man dero Sack alle genau durchsucht/ift endlich der Becher in dem Sack des Benjamin gefunden worden. Wer hatte es gemeint/sagten die andere Bruder / daß Benjamin foll ein Dieb senn? der Bößwicht richtet uns allen eine saubere Wasch zu/aniezo sieht mans/daß er ein rechter Sohn der Rachel/welche auch die guldene Gözen. Bilder dem Laban gestohten; diese aber alle haben weit gefehlt und übel geurthe let: dann der Benjamin ware unschuldig/ und Joseph hatte in der Still vorhers

\$ 3

den Becher in den Sack stecken lassen/Gen. c. 44. Der Pharisäer/alser die weinende Magdalena ven den Füssen des HErm angeschauet/da sagte er gleich wann dieser ein rechter Prophet wäre/so sollt er wissen/daß diese eine Sunderin sene: wie weist dues Pharisäer? Ich weißes gewiß/sagt er/das laß ich mir gar nicht nehmen. Overruchte Jung!daß sie eine gewesen ist/laß es gelten/daß sie aber noch eine sene/wie du vorgibst/ist nicht wahr/sondern ein verdammtes Urtheil; deswegen hat gar weißlich gehandlet der Hausvatter/daß er das Unstraut nicht hat lassen ausrotten/zumahln sie etwan den Waizen für ein solches angeschen hätten. Die Guten von den Bösen weiß allein GOtt zu unterscheis den/wir Menschen sind nur blinde Maulwürf.

Rausch - weiß könnte man Geschichten benrucken von dem Acker / Dikmahl beliebet nur folgendezu vernehmen / zu Allerstorff in Banrn/welches Ort unweit entlegen von der als te.1 Stadt Abensperg und Biburg / welches lettere Ort die P. P. Societatis besigen / ift eine uralte Capellen auf einem Sugel/welche noch solle der Graf Babo von Abensperg gebauet haben / der da gelebet hat zur Zeit des Kaisers Henrici, und hat dieser von zwenen Frauen 40. Rinder erzeuget / benanntlich 32. Sohn und 8. Pochter / die Sohn hat Babo Dem Raiser Beinrich alle lebendig auf dem Reichstag zu Regenspurg vorgestellet / welche der frengebigste Raiser mit unterschiedlichen Lehen und Herrschafften begüttert / worvon nache mals die tapffere Holden entstanden / so wird auch einer aus diesem hohen Hauf unter die Heiligen gezehlet. Besagter Graf Babo/wo nicht gar seine Bor-Eltern/hat obberührte unfer lieben Frauen - Capellen zu Allerstorff bauen lassen/ welche dermahln unter der Obsicht der Patrum Societatis Jesuin eine sehr schone Anrchen erwachsen / unter anderen ist sehr Denkwürdig an diesem Gnaden - Ort / daß allda der nechste angelegene Acter niemand ans deren zugehörig als den armen Leuten zum Almosen / und wann das ganke umliegende Feld pom Reiff oder Schauer verwuftet wird / fo bleibet doch allzeit diefer Acker unbeschädiget; deßgleichen alle Jahr am Fest Maria Verkundigung ein folcher Zulauff ist / daß benanns ter Acter also gertretten wird / daß er einer offentlichen Straffen gleich sihet/doch verliehret/ er nicht das mindeste an seiner Fruchtbarkeit / welches alle Benachbarte für ein sonders Munder - Werck halten. Aclas Marian, Imag 1151. Nachdeme Gottes Sohn die Menschheit angenommen / und auf Erden gewandlet / da ist er ein sonderer Liebhaber der Alrmen gewesen/ ja sich selbst unter Die Bettler gezehlet; wie er dann die dren Zag/ als er mit 12. Jahren verlohren ware / zu Jerufalem das Brod von Hauß zu Hauß gebettlet / fo gar hat er gewollt/daß des Bettlers Lagari fein Namen follen fundbar fenn/da man unterdefe sen nicht weiß / wie der reiche Gesell hat geheissen.

Pabel.

En schöner Frühlings-Zeit sind ihrer Zween auf das Feld spazieren gegangen / allwo sie in dem nachsten Feld einen Gugu schrenen gehöret / darauf alsvald einer gesagt / Holla! der Sugu schrenet für mich / und prophecenet mir heuer einen reichen Schnitt auf meinem Alcfer; Der andere widerfeste es mit Dein / fondern der Dogl fchreve / und weife fage für ihm Blück / Die zanckten dergestalten untereinander / daß fie in die gröfte Schmach: Reden ausgebrochen/ also zwar / daß sie musten die Sach vor dem Richter ausmachen: Der Richter/vermög seines Umts/höret beeder Klag an / und schmiedet einen zimlichen Procest heraus / welcher sehr viel Geld gekostet / endlich ruffte er die Zwen wieder zu sich / und traget ihnen mehrmahl den Handel vor/meine liebe Leure/ sagt er/ der Zwenspalt/ fo unz ter euch entstanden / ist dieser / indeme ein jeder unter euch will behaubten / der Gugu habe für ihn geschrien / und ihme eine reiche Ferung von seinem Acker vorgekundet / die Sach hab ich wohl und reifflich ben mir überleget / Visis, videndis et cognitis, ut de Jure est, cognoscendis &c. Iliso sprich ich endlich den Sentenz und lettes Urtheil/daß der Gugu weder für einem noch dem anderen habe geschrien und ihme Glück angedeutet / sondern Dieser eds le Paradens Logel / sagt er / hat für mich geschren / zumahlen ihr leere Beutel darvon tra get/mir aber ist hierdurch der meinige angesüllt worden. Dergleichen Geldgierige Richter giebet es noch sehr viel/welche sich mit fremden Blut anfüllen/wie die Laßköpf der Barder/Gie sind fast beschaffen/wie eine Mühl/die so lang gehet/wie lang sie Wasserhat: Wer fie dem Schwammen vergleichet / thut gar nicht unrecht / dann dessen Ratur ift nur faugen und an sich ziehen: Wer ohne schmieren zu ihnen kommet / richt eben so viel / als die funff thorichten Jungfrauen ben der Himmels - Thur / die feinen anderen Willfomm erhal ten / als das Nescio ves; Wann der Dativus vorgehet / so hat sich der Accusativus nicht viel zu forchten; Wer ben ihnen Denari würfft / der hat schon ein gewunnenes Spiel. Wann man an dero Thur mit Geld anklopffet / to springet sie für sich selbst auf; Wann ben ihnen das Offertorium ist / da lässet sich die schönste Muteten hören.

## Lapis. Durum, ne roboret ætas, frange cito.



GLeba prius fuerat, longis induruit annis,
In medio, grandis qui lapis hæret, agro.
Debilis hunc olim potuisset pellere dextra;
Nunc junctæ nequeunt mille movere manus.
Se gravis affixit concreto pondere moles,
Immotumque loco cedere nescit onus.
Est tibi fors soboles, cujus mens sæpe resistit,
Nec se vult monitis slectere dura tuis?
Frange cito puerum: si callum obduceret ætas,
Heu gravis opprimeret cor Lapis ille tuum.

#### Stein.

Brich ihn/ da er weich wie Mark/ Eh er gar zu hart erstark.

Ber Stein/ der in dem Feld das Pflügen hintertrieben/

Bar jung ein weicher Schroll/ drauf wurd er alt und hart.

Vor hatt die schwächste Faust ihn fürter können schieben;

Da er jezt unbewegt/ ben tausend Händen/ starrt.

Fezt hängt er sich/ wie Blen/ im Grund des Ackers ein/
Und will/ als Herr des Felds/ unangetastet senn.

Hast du vielleicht ein Kind/ das storrisch ist von Sinnen/

Das/ für den Wächsern Mut/ ein steinerns Herze trägt/

Kanst du ihm/ mit der Zucht/ nichts sonders abgewinnen/

Dieweil es mit dem Fuß den Lehre-Sporn zerschlägt?

So brich den Steinern Mut/ eh er werd hart und dick:

Daß nicht dein Schroll und Troll dich / wie ein Grabstein / trück.



#### (:####

### Mer Stein.



Je Steine werden von den Poeten / Beiner der Erden genennet/eigentlich aber sind sie nichts anders/als eine harte Erden; Die Ort der Steine sind sehr viel/so haben sie auch unterschiedliche Farben an sich/wie nicht weniger allerlen Krafften und Würfungen. Zu Sienz in dem Florentiner Land sindet man Steine / auf welchen unterschiedliche Figuren und Bildnussen

gesehen werden / als hatte sie der beste Mahler entworffen; Zu Ravenna in der Kyrchen des H. Vitalis ist ein Marmelstein/in welchem die Natur wunders barlich vorstellet einen Priester/wie er ben dem Altar Meß lieset. Deßgleichen unweit von Madrit in Spanien ist ein Stein/worinn so natürlich ein Erueiste Bild zu sehen/daß sich auch die Künstler darüber verwundern / und gleichsam schämen/daß sie von der Natur überwunden werden: Keine härtere Stein sind anzutressen/als in der neuen Welt / schreibet Majolus/also zwar/daß sie dies

felbe für Sacken oder Bent / fo gar für Scheermeffer brauchen.

Matthai am 4. cap. verzeichnet die H. Schrifft was denchwirdiges von den Steinen / wie der Beiland seine 40. Tagige Kaften vollbracht in der Buften/ da ist der Satan zu ihm getretten/ und hat etliche Steine vorgewiesen / dic, ut lapides ifti, panes fiant: Bist du Gottes Cohn / so sprich/daß diese Steine Brod werden; der verdammte Gesell hat nicht begehrt / daß Christus der BErr einen Stem soll in Brod verwandlen / sondern etliche / damit er den BErrn zu einer Unmäffigkeit in Effen moge bringen / und darum hat der Satan an statt des Brods einen Korb darvon getragen. Die Massiakeit im Ek sen und Trincken ist eine sonders schone Tugend / welche vor diesem in hochsten Preißund Wehrt allzeit gehalten worden; Javor dem Gundfluß/ haben die Menschen nichts anders für ihre Speif und Nahrung genoffen/ als Rrauter und Früchten / nachgehends aber hat GOtt ihnen auch das Fleisch-effen erlaubet/ welches sie aber mit sonderer Mässigkeit gebrauchet; dermahl aber ist diese Tugend verbannisiret worden / dren Meil hinter dem Schlaraffen Land / allwosse im Elend das Leben muß zubringen; Ihr groster Verfolger ift gewesen der Gubernator in Frif Land/ deffen Nahmen Monsieur Wampeli. Db schon dermahlen kein Kaiser Heliogabalus vorhanden / welcher eine Mahlzeit hat aurichten lassen von lauter Pfauen- und Nachtigall- Zungen/ so findet man doch allerseits einen schädlichen Migbrauch in dem Tractiren / ja es ift faum zu glau. ben / daß der reiche Praffer so viel Speisen hat laffen auftragen/wie dermahln offt ein gemeiner Rampel-Flicker / wann er einen Burftenbinder zu Gaft ladet. So fommen auch fast täglich fremde Speisen und ausländerische Bissel auf daß also Reffel / Pfannen und Bratspiß sich muffen auf fremde Sprachen verstehen: was gilt es/ mit der Weil wird man auß Zeisel - hirn Baftaten backen/ und mit Schnecken - Leber die Coppauner fpicken / dann ein Rizel - Fleisch/ mit deme ein alter Isaac vorlieb genommen / ein Kalb - Fleisch / welches Abraham dem Fremden vorgesetset/ ist der Zeit nur eine Speiß für einen Weber-Knappen/dahero kein Wunder/ daß offt wegender Kuchl/Haußund Hofzu Grund gehen / und forderist die so edle Seel von der groben Schmeer Wampen untertrucket wird. Daß die Teufel in der Gerasener Schwein gefahren/ ift all. zubefannt; es willaber Clemens Alexandrinus, I. 2. Strom. c. 1. Daß auch Die Teuffel in die Saumagen fahren / und dieselbige besitzen. Einfolder ist gewesen Phago zu Aureliani Zeiten / welcher in einem Tag ein gang wild Schwein / hundert Semmel und ein Span - Ferkel verzehret. Bu Edenburg in Hungarn ift vor Jahren einer gewesen/welchem 24. Maß Wein des Tags nicht geklecket / sondern sich mehrmahl verlauten lassen / wanner nur einmahl fonnte

könnte genug trinken / welches ihm endlich widerfahren / indem er in dem Fluk

Lenthasamt dem Pferd ersoffen.

Folgende Geschicht von Steinen erzehlet Gregorius Turonensis de Glor. Confest. 108. Als einmahl ein grosses Schiff ben dem Meer-Port angeländet / daist ein armer alter Mannzu dem Schiff-Patron getretten / und hat denselben um ein Allmosen gebetten / dieser aber voller Ungedult schaffte den Alten himveg / meldend zugleich / daß nichts vorhanden / sondern das Schiff seine nur mit Steinen beladen. Wann dem also / sagt der Bettler / so bleiben sie in Gottes Namen Steine. Hierauf ist alle essene Wahr in lauter Stein verwandlet worden. Ich selbst / spricht Gregorius Turonensis dieser H. Mann/habe dergleichen Feigen und Oliven geschen / welche zwar die äusserliche natürzliche Gestalt behalten/im übrigen aber härter als der Marmel selbst gewesen/und sind nachmahls diese in unterschiedliche Städt ausgetheilet worden / damit sich Männiglich daran spiegle / und gegen den Armen nicht so unbarmherzig sene.

Owann die Leute doch erkennten / in was für einem hohen Preiß ben GOtt seine das Allmosen / und wie er in Anschen desselben / den Menschen so leicht nicht könne verdammen! die pharisäische Bößwicht sührten einmahl ein Weib zu Christo dem Herrn in den Tempel / und klagten dieselbe an / wie daß sie seine in einem würklichen Scheruch ergriffen worden. Nachdem er ihnen Anfangs ihre saubere Stückel unter die Nasen gerieben / durch die Schrifft auf der Erzden / und sie nachmahls zum Tempel hinauß gegangen / da hat er das Weib absolviret / und ohne weitere Straff von sich gelassen / welche sonst / vermögdes Mosaischen Gesates / hätte sollen versteiniget werden / daß er aber derzmahlen so gütig gewesen / ist die Ursach / sagt der H. Ambrosius lib. 9. Epist. ob. Weiler behm Gottes - Rasten ist gestanden. Hæc verba locutusest Jesus in Gazophylacio, in Anschung dieses Rastens / wo man pslegte das Allsmosen hinein zu werssen/sonnte er nicht anderst senn als barmhertsig. Jaes hat solang die Göttliche Gerechtigkeit zu Sodoma innen gehalten / bis der Loth aus der Stadt kommen / welcher sonderbar frengebig ware gegen den Armen.

Pabel.

In gewisser Herrreisete zu Pferd/da sein Diener zu Juß hinter ihme herliesse; unter dem Fortreiten hat sich zugetragen / daß das Pferd ungefehr den Diener an das Knie geschlagen / und ihme zimliche Schmerken verursachet: wessenthalben er sich wolte rachen / nahme also einen Stein / Das Pferd Darmit zu werffen / traff aber seinen Herrnzims lich hart in die Seiten / Der doch unwissend / wo es herkomme / darzu stillschwiege; der Rnecht fanget an zu hinken / und bliebe zimlich zuruck / deffen Ursach der Herr zu wissen begehrte / nachdeme er vernommen / daß ihn das Pferd habe geschlagen / da sagte er / O mein lieber Leng / laß diche nicht wunderen / es ist schon des Pferde seine Manier: dann noch nicht lang / hat es mich fart in die Lenden geschlagen / vermeinte alfo des Dieners voriger Steinwurff ware ein Schlag vom Pferd gewesen. Eines Theils ist wohl zu lachen über die Einfalt Dieses Reuters / Der sich etwann besser auf Die Cfel verstanden / als auf Die Pferd. Im übris gen aber ift er in dem Fall lobwurdig / daß er mit seinem Diener oder Knecht ein Mitleiden gehabt / gleichwie jener Saubtmann einen sondern Ruhm Darvon getragen / als er zu Capernas um zu Chrifto dem DEren getretten / und denfelben demuthigft erfuchet / er mochte doch feis nen Diener oder Knecht / welcher gefährlich dahin liegt / gefund machen. Diese Lieb des Herrn gegen seinem Diener hat dem Beiland alfo mohlgefallen / daß er ohne ferneren Ber-Chub den Rnecht gefund gemachet. Matth. c. 8. Soift auch Genes. am if c. zu lesen / wie Der groffe Pacriarch Abraham in feinem hohen Alter feinen Erben mehr verhoffet; alfo wolte er mit feinen Gutern eine Richtigkeit machen / und felbige verschaffen / aber 2Bem? Etwann Dem Loth / als seines Bruders Cohn? Dein! Etwann denen Kindern des Nachors. so auch fein Bruder gewesen? Dein; fondern Eliezer sein Diener foll volliger Erb senn / Ecce vernaculus meus, hares meus erit : Die Treue feines fo langwurigen Dieners hat den heiligen Mann dahin bewogen / daß er denfelben für einen volligen Erben aller femer fo groffen Saabe schafft wollte einstellen. Wie konnen es dann diejenige ben GOtt verantworten / Die nicht allein ihre treue Dienstboten nicht beschenken / sondern so gar den verdienten Liedlohn nicht bezahlen? Der

## Vinea. Qui diligit, cassigat.



EN operam! dulces qua vinitor educat uvas,
Jam fodit, & pinguem vitibus addit humum.
Crura modo vitis, modo brachia noxia purgat,
Jam caput, & molli stramine colla ligat.
Ille tuum cultro resecat modo pampine luxum.
Sub rigida crescit vinea læta manu.
Forte tuæ minuuntur opes, tolluntur amici,
Quam bonus est, ausert quæ nocuere DEVS.
Vinitor ille sagax, ne tu suge vinea cultrum,
Vult lacrimas, Superum massica grata, tuas.

### Der Meinberg.

Wer uns liebt und führt zur Frucht/ Halt uns auch in strenger Zucht.

Als thut ein Winzer nicht / daß er den Weinstock ziehe!

Er gräbt / er wühlt / er tungt / und scheut noch Müh noch Pein /
Er zwickt ihn an dem Arm / beschnaitelt ihm die Kniehe /
Er bindet ihm / mit Stroh / so Haubt als Nacken / ein.

Daß Messer schneidet ihm die wilden Ranken ab:

Daß er / ben rauher Hand / geschlachters Wachstum hab.

Bann etwan GOtt von dir der Güter Kanken schneidet /

Bann er dir deine Freund / den Arm in Nothen / nimmt /

So denke: GOtt liebt den / der dieses dultig leidet / Tilgt was ihm schädlich ist / und was das grade krümmt. Dein Winzer / GOtt / ist weiß. Sest der sein Messer ein? So sucht er / daß dein Aug den Wein der Engel wein?



### Meinstock.

Jeses edle Gewächs kan nicht genugsam gepriesen werden/wegen seiner herrlichen Frucht/ aus welcher der so liebliche Wein aepresset wird; den Weinstock hat der Noa mit eigener Hand aepflanket / nicht zwar als sene derselbe vor dem Sund - Kluß nicht gewesen; sondern er hat den Weimstock mit großem Rleiß und Arbeit wieder aufgeholffen/welcher vor dem Sund-

fluß sehr viel gelitten und fast in das Verderben gerathen. Die Weinstock find unterschiedlich/nach Beschaffenheit des Landes und des Erdbodens / wie dann zu Zeiten Monfis/ als er in der Wüsten Faram sich aufgehalten/ die zwen Manner Josue und Caleb/ eine einige Weintrauben mit sich gebracht/ welche so groß war / daß alle beede daran zu tragen gehabt. Wie der Kürst Razivil das Beilige Land besucht/ da hat er in der Insul Rhodis als ein Regal, von einem vornehmen Turken/ daselbst eine Weintrauben befomen / welche 3. Elen aroß war auch einjedes Körnl oder Beer einer zimlichen Zwesven gleich aesthen. Menoch. P. 3. Cent. 5. c. 10. Der Evangelist Joannes am 5. cap. meldet/wie daß der BErzund Beiland neben anderen Gleichnüssen/die er mehrmabl feinen Jungern und Alvosteln vorgetragen / fich felbst habe einen Weinstock genennt: Ego lum Vitis vera . Ich bin der wahre Beinstock. Der S. Claravallensische Albbt Bernardus in öffterer Erwegung des Lendens Christi betrachtet den Gebenedenten Benland in seiner blutigen Geißlung / als einen Beinstock: Dann gleichwie dieser an einem Pfahl oder Stecken angebunden/ alsoift Jesus Nazarenus aus Befehl Pontii Pilati, an eine Marmelsteinene Seulen / dero Theil in der Kyrchen der S. Praxedis zu Rom verehrt wird / mit Stricken dergeskalt angefeslet worden / daß sein Beiligstes Blut durch die Magel der Finger / heraus getrungen. Sechs starce Benkersknecht / nachdem sie Ihn gants nackend ausgezogen; welche Entblossung eine aus den arosten Schmerzen gewesen / haben mit Ruthen / Strick und Retten seinen Beiliasten Leib dergestalten zerfleischet/daß nicht das mindeste Dertlein zu finden gewefen/ so da nicht verwundt worden. Die Fürsten der Ennageg und vornehme Hebraer haben mit vielem Geld das ohne dem tyrannische Henkers-Gefind also angefrischt / daß sie alle erdenkliche Grausamkeit an Ihm verübet/ auch Ihme 6666. Etreich versett/ daß nicht allein der unschuldigste Beiland/sondern die Erde und die Henkersknecht selbst voller Blut worden und wofern Ihn die Gottheit nicht hatte erhalten/so ware er/naturlicher Weiß/dazumahl gestor= Hat jener Samaritanein herzliches Mitleiden getragen gegen den/ der ben. unter die Morder gerathen/ und von ihnen so übel zugerichtet worden; wie soll dann dir/O Christliche Seel! um das Berz senn/wandu den blutigen Beiland in seiner Geißlung an der steinenen Seulen betrachtest/ mit deme die Tieger-artige Unmenschen also grausam verfahren/daß Er feinem Menschen mehr gleich aesehen/sondern von seinem Beiligsten Leib die Saut also abgestreifft worden/ daß man leicht die Rippen hat sehen konnen. Die Ruthen des Jacobs/welche er in den Brunn gesteckt / warennur halb und halb geschält: aber dein Beiland ICsus ganz über und über. Und alles dieses haben verursacht unsere Sünden: Ja es ist einer Gottseeligen Seelen geoffenbahret worden/daß derjenige/so fleischlich sündiget/wiederum den seeligmachenden JEsum auf ein neues an die Seulen binde / wie den Reben oder Weinstock an den Stecken / und selbigen mehrmahl mit unmenschlichen Geißlen-Streichen zerfleische. Der h. Brigittæ aus Schweden ist einmahl Christus der HErz sichtbar erschienen / in ganz blutiger Gestalt/ und hat selbe also angeredet: Sihe Tochter/ meine Wunden; O mein JEsu/sagt sie/wer hat diß gethan? worauf Er geantwortet: Ita me

G

etiamnum vulnerant Charitatis meæ Contemtores, also tractiren mid noch die Berachter meiner Gottlichen Lieb/ das ift/die Sunder. Surius in Vita. Mit dem Weinflock haben sich unterschiedliche Geschichten zugetragen. In der Etadt Calamina wird aufbehalten und verehrt der Arm und die Sand des S. Apostels Thoma / welche er in die Seiten- Wunden Christi gelegt; dahero die ienige/ so einen Proces führen/ und in Rechten miteinander stehen/ihre Schriff. ren in die Hand des H. Apostels legen: wessen Handel gerecht ist/dessen Schrifft behalt die Hand; der aber unrecht hat / dieselben Schrifften verwirfft sie: dahero ein sehr groffer Zulauff zu diesen Reliquien. c. 134. fol. 86. Micht wenigerift zu verwundern / daß vor diesem viel Jahr und die Inmwohner besagter Stadt/ander Vigil des B. Alpostels Thomæ einen gang verdorreten Weinfock in befagte Hand gelegt / den anderen Tag ift derfelbe nicht allein gant grunend/sonder mit viel zeitigen Trauben ganz angefüllter gefunden worden/welche sie nachmahls ausgepresse und für die ganze Festivität Wein genug bekomen. Ribidiera in Vit. 21. Decembr. Allhier fan ich auch nicht umgehen/jenes Crucifix, welches in Spanien in dem Closter S. Benedicti zu Vagliadolit aczeigt wird; dieses ist von der Wurzel eines Weinstocks oder Reben gewachsen/ und zwar von der Natur also gestaltet/daß es der beste Bildhauer nicht anderst fonte schnigten/zumahlen das Gesicht samt den subtilen Haaren sowohl auf dem Saubt/als in dem Bart/alfo aut zu sehen/ daß sich männiglich darüber verwundert. Komt also wohl heraus/was Christus der HErz ben dem Evangelisten Johannes von seiner Göttlichen Person ausgesprochen: Ego sum Vitis vera! Ich bin der wahre Weinstock. Wolte Gott! die Menschen thaten öffter die sen Weinstock vor Augen haben/als den sie mit eigenen Händen bauen/dero Safft mehrmahl gröfferes Unheil verursacht / als das Gifft selbsten / welches Holofernes mit Berluft feines Lebens erfahren: Dergleichen Gefellen find noch mehrere in der Welt zu finden / dero mehrstes Papier in Charta Bibula bestehet / weiche da mehrer gedencken an den Weinstock als an den Opffer-Stock/und auf ihrer Uhr nur der Wem-Zeiger auf die Stunden deutet.

### Wabel.

Snroth - nasender Wein · Egel ware also verliebet in den Weinstock / daß er so gar teine andere Zahnstührer gebrauchet / als die von Reben - Holk geschniktet / ia er konnte bei ben seinem Weinstock vorben gehen / den er nicht mit einem freundlichen Auß bewill-kommet : Der liesse sich diffter verlauten : daß man ihme an statt der Blumen / auf die Todten : Truben lauter Rebenblätter foll aufstreuen / er liebte aber den Weinstock nur wegen des Reins / worvon er ein Besicht bekommen/ wie ein Revertag in einem Bauern Calender; eins mals hat er sich in dem Wirths Sauß also überzecht/ daß ihn die Ruß nicht mehr getragen/ und dessentwegen auf der nechsten Hennen Steigen / worinn auch etliche Bans waren / fich niedergeleget / auch die gange Nacht bindurch also geschnärchet / daß man auch den schrenens Den Goggel - Han in aller Frühe nicht hören können / wie er nun den Rausch zimblich ausges dampsfet / und sich von seiner Liegerstadt aufgehebet / da hat er sich über alle Massen beklaget wegen seines Rucken und seiner Lenden / also zwar / daß er schier einen Argwohn geschöpffet/ als hatte man ihm den Buckel mit Bruglen abgetreiffert : weffenthalben die Sauff . Camera den ihn scherkweiß angeredet / er solle sich so sehr nicht beklagen / zumahlen er auf lauter Febern geschlaffen / verstunden die Hennen und Gans in der Steigen / ja freylich gab er zur Untwort / 1ch bin auf Federn gelegen / aber hol der Teufel das harteste Lenlach / so inzwischen gewesen. Solche Leute furwahr find elende Martyrer und plagen sich mehrer um die Holl als um den Simmel: Daß dem Goliath der Ropff habe wehe gethan / wie ihn der David mit dem Stein getroffen/ift gar nicht zu zweifflen; daß aber auch mancher Wein Sauffer den anderen Zag den Ropff flagte / ift ebenfalls die Warheit. Dwie mancher Weinschlauch / weil er mit den Fuffen hin und her gewacklet / hat ihme Locher in Ropff gefallen / oder gar eineit Fuß gebrochen / wann er folches hatte wegen Gott gelitten / so hatt er ihme sondere Berdien-sten gefamlet / aber auf solche Weiß wird ihme der Beelzebub die Zech machen: Neque fornicarii, neque adulteri, neque ebriosi Regnum Dei possidebunt, 1, Corinth. c. 6, v. 9.

#### Arbor.

Pomis fit cognita radix.



Que tibi tam gratas se se explicat arbor in umbras,
Texuit e succo terra benigna suo.

Ille, per occultas dum serpit ubique medullas,
Et decus hoc ramis, hoc quoque robur alit.

At faveat tellus, si sit tamen improba radix,
Nulla, vel hæc arbor poma maligna dabit.

Arbor homo inversa est: illi est in vertice radix:
Numinis hanc quem dat gratia succus alit.

Mens si corripitur vitis, perversa sit arbor,
Ac homo pro fructu sert Mala sola suo.

### Der Waum.

Bas man von den Aesten brach/ Artet seiner Aburzel nach.

Gr Baum/ der über dich die Schatten niedlich breitet/
Hat diese Decke dir auß Erden-Sasst gewebt:

Indem sich dieser Sasst durch Mark und Fasern leitet/
So macht er/ daß der Stamm sein starck und zierlich lebt.

Doch ob die Erde gut/ taugt nur die Burzel nicht/
So trägt der große Baum Nichts/ oder schlimme Frücht.

Der Mensch ist auch ein Stamm/ doch über sich gesehret.
Die Wurzeln breiten sich/ gleich unterm Wirbel/ aus.

Der Sasst ist Gottes Gnad/ die dessen Wachstum nehret;
Frist aber an dem Geist der Laster-Raupen Graus?

So stirbt die Frucht des Heils. Der Baum sieht recht verkehrt/
Der sich und diese Welt mit Sodoms-Alepseln mehrt.



### Mer Waum.

Je Baume find von GOtt dem Allmächtigen von Angebäue der Welt den dritten Tag erschaffen / und zwar gleich mit ihe ren Früchten und Samen; Der Baum des Lebens stunde in Mitte des Paradens / was es aber für ein Baum sene gewesen / von deme die Eva das verbottene Obst hat genascht / ist eigentlich nicht bewusst: Obschon insgemein der Glaub ist

ein Alvfelbaum fo find doch andere Lehrer welche für den Keigenbaum aus. sagen/wie dann in Phoenicia unweit Damasco Feigenbaume anzutreffen/ deren Blatter 4. Elen lang und zwen Spannen breit / und alaubt man der Aldam habe sich darmit bekleidet. Die Feigen von diesen Baumen haben alle imwendig ein Creuk / weffenthalben sie auch Aldams- Feigen genennet werden. Vincent, Marin, in Itin. Orient. 1. 4. c. 5. In der gangen Avignonischen Diceces, welche die Romische Pabst besiten/in Franckreich/ist eine groffe Menae der Delbaume / sowohl in dem flachen Land / als auf dem Gebura / so offt ein Dabif mit Tod abgehet / so verderben alle diese Baume / so bald aber ein neuer erwählt wird/ alsdann fangen sie an widerum zu grünen und Frucht zu bringen. Domoncio Caffi di Gabit, fol. 6. Bann man alle Bunder-Baum wolte allhier benrucken/so würde man können darmit ein ganzes Buch In B. Schrifft wird fattsam achandlet von den Baumen/unter anderen auch aezehlet wird jener Gichbaum/ an deme der Treulose Albsalom hangen geblieben; dieser war ein Sohn des Davids / und weil ihme die Ehrfucht also in Royf gerathen / zu welchem ihn einige Hof- Herren mit üblen Rathschlägen veranlasset / also hat er sich freventlich unterstanden / den Vatter vom Thron zustossen/ja denselben gånzlich aus dem Weg zu raumen/word zu er dann eine groffe Arme ins Feld geftelle/wessenthalben der Batter David keine Konial. Residenz verlassen/ und sich in den Wisten und Einoden aufachal ren/GOttaber/so mentens die gerechte Baffen pfleat zu seanen/und die treusose Rinder zu züchtigen/uft dem unschuldigen König David bengestanden/also zwar/ daß Albsalon samt den Seinigen in dem Bald Ephraim das kurzere gezogen/ und sich mussen in die Flucht geben / und als er wolte unter einem Eichbaum mit seinem Maulthier durchpassiren / da ift er mit seinen erwachsenen Saar-Poden an einem Alft hangend geblieben/sein lang- ohriger Klepper aber hat den Reifauf genommen; dahero geschehen/ daß der Joab/ so ihn aufs hochsteverfolat / denfelben mit einer drenfachen Lanzen durchstochen/ deffen Corver in eine tieffe Gruben nechft ben Jerufalem geworffen / und mit Steinen bedecket worden / wie dann noch auf heutigen Tag sowohl die Christen als Türcken/ wann sie daselbit ihren Weg vorben nehmen/ allzeit einen Stein auf besaates Grab werfen/zum ewigen Abscheuseines angemassten Vatter Mords. 2. Reg. Die Rach GOttes hat ebenermassen erfahren C.18. Adrichom. fol. 19. iener Boswicht / von deme Majolusschreibt/welcher seinen Batter sehr grob entehret: Dann als er einest zimlich berauscht nach Hauß gekommen/ und den alten Batter hinter dem Ofen angetroffen/daifter alfogleich in diese Gottlose Wort ausgebrochen: En/du alter Dieb/wie lang wirft du mir mein Zimmer mit Roben und Husten anfüllen? Gehe fort in aller Teufel Nahmen schlaffen! und stofft ihn zugleich mit dem Fuß vom Sessel herunter. Der verlebte Bato ter konnte sich kummerlich von der Erden aufheben und beweinte anben die Undanckbarkeit seines Sohns/ja er sagte/daß der Gerechte Gott solches nicht werde ungerochen laffen. Raum ist ein Monat angestanden/da hat dieter lasters haffte Bogwicht an seinem Kuß unbeschreibliche Schmerken empfunden/ auch konnte solchen Zustand ihm kein einiger Arzt wenden/unangesehen er viel Geld

(F) 2

deswegen ausgegeben. Endlich ist er in die ausserste Armut gerathen/und wann er Mothhalber muste aus dem Sauß gehen / da hat GOtt sonderbar verhängt! daß alle Buben auf der Gassen ihn ausgehönet / und mit gleichmässigen Sinfen ausgespottet. Wehe! und aber wehe! solchen Kindern / Fluch und über Fluch auf sie / die ihre Eltern also verunehren / die zeitliche als ewige Rach wird ihnen gar nicht ausbleiben.

Zacharias Boverius bringet eine wunderliche Geschicht auf die Rahn/ worüber unsere Biberfacher wohl etwann werden den Ropf schuttlen. Wie der feelige Pacificus 2, S. Gervasio Capuciner - Ordens einstens mit seinem Gespan in Frankreich gereiset / da hat er in ber Derberg einen Uncatholischen angetroffen/welcher in alleweg mit vielen Beweisungen nicht konnte dahin gebracht werden / daß er solle glauben / der wahre Leib Jesu Christi sene in Dem Sacrament des Altars/ja er fette hingu / fo mahr fene Chriftus mit feiner Gottheit und Menschheit darinnen / so mahr der nechste Sichbaum / auf welchen er mit Fingern gedeutet/ mit seinem Gipffel werde die Erden tuffen. Was? sagte hinwieder Pacificus, willstu es als Dam frafftig glauben/ wann der Baum mit feinem Gipffel wird die Erde berühren? Frenlich gar gern / gab er zur Antwort. Nachdeme der fromme Diener Gottes auf feinen Knien eis ne Weil sein Gebeth verrichtet / alsdann ift er aufgestanden / und hat dem Enchbaum im Nahmen Gottes befohlen / er folle fich zur Zeugnus des wahren Glaubens / bif auf die Erde biegen / welches auch mit hochster Verwunderung aller Unwesenden geschehen / wordurch der Uncatholische leicht bewogen worden / daß er seinem Irrthum abgesaget / und den wahe ren allein feeligmachenden Glauben angenommen. In Annal. Capuc. Ao. 1575. de Fr. Pacifico. Dergleichen Wunderding wegen dieses allerhöchsten Altar-Geheimnus sind mannigfältig in der Welt zu sehen. Ich will dermahlen alle andere Länder umgehen/und nur in unserem wehrten Teutschland die Menge sinden. Zu Colln/zu Lewen/zu Deckendorffin Bayrn/zu Brüssel/ zu Prag/zu Augspurg/zu See-Feld in Tyrol/ und vielen anderen Orten/allwo mit diesem heiligsten Sacrament die grösste Wunderwerke geschehen/und dars mit ganke Bucher angefüllet worden. Es follen einen billich schamroth machen die wilde und Bernunfft-lofe Thiere / welche diefes hochfte But vielfaltig verehret. Der Efel des S. Antonii Paduani; Des Lamleins S. Francisci Seraphici; Der bekannte Hund zu Lyssabona in Vortugall; die Ruhe ben St. Salvator unweit Ingolstatt; die Bienen oder Immen ben Calarea; die Königlein ben Herenthal zc. Ja der Sathan selbst hat mehrmahl aus besesse nen Leuten diese Warheit bestättiget.

#### Mabel.

11 Bafel wurde auf eine Zeit ein Rupfferschmid gehendt. Mun begabe es sich / baß ets ner vom Lande auf dem Marckt nacher Bafel gehen wolte/wurde aber von der herein= ner vom Lande auf beitenfactet inage Safen er sich unter einen grunen Baum / so gleich tringenden Nacht übereilet/wessentwegen er sich unter einen grunen Baum / so gleich dem Galgen über stunde / legte / und schlieff Daselbst ein. Des andern Lags in aller Fruhe reiseten andere Dorff - Leute eben auf den Marct / und weil nun der Lag anbrach / Daff sie Den Behenckten erkennen fonnten / alfo ruffte einer Schert - weiß dem Behenckten mit Diefen Worten zu: 2luf! 2luf! wann du mit und wilst zu Marck gehen / berfelbige / so unter Dem Baum lage / vermeinte man ruffe ihm gu / und antwortete: Wart ein wenig / ich will bald fommen / Diese aber / so von dem unteren Baum nichte gewustt / glaubten daß fie & Ott ftrafe fe / wegen ihres unbilligen Gespotts / so sie an dem armen Gunder verübet haben: siengen Deffentwegen voller Forcht an zu lauffen : Diefer aber eilete ihnen nach und schrie immerfort / Wart! wart! aber je mehr er ruffte / je mehr fie thaten lauffen / bif fie vor Schrecken und Mattigkeit vorm Stadt - Thor niedergefallen / und wegen dieses Schröckens sind sie in eine folche Kranckheit gerathen / daß fie faum wider zu recht konnten gebracht werden.

Erftlich ift es fehr freventlich mit den Sodten zu schergen / sondern man folle vielmehr denens selbigen die ewige Ruhe wunschen. Zum anderten ist leicht zu urthlen / daß diese Leute keines guten Gewissens sind gewesen: massen das bose Gewissen einen ieden Schatten fur dem Wau-Bau haltet; ja ein solches Gewissen ist ihme selbst eine stete Folter-Banck. Inter omnes tribulationes humanæ animæ, nulla est major tribulatio, quám conscientia delictorum, Aus allen Trangsaalen einer Menschlichen Seel / sagt der groffe Vatter Augustinus in pfal. 45. Ist teine groffere / als das bose Gewissen. Nachdem der Gottlose Cain den Bruders Mord begangen/ift er dergestalten von den Gewissens-Wurm genaget und geplaget worden/ daß er immerfort an Sanden und Fuffen gezittert / auch allzeit geforchten / es mochten ihn die wilden Thiere zerreiffen / oder der himmel mit einem feuerigen Donner - Reul erschlagen/ oder Die Erde verschlucken; ihme ware nicht ungleich der Ucarioch, welcher sich derenthalben selbst

erhenkte / weil er ben nagenden Bewissens - Wurm nicht mehr konnte gedulten.

## Flores. Parum est, solo oblectare colore.



MAjus adest, iterum flores nascuntur in hortis,
Narcissi, violæ, lilia, caltha, rosæ.

Et, si quos alios, teneris fert Chloris in ulnis,
Queis decus est varius prodigiumque color.

At nisi sit socio color hic conjunctus odori,
Flos fœno similis, quem vorat ignis, erit.

Forte tuo commixta rosis sunt lilia vultu;
A te virtutis si tamen absit odor,
Vt mundo placeas; Superis non inde placebis:
Flos eris, in Stygium projiciende rogum.

### Die Wlum.

Was nur aus den Farben lacht/ Hat nie sondre Lust gebracht.

Er Man ist vor der Thur. Die Blumen wachsen wieder/
Da er sich mit dem Beil/ mit Ros- und Lilgen / kühlt/
Und was der Floren Arm noch sonst trägt auf und nieder/
Daraus das Wunderwerk der bunten Farben spielt.
Jedoch wann der Geruch nicht ben den Farben ist /
Eo wird die Blum zu Heu/ das Wust und Feuer frisst.

Siehst du das Rosen-Blut/ durch Lilgen-Wangen/ lachen/
Und riecht der Tugend Krasst nicht aus den Thaten vor?

So kanst du zwar dem Lug der Welt viel Annut machen;
Doch du gefällst noch nicht GOtt und dem Engel-Chor.
Du wirst ein dürres Heu/ ben frischem Glanz/ genennt/
Das elend-leuchtend wird/ wanns ins der Hölle brennt.



### jie Blumen.

Je Blumen find eigentlich eine Geburt des lieblichen Frühi lings/und gleichwie der himmel mit den schimmerenden Sters nen pranget / also nicht weniger zieret sich der Erdboden mit denen vielfärbigen Blumen-Werden; dahero das menschlis the Aug feine bessere Waid fast haben kan / als in Unsehung der so unterschiedlichen Blumen; da verliebet sich eine Jung-

frau in die Kilien / ein Wein - Schlauch in die Merzenbecher / ein Geis - Hals in die Gold - Blumen / ein Verliebter in die Taufendschon / ein Frommer in die Vassions-Blum / welche von den Spaniern Granadila genennet wird / ein Chrindtiger in eine Konigs-Cronzc. So weit haben es die Blumen ichon gebracht / daß sie dermahlen mit herrlichen Titlen begabet werden / also / daß eis ne heisset: Semper Augustus, Vice - Re, D. Ingl Terra. Grav Rurks Don Diego, Cardinal, Constante, Bella Helena, Aurora Celeste, Solo Regal, Admiral del Mare, &cc. Ja die Poeten phantasiren/daß die Blumen urspringlich herrühren von dem Blut der Gotter; wahrhafftiger ift was alle Jahr zu Eremita in Spanien geschihet/ allwo aus dem Grab der H. Eulaliæ, weil sie daselbst gemartert worden / den 10. December/die schonste Blumen aufgehen / welche die Gestalt haben einer Tauben / weil dero Seelist aesehen worden in solcher Gestalt in himmel fahrend. 3on den Blumen aes schicht sonderbahr nicht viel Meldung in heiliger Schrifft; dannoch aber ift an einem und anderen Ort etwas zu lesen/forderist in dem hohen Lied Salomonis! allwo fich der himmlische Brautigam nennet eine Keld-Blum. Ego flos campi, Cant.2.c. Der Bonig-flieffende Lehrer Bernardus betrachtet diefen Titul sehr wohl und saget; weil sich die Braut hat verlauten lassen / daß ihr Gewis fen aleich sene einem Blumen- Bethel/ Lectulus noster floridus &c. Also hat der himmlische Brautigam sich ebenfalls einer Keld- Blum verglichen/dan wie fich der Mensch gegen Gott halt/also weiset sich auch GOtt gegen denselben. Pa-Ichasius lib. 12. in Matth. ift der Aussag/ daß der Gebenedente Beiland/wie Er auf Erden gewandlet/ unterschiedliche Gesichter den Leuten gezeigt habe : die Apostel und andere Glaubige haben Ihn angesehen/wie die Bienen einen Blumenftod / auch nichts anders als lauter Lieblichkeit und Suffe aus feinem heiligsten Angesicht genossen; entgegen denen Pharifaern / Schrifftgelehrten und Rabinern hat er meistens ein solches rauhes Gesicht gewiesen/daß sie alles zeit darüber erschrocken und erstummet: Formam sie vicissim temperabat. ut unicuique appareret secundum quod fuerat dignus. Bie der Se liamacher nacher Bethsaida gefommen / da hat ein armer Blinder um das Gesicht aans flehentlich angehalten / worauf der HEr: selbigen in etwas abseits aeführt/ und ihme mit seinem Speichel die Augen berührt/ auch anben gefragt! was er dann anieko sehe? SEri/sagte er/ich sihe etwas/ und fommen mir Die Leute vor / wie die Baumer / nach foldem legte der BErz mehrmahl die Band auf seine Alugen/ alsdann hat er alles auf das vollkomneste gesehen. entstehet die Frag: Warum der Heiland nicht gleich das erstemahl das volls fommene Gesicht erstattet: wie es dann seiner Gottlichen Allmacht aar leiche ware gewesen? Auf solches antwortet Theophylactus, daß dieser Blinde Une fangs nur halb und halb habe geglaubt/darum habe ihn der SEre nur halb und halb sehendgemacht: wie er aber alsdann vollkommentlich geglaubt/also hat er auch ein vollkommenes Gesicht erhalten: Dann GOtt in dem Kall einem Sviegel gleichet / mit was Gesicht man diesen anschauet/ mit solchem begegnet er wieder zuruck. Weil Zachaus flein von Versonware / also hat er sich auf ein nen Baum begeben: damit er Chriftum mochte sehen/welcher Baum noch auf

G i

den heutigen Tag solle stehen/wie Mantegaza schreibt/ auch ein Stuck darvon in Rom ber S. Joan. in Laterano ausbehalten wird: Als der Herz zu Jericho eingetretten/ da hat Er alsobald seine Augen in Zachwum geworffen/ auch sich selbst in seine Behausung eingelazden. Wie kommt es aber/ daß die eingesteischte Gottheit den Lasterhassten Zachwum so freundlich angeschauet? Höre mich/fagt Beda, Zachwu war ganß begierig den Herzugt sehen/und selben wohl anzuschauen; dahero der Heiland auch solches hat wollen nut Unschauen ersehen. Suspiciens Jesus vielt &c. Ideo vielt J sus videntem se elegit eigentem se, & amavit amantem. Dann wie der Mensch mit GOtt umgehet / also gehet GOtt mit dem Menschen um; dahero der Gebenedente Henland zu der H. Catharina von Senis aeredet: Gedencke du fleisig an mich/ so gedencke ich auch sleisig an dich.

Historien und Geschichten von Plumen sind sast in allen Buchern zu lesen / unter and dern ist solgende sehr denckwürdig: Der seelige Joannes Grandi-Silvanus Cisterciensers Ordens / ware ein schr Gottseliger Lans Bruder / und ein absonderlicher Verchrer der Seeligsten Mutter GOttes / weil er aber der lateinischen Sprach gank nicht kündig / also hat er nichts anders gelernet / als die einige zwen Wort: Ave Maria, welche er den ganken Tag bindurch mit größem Sissen Siger wiederhohlt. Nachdem er mit Tod abgangen/so ist aus seinem Grad eine schönen weisse Lilien gewachsen / mit gedachten zwen Worten / Ave Maria, gezeichnet / wessenhalben der H. Bernardus das Grad erössinen lassen / und hat man gesunden / daß der Stengel dieser Blum aus seinem Munde entsprossen; endlich aus Beschl des H. Bernardi ist auch der Leib erössnet worden / da haben sie mit höchster Verwunderung gesehen / daß die Lilien in Mitte des Herzens gewurzlet / im Herzen aber sennd gedachte Vort: Ave Maria mit guldenen Buchstaben geschrieben gewessen / woraus leichtzlich abzunehmen war / was dieser seelige Joannes ihme sür große Verdiensten gesammlet durch das eisserige wiederholte Ave Maria, Philippus Seguinus lib. 3. Sanct. Ord. cap. 93.

Der H. Seraphische Vatter Franciscus ware über alle Massen verliebt in diesem Gruß/ bahero pflegte er zu sagen/wann ich sprich zue Maria, so lachet der Himmel/es frolocken die Engel/die Welt erfreuet sich/die Holl zittert/ die Leussel slichen / und gleichwie das Wachs vorm Feuer zerschmelzet/und der Staub vom Wind vertrieben wird / also auch durch Inrussen des sussens Maria wird die gange hollische Rott zertrennt. A-

lan. p. 3. in Sab. 23.

Hener verlohrne Sohn/nachdemer in die eusserste Urmut gerathen/hat endlich ben sich beschlossen/daß er wolle wiederum nacher Hauß kehren/und benm Vatter Zuslucht nehmen. 160 ad Patrom &c. Es scheinet/daß er dazumahl keine Mutter mehr habe gehabt/sonst hätte er unsehlbahr ben derselben Hilf gesuchet. Wer also will/daß ihme am Leid und Seel soll geholssen werden/der eile zu dieser Mutter der Varmherzigkeit/durch etliche ans dachtige Ave Maria!

Pabel.

In Goldkefer und ein Roßkefer sind einander begegnet / dieser grusset alsobald ben Goldkeser; Willkomm mein lieber Herr Bruder / ich/fagte der andere / bin ja dein Bruder nicht / weil du mir gar nicht gleichest; du must wissen / sagte der Kothkeser/ daß mein Weib gestorben / darum geheich in der Klag / wann solche ein End hat / so dann will ich in einem so guten Goldstuck aufziehen / wie du; Worauf der Rothkefer den Goldke fer zum Mittagmahl eingeladen / welches er Höfflichkeit halber nicht wolte abschlagen / wie er aber vermertte/ daß das gange Tractament in lauter Roffoth bestanden / en sagte er! der Seufel hol das Mittagmahl! du kanst andere Sau- Narren einladen / benen ich darum nicht neidig bin / ich habe meines Theils eine weit bessere Tafel / und begab sich hierauf in eis nen Blumen - Garten / daselbst hat er sich auf eine schone ausgebreitete Rosen gesetztellwo es ihm gar wohlgeschmecket. Dergleichen Kothkefer sind sehr viel in der Welt angutreffen/ welche ihre Freud und Ergötlichkeit in lauter Buft und Unflat suchen / da unterdeffen ehrlie chen Gemuthern nur die schamhaffte Rojen belieben. Alfo ift gefittet und gefinnet gewesen / der Rofephim alten Testament/ welcher lieber den Mantel verlohren, als das Rleid der Unschuld: Defialeichen ift beschaffen gewesen die Susana/die sich mehrer geschiehen vor dem Lafter als vor Dem Pflaiter, und wolte ihrer feits lieber- verfteiniget als verunreiniget werden/wofern Gott nit batte durch ben Daniel ihre Unschuld an den Lag gegeben. Bon dem Armelin schreiben Die Maturfunniger, daß dieses Thierl üb r alle Massen die Reinigkeit liebesalso zwarsdan essich ebender laffle fangen / auch umbringen / als nur mit dem geringesten Rothsich verunreinigen/ Maio mor quam fiedari. Auf folche Weiß haben fich gehalten / Iph genia, ucia, und Agnes, Die lie leber den rothen Purpur ihres Bluts verlohren / als die weise Farbihrer une versehrten Ehr in mindeft n zu bemailigen. Cationirus der h. Konig in Poblen wollte auf feme Weife Dem Rathichtag feiner Leib Blergten folgen/ fondern hat lieber den Tod erwöhlet/ als daß er folle feine Remigfeit beleidigen und diereine Reufchheit verlieren,

Die

#### Herbæ.

Multum TE tibi nosse refert.



CAlculus, asthma, febris, tussisque, & phthisis, & hydrops,
Et mala nos, numero quæ caruere, premunt.
Provida sed rursum natura tot attulit herbas,
Quæ recreant succo languida membra suo.
Arcanas Medici plantarum inquirite vires:
Hæc miseris virtus cognita præstat opem.
Forte rogas morbos animi quæ tollere possit,
In quibus, & quænam creverit herba plagis!
Crevit, & a Sinis fert nomen plantula. Liber
A vitiis, si TE nosse studebis, eris.

#### Frauter.

Lern dich kennen / so hast du / Nechst der Weißheit / Heil und Ruh.

Ton Stein/ Schwind Bassersucht/ Gicht/ Fieber und der Ruhr; Doch lässt uns Gott darben aus vielen Kräutern wehlen/
Was matte Krässten stärk/ und besser die Natur.
Ihr Aerzte grübelt doch mehr nach der Kräuter Krasst:
Weil/wer dieselbe kennt/ der Krankheit Heilung schafft.
Vielleicht tritt jemand auf/ mich eben jezt zu fragen:

Wie heist dasselbe Kraut/ das unsre Seel curirt? Wo liegt das edle Feld/ das diesen Schaßkan tragen? Ich weiß wol/ wie mans heist/ und wo es sichtbar wird.

The weight will wie mans height und wo es sichtbar wird. Das TE aus China thuts. Wärst du gern Laster-fren?

So kenne dich / und leg das { Nosse } TE dir ben.



#38#:) o (:#38#

### Die Frauter.

Je wunderliche Allmacht Gottes hat tausenderlen Burkuke genund Eigenschafften den Kräutern mitgetheilet / also zwar/ daß hiervon ganze Bucher sind geschrieben worden / worunter Helmontius, Schræderus, Rajus, Hockius und viel andere mehr zu zehlen; sehr viel Kräuter sind gesund und heilsam / dahero sie den alten Einsiedlern sür eine Speiß und

Mahruna acouenet haben: wie nicht weniaer dem Adam und Eva Gott selbsten diese Frey- Eafel aufgeset / dedivobis omnem herbam &c. Gen. c. 1. Sehet / ich hab euch gegeben alles Kraut / fo sich besamet auf Erden; Insonderheit aber sind die Kräuter sehr dienlich zur Medicin; wie dann der weisseste Salomon aller Rrauter Eigenschafft vollkommnest gewufft / auch selbe so gar in die Bucher verfasset/ so aber nachgehends/wie Eusebius aussaget/vom Konia Ezechia verbrannt worden. Die Kräuter haben unterschiedliche Mahmen/dez ren etliche gar selzam / alswie Lappa minor aufteutsch Bettler Lauf / Trogopogon, Bocksbart/Caput Monachi, Pfaffen-Platten/Succila Teus fels-Anbig/ Typha, Marren-Rolben/Burla Pastoris, Gacfelfrautze. und deraleichen viel andere mehr / die aleichwohl eine sonderbahre Würfung in sich haben/wie Matthiolus weitsichtig darvon handlet. Das Kraut Hypericum oder Perforata, auf teutsch / Johanneskraut / selle eine sonderliche Krafft haben / so gar die Teusel zu verjagen / wann man nehmlich dasselbe auf eine Glut leget / und einen Rauch darvon machet. Bonard: in Minier. L. 3. Sit heiliger Schrifft wird vielfältig gehandlet von den Arautern: Als einmahl der arosse Mann Gottes Elilæus die Sohn der Propheten zu Gast geladen / und zur selben Zeit eine große Theurung im Land ware/ dessentwegen er ihnen nur ein Rraut aufgesett/ dann er hat einem aus den Seinigen befohlen: Er solle hinaus gehen / Kräuter zu samlen / welchem Befehler auch emfia nachkommen/ weil er aber die Kräuter/ nicht wusste zu unterscheiden / also hat et gifftige/an statt der auten/nach Haufaebracht / nachdeme er nun dieselbige gesochet / und benen Gasten aufgesetset / da haben sie solche Speiß kaum gekostet / so ist ein allaemeines Geschrene unter ihnen erschallet: Mors in olla. Der Tod im Topf und fie muffen alle fterben wegen der Bitterkeit diefer Epeig: Borauf der Dros phet ein wenig Michlgenommen / und selviges in das Geschirr hinein gesträuet/ daist alsobald die Bitterkeit verschwunden; gewiß ist es/ daß dieses weisse Mehl folde natürliche Bürfungen und Krafft nicht habe gehabt/ folde Bitter keit zu wenden / sondern es ist eine Kigur gewesen des Göttlichen Brods auf dem Altar / welches von Mehl herkommet / und dieses / weil es weit suffer als jenes Honia/ so Samson in dem Rachen des todten Lowens aefunden/ kan als le Bitterfeit wenden. Das allerdurchleuchtigiste hauf von Desterreich hat/ ihre so häuffige Bitterfeiten und Trangsalen zu dampfen/kein sicheres Mittell als diesen unter der Gestalt des Brods verhüllten GOtt: Ferdinandus der Anderte glorreichister Gedachtnus Rom Raiser / bif er in die 10 Million Sees len zu dem wahren seeligmachenden Glauben gebracht/hat viel bittere Villulen muffen schlicken / daß also er mehrmahl mit dem Propheten Isaia sich verlauten laffen: Amaritudo mea amarissima, so offt er aber dieses Gottliche Man: na genossen / welches vielfältig geschehen / und zwar in Advent und Fasten wochentlich drenmahl/nicht ohne Seuffzer und Thränen/da hat er allezeit darnach eine sondere Suffiakeit in seinem Bergen empfunden / ja ihme selbst die ard: fte Hoffmung geschmiedet/daß ihn GOttnicht werde verlassen/wie ihn dann das Crucifir-Bild/so noch in hochsten Ehren aufbehalten wird/ mit diesen deutlis den Worten angeredet: Ferdinande, nonte deleram!

**数号张:) o (: 数号张** 

Das hauß des ersten Jobischen Sohns ift von allen vier Seiten durch die Sturm-Minde angetastet worden. Nicht weniger hat Leopoldus dieses Nahmens der Erste Nomischer Raiser / nunmehr Hochseel. Angedenkens / folches an seinem Allerdurchteuchtigisten Dauß erfahren / welches von allen Seiten verfolget worden / alfo / daß er gar wohl mit dem Gob hat konnen wiederholen. In Amaricudinibus moracur oculus meus. Mein 2.ug bleibet in lauter Bitterkeit. c. 17. Zu solcher Zeit aber hat er seine einige Zuversicht genom= men / ben diesem hochsten Altar - Geheimmus / vor welchen er öffters / absonderlich in der S. Charwochen / etliche Stund auf seinen Rnien zugebracht / wordurch er in seinem Gemuth alfo gestärket worden / daß er aller Bitterkeit vergessen / ja die Seinige noch aufgemuntert/ und fait mit einem Phrophetischen Geist vorgesaget/es werde bald besser werden/wic es dann nachmable nicht anderst erfolget; Bank heilig schreibet Augustinus, von diesem allerhoch sten But / Tu es dulcedo inæstimabilis, per quam cuncta amara dulcorantur, In So-Von den Rrautern schreiben etliche gange Wunderding / wie dergleichen viel in Majolo zu lefen. Villamont verzeichnet in feinem Buch / daß in gang Candien fein einis aes aiffriges Thier zu finden fene / weit nehmlich dafelbsten die allerbeste und heilfamste Rrauter wachsen; Ja auf dem Berg Ida ist ein Kraut / so bald selbes die Schaf oder Kühe essen/ so glanzen ihre Zane wie das polirte Gold. Joannes Eusebius Nierenbergius lib, 1, de Mi-rac. c. 34 schreiber eine sehr denckwurdige Sach von dem berühmten und Gottesforchtigen Cardinal. D. Pater Consalez, welcher eine sonderbahre Undacht getragen gegen dem H. Creuk: zumahl daffelbe das vornehinfte Inftrument gewesen / wormit Gottes Sohn die Belt erloset / ja so offt er die Bildnus des H. Creukes ansichtig worden / so ift er allemahl auf seine Rnie niedergefallen / und hat selbiges verehrt / dahero durch sondere Schickung Gottes auch geschehen / daß er als Cardinal den Litul vom B. Creuk befommen / Cardinalis Tituli S. Crucis. Nun ist noch auf den heutigen Lag zu sehen/ daß in allen Gebäuen/ Die er in Spanien aufrichten laffen/ ein fremdes Rraut wachfet / welches ein gang naturliches Creus vorstellet/wordusch der Allerhochste weisen will/wie sehr ihme gefällig sen die Andacht zu Dem S. Creus. Der S. Bonaventura schreibet/daß die allererste / so das S. Creus verehrt/ leve gewesen die allerseeligste Mutter Gottes/ bann wie sie von dem Grab Christi hinweg gegangen/da war ihr erfter Weg zu dem Creuk/welches fie als ein Inftrument unferer Erlofung hat verebret/ Cogitare potes, quod ipía prima fuit, quæ Crucem adoravit. In vit. Chrifti.c. 83. Jon dem S. Hieronymo haben wir eine Lehr in Epift. ad Demeir. daß wir feine einige Sach solten anfangen/ wo man nicht vorhero das heilige Creuk-Zeichen machet/ja die ersten Christen so offt sie Die Stund schlagen gehoret / haben allemahl das Creuk - Zeichen gemachet: Zumahlen daffelbige die beste Waffen wieder unsere unsichtbahre Reinde und Biederfacher. Als der Raifer Tiberius II. auf eine Zeit in seinem Palast auf und abgegangen/ und in etwas die Zeit vertrieben / da hat er ungefehr auf dem Marmel / wormit der Boden gepflastert war / ein Creus Zeichen wahrgenommen / das wolte ihme gar nicht gefallen/ daß man das B. Creuk / mit dem wir die Stirn pflegen zu zeichnen / folle mit Fuffen tretten; befilcht demnach alfobald/daß man den Stein ohne ferneren Verfchub folle aufheben / nach: Deme folches werckstellig gemachet worden/dahat man wiederum einen Stein gefunden mit diefem Zeichen/endlich fo gar den dritten alfo gezeichnet. Nach diefem aber einen folchen Schak von Silber und Gold/daß man etliche Tag in Wegführung deffelben zugebracht : Wan Tiberius nit hatte das D. Creuk alfo verehret fo ware er niemahl zu diesen Reichthum gelanget. Pabel.

Srer Zwen sassen offters ben der Tafel / deren aber einer so unverschamt gewesen / so d offe das Araut aufgetragen worden / fo hat er allemahl nach dem Fleisch / fo darauf ges Degen/gestochen / und damit er folches desto füglicher thun konnte / Da hat er die Schuf fel zu fich gewendet/ und all; eit diese Wort gebrauchet: Go drahet fich das Firmament. Den anderen verdroß/wie billich / Diese mehrmahl widerholte Grobheit. Wie er nun auf eine Zeit widerum fagte/fo fehret fich das Firmament / ergriff jener die Schuffel faint dem Kraut mit beeden Sanden / schlug sie ihme dergestalten auf dem Ropff / daß ihme das Kraut allerseits über das Gesicht herunter gehangen / und sprach: Ben dir wendet sich das Firmament gar wunderlich / aber ben mir schläger also der Donner ein. Mit dem musse er vorlieb nehmen. Wohl schandlich stehet es beneinem vernünftigen Menschen/ wann er dem Fraß also arges ben / daß er nur für seine unerfattliche Wampen Sorg träget: Ginige glauben / sie muffen ihre Bauch anfüllen / wie die Brüder Joseph ihre Traid - Sacke in Egypten / ja diese Roth Butten gilt offt so viel / ale der Gott Dagon ben denen Philisteern / quorum Deus venter ett. Ein solches Fresmaulist Stau gewesen / welchem also die Zahn gewässerk nach dem Linsen-Roch / daß er jur dasselbe seine erste Geburt oder Majorat verschwendet: Auf gleis chen Schlag find auch geweien die Sohne des Sohen Priefters Heli, welche mit ihrer ordie nari Portion Fleisch nicht zufrieden gewesen/ sondern haben noch dassenige genaschet/ wel ches & Ort hatte follen aufgeopfferet werden; Wenceslaus Ronig in Bohmen ware gar ein wunderlicher Wampen-Bogt; dann als ihm sein Roch das Mittagmahl nicht nach Wunsch hat zugerichtet ist er darüber also erzörnt worden / daß er denselben lebendig hat lassen braten/ Der wie einen Capauner am Spieß.

#### Ros. Vis summa soli est & succus ab alto.



LUx tenuis reducem cum prodit in æthere Phœbum, Solvitur in rorem pendulus ante vapor. Tum replet patulos argentea guttula flores, Et bibit hinc vires arbor, & herba, novas. Quam bene vitalis terræ Ros dicitur humor, Si caret hoc, fructu tum caret ægra suo. In cruce pro nobis a fuso Sanguine Christi, Gratia, ros animæ, vita, salusque venit. Vestra hunc Mortales pietas nisi colligat imbrem; Spes jacet ægra, Fides mortua, friget Amor.

### Der Thau.

Dieser Erden Lebens - Safft Thauet ab / aus hochster Rrafft. Ill der noch schwache Schein der Sonnen Ankunft mahlen? So toft der Schwebe - Dunft / in milden Thau/ sich auf. Da füllt der Silber-Tropf der Blumen offne Schalen/ Davon trinkt Baum und Gras den lånaern Lebens-Lauf. Der Thau ist in der That der Erden Lebens - Safft. Ohn diesen hat die Erd gewiß nicht Frucht/ noch Krafft. Der theure Purpur - Than / den JEsus hat geschwißet / Der wie ein Strom / vom Kreuz / noch auf die Seelen / rinnt / Rublt unser mattes Herz/wann sich die Höll erhitet/ Belebt/ die würflich schon im Todes-Nachen sind.

Fangt Ihr den Than nicht auf / Ihr Menschen / in der Noth?

So liegen Hoffmung/Glaub / und Liebe kalt und tod.



### mer Shau.



Jeser kan nichts anderst genennetwerden / als ein wässeriger Dampf/welcher von der kühlen Lust in kleine runde Tropffen oder Kügelein zusammen gezogen wird / und nachgehends ben der Nacht/wann der Himmelhaiter ist / auf die Blumen/
Gras und Kräuter herunter fällt / und mit seiner Feuchte die matte Erd-Gewächse/wiederum erquicket; den Thau findet

man meistens nur im Frühling und Herbst / selten aber im Sommer/weil dazumahl der Erdboden wenig Feuchte in sich hålt; wie auch selten im Winter/indem die gefrorne Erd wenig Dämpf in die Höhe schieft/sonst ist kein besserer Thau/als der im Monat Majo sället / und wann selviger durch den Brenn-Rolben destillirt wird / und man einen silbernen Lössel darein steckt / so wird solcher nicht anders ausschen als sene er natürlich vergüldt. Im Herbst aber ist der Thau zuweilen in etwas vergisstet: Dahero das Bieh / absonderlich die Schaaf / nicht sollen auf die Waid getrieben werden / bis der Thau von der Sonnen verzehrt wird / auch solle der Mensch die rohe Früchten nicht essen / aus sach die Genschen werden / die der Durchbruch nicht ausbleiben / also sagen die Herm Medier und erfahrne Verzte ins gemein.

Die S. Schrifft thut des Thaues nicht vergeffen/ja so gar wird Gottes Sohn dem Thau verglichen/ indeme die Knrch zur Advent-Zeit pflegt zu ruffen: Rorate Coeli desuper. Insonderheit aber hat der gerechte Gedeon/ bevor er von GOtt zu einem Kriegs - Kürsten erkieset worden / was wunderlichs mit dem Thau angefangen: Dann wie ihme der Allmächtige vortragen laffen / daß er durch ihn wolle sein Volck von dem Madianitischen Joch erlösen / da hat er der Gedeon dessen durch ein gewisses Zeichen wollen versichert senn / sprach dem nach also zu GOttdem Beren: wiltu Ifrael durch meine Band erlosen/ wie du acsaget hast / so will ich ein Kell mit der Wolle auf die Tenne legen / wird der Than allein auf dem Fell senn / und die gante Erde bleibet trucken? Darque willich erkennen / daß du Ifrael durch meine Hand erlösen wirst / wie du gesaaet hast. Und es geschahe also / und er stunde ben der Nacht auf / und tructe das Kell aus / und füllete ein Beden mit dem Thau; und er sprach abermabl zu GOtt: Las deinen Zorn wider mich nicht ergrimmen / wann ich noch ein mahtversuche/ und in dem Fell ein Zeichensuche: Ich bitte/daß das Kell allein tructen bleibe / und die ganze Erd mit Thau beneft sene; und Gott thate die selbige Nacht also/wie er begehret hatte: das Fell allein war trucken/und der Than war auf der gangen Erden. Judic. c. 6. Lauretus Cervariensis ift der Alussaa/ daß diese Geschicht wegen des Thaues ein Sinnbild sene eines auten und bosen Lands-Kürsten/ wann das Kell allein bereichert ist mit Thau/und die umliegende Erde gant trucken/ift es eine rechte Abbildung eines sehr schlimmen Regenten/welcher allein alles will haben/und seinen Basallen und Unterthanen nichtstassen. Ist aber das Fell gant trucken und die Erden wohl mit Thau benest/foldes bedeutet einen guten Landes-Kürsten/der da lieber selbst will leiden / als seine Unterthanen / dahero dazumahl das Bolcknicht übel gethan / wie Christus der HErr so viel tausend Menschen mit dem Bunderbrod gesättiget/ daß sie ihn für einen König wolten erkiesen/venerunt, ut raperent, & facerenteum Regem: Dann sie glaubten / daßfeiner besser tauge für einen Ros nia und Landes-Fürsten / als welcher da gern gibt und nicht nimmet: Wef senthalben sehr thoricht gehandlet die Baume / wie sie die Dornstauden für eis nen König erwöhlet / indeme dieselbe nichts anders im Brauch hat / als nur runfen und zupfen / und passieret nicht einmahl ein Lämblein vorben / dem sie nicht ein Buschel Wolle von Pelknimmet. Entgegen ist auch zuwissen / daß die

DieiUnterthanen in Gewissen schuldig senn/ ihrem Lands - Rürsten unter die Urm zu greiffen/ und ihme die gebührende Anlagen und Tribut abzustatten / dahero saget Tacitus: Nec quies gentium sine armis, necarma sine stipendiis, nec stipendia sine tributis haberi queunt, 4. Hift. Die Pharifaer und Berodianer wolten auf eine Zeit Chriftum den BEr: ren in der Rede fangen / fragten ihne alfo; ob es recht und zulässig sepe / daß man dem Rais fer Zins gebe / oder nicht? Da fprach Er aber zu ihnen / date, que funt Cæfaris, Cæfari, gebt dem Raifer / was des Raifers ift / und GOtt was Gottes ift, Matth. c, 22. Ja folches hat er gar mit einem 2Bunderwerck beftattiger; bann wie zu Capharnaum die Bins-Einnehmer den Petrum gefraget / ob fein HErr/ verstehe Christum / den Zins - Groschen bes gable oder nicht / da hat der SErr alsobald dem Peter besohlen / gehe hin/ sagt er / damit wir die Leute nicht årgeren / so gehe hin an das Meer / wirff den Angel aus / und nimm den Fisch / der am ersten herauffommet / und wann du seinen Mund aufthust / so wirst du ein Geld sinden / dasselbige giebe ihnen / und zahle für mich und dich. Matth. c. 17. Geschich ten von dem Than sind zwar zimlich wenig / unter anderen aber bringet eine auf die Bahn ber H. Petrus Damiani. 1. 7. Ep. 19. Folgender Gestalten: Eine Berzogin von Benedig heuchelte dergestalten ihren Balg / daß man ihr die kostbahriste Speisen von weiten Landern muste zuführen; alle ihre Wohnungen waren mit dem theuristen Balsam und Bisam angefüllet / auch war ihr das gemeine Waffer für ein Bad viel zu schlecht / sondern die Bediente haben muffen mit hochstem Flelk den Himmels - Thau von allen Kräutern und Blumen zufammen sammlen / wormit sie ihren Leib konnte waschen; aber der gerechte Gott hat end. lich die verdiente Straff über sie verhänget / also zwar/daß sie nach und nach lebendig verfaus let / worvon ein folcher abscheulicher Gestanck entstanden / daß alle Pediente darvon geloffen / ausser einer einigen Magd / welche zuweilen / jedoch mit Venhülff vieler Kauchwerck zu ihr gegangen; aber sich eilends wider darvon gemachet / letztlichen hat dieses lebendige Nas / nicht ohne sonderen Trost der Vefreunden/ihren elenden Geist aufgegeben. Dergleis den Leute/ welche also ihren Leib verehren/ wie die Philistäer ihren Abgott Dagon/haben den Himmel gar nicht zu hoffen; Dan unter den 8. Seligkeiten/die Chriftus der HEr; dem Bolck porgetragen / findet man nicht geschriebener: Seelig/ die da wohl effen und trincken/ und ihnen aute Sag anthun/wohl aber: Seelig/die da leiden; Seelig/welche armfind; Seelig/ welche gedultig / 2c. Auf vielen Hohen Schulen ift der Brauch / wann einer will die Glorie eines rechten Studenten genieffen/ somuß er sich vorhero deponiren laffen / und bestehet solches in vielen Schlagen/Stossen/ Voppen und dergleichen Beschwernussen: Also wer heachret ein Rind der Seeligkeit zu werden / der muß vorhero leiden / und ist kein anderer Weg in den himmel / als suftine, &abstine, der reiche Praffer hat feinen Leib wohl gehale ten / ist aber nachmahls in der Holl begraben worden; der arme Lazarus hat an seinem Leib viel gelitten / ift aber darauf in die Schoß Abraha gefommen.

### Pabel.

Iner / der fonst in allweg ein zimlicher Aufschneider gewesen / gienge ben lustiger Majal-Zeit mit etlichen seinen Cameraden in aller Früse Gewesen / gienge ben lustiger Majal-Beit mit etlichen seinen Cameraden in aller Frühe spazieren / fragte unter anderen / was doch diese für kleine Thierl senn / welche den Thau / so auf den Blumen lieget / alto embfig durchsuchen? Deme gaben fie zur Antwort: Es find Immen oder Bienen / to da Materigu ihren Honig aus dem Thau flauben. Was? fagt er / Bienen find Diese? Ich bin in einem Land gewesen / wo die Bienen / so groß / wie die Schaaf ben uns. Alls nun einer dies fen so groben Schnitt nicht leiden konnte / und ihn fragte / ob dann ihre Bienen - Rorb / und Dero Locher / um so viel desto groffer waren / als ben uns? Dein! sagte er / sie sind nicht groß fer als ben und: Der andere fragte/wie konnen dann fo groffe und dicke Bienen hmein friechen? Der Aufschneider war gefangen / wie eine Meisen auf dem Kloben / und sagte nur dieses? Da lag ich sie darvor sorgen; Mendacem oportet effe memorem, ein Lugner der nicht Denkt der Wort / fommt mit der Lug nicht leichtlich fort. Ein folcher Lugenschmid bringt seine Sach fo weit / daß / wann er auch die Warheit redet / man ihme keinen Glauben mehr gibt. Der Teuffel aus einem besessenen Menschen hat einmahl den Benland sehr hervorgestrichen/ Scio, quod sis Sanctus Dei: Ich weiß daß du bist JEsus von Nazareth der mahre Beilige Gottes: Hieraufhat der Berr alsobald befohlen/er solle das Maul halten und verstummen. Dann weil der Sathan ein allgemeiner Natter der Lügen ist / alfo wolte der Heiland nicht zulatien / daß er von ihme folle gelobt werden: Dann eines Aufschneidere Rede / wann er auch Die Markeit saget / allzeit suspect ist: Dahero der Evangelist sehr behutsam geschrieben / als er die Geschicht protocollirt/ wie Christus der Herr mit dem Samaritanischen Weib ben dem Brunn Gaceb geredet hat / hora erat qualifexta. Dazumahl war es um die fechfte Stund/weil gank wenig Minuten abgangen / also hat er ihm nicht getrauet ganklich Sechse gu schreiben / Damit er nur die Warheit im Mindesten nicht beleidige / und folgsam ihme felbsten den Glauben schmählere.

## Rivus. Subito furgitque, ruitque.



Inter faxa strepens, qui rivus circuit undis,
Cunas in modico fragmine rupis habet.
Sape tamen pluvio ditant hunc Pleiades imbre,
Surgit & affusas tum tumet inter aquas.
At brevis hic tumor est. Sol advenit, aufugit imber,
Et puer hunc sicco transit ut ante pede.
Se videt hac in aqua, qui, paupere natus in æde,
Ingentes subito crevit adeptus opes.
Rursus enim fastu nimium dum turget inani,
Ad populi risum, sorte cadente, cadit.

### Der Wießbach.

Dir soll mein so schnelles Steigen auch ein schnelles Fallenzeigen.

Gr Bach/der durch die Stein jezt schleicht die Schlangen Gänge/
lief schmal/aus kleinem Spalt der Felsen-Klumsen/her.

Doch wann der Negen ihm die Strassen macht zu änge/
so brausst er/ gleich als ob er Fluten - König wär.

D kurze Prahleren! So bald der Negen weicht/
so bald wird auch der Bach verächtlich/schmal und seucht.

Die Sonne scheinet neu/die albern Kinder spielen/
und machen kaum darinn die Fersen oben naß.

Wer Arm von Herkunft ist/und nun im Geld kan wühlen/

Wer Arm von Herfunft 11t/1110 nun im Geld kan wuhlen/
ist klug/ wann er bald strebt/wie er die Lehre kaß:

Oer/dem Gluck/Gut und Stand/zur Schwulst die Geister bleht/
kallt in den Spott des Volks/wann sich das Gluck verdreht.



### Der Wach.



Eil die Autores so unterschiedlich in ihren Meinungen und Aussagungen/wegen der Quellen/welche da und dort aus der Erden und denen Felsen hervor dringen/also soll auch dermahl dessen nicht viel gedacht werden; Ich meines theils/halte nuch an die Göttliche Schrifft/laut dero alle Brunn/Bäch und Flüsse ihren Ursvrung nehmen von dem Meer/auch fols

gends nach langer Reiß wiederum in daffelbige einflieffen. Ein Bach rührt gemeinialich her von einer kleinen Quell Alder / welche nachmahls ein Wachs. thum nimmt von anderen benfallenden Baffern/auch fich meistens durch Regen und Schneewaffer vermehret / also zwar/ daß er offt gange Gebäue mit ardftem Schaden himweg reiffet. Inder Schweit ift ein Bach/welchen die Innmobner den Siedmansbach nennen/dieser pflegt alle Berbstzeit auszutrucknen/ im Frühlma aber wieder zuzurinnen / wann er etwassvaters als sonsten aez wonnlich / austrucknet/ so dann bedeut es ein gutes folgendes Jahr / verliert er sich aber allzufrühe alsdan weiß mangewiß/ daß felbiges Jahr eine große Ralte einfalle/wordurch die Erd Fruchte sonderen Schaden leiden. Bon dem Bach Cedron schreibt Segala Medi. 5.n.2. dieses denkwirdige/wie Christus der Berz von denen Judischen Henkersknechten in denselben gestossen worden / da hat er die Hand und Kuß/ wie in ein Wachs/ in die Stein eingedruckt/welches noch auf heuntigen Tag zu sehen. In S. Schrifft geschicht öfftere Meldung von dem Bach Arnon, von dem Bach Cison, von dem Bach Carith, Besor, Jaboc. Jeboc, Zared, Nedelet, &c. Insonderheit aber von dem Bach / aus wel chem der David die Steine genommen/mit denen er wider den Goliath aus. gegangen. Nachdem der David die Erlaubnus von dem Konia Saul erhalten! daß er hat dorffen wider den ungeheurigen Riesen streiten/ also hat er auch aus Dem nediffen Bach ihme fünff glatte Steine auserwöhlt / und felbige in feine Birten Tafchen geschoben/quinque limpidissimos Lapides. 1. Keg. c. 17. Kunff glatte/ nicht rauhe/funff glatte/ nit grobe/funff glatte/nicht wilde Steine hat David ausgesucht. Einige Lehrer deuten diefes aus für ein Sinnbild einer Ermahnung/welche da geben muß ein Obrigkeit seinen Untergebenen/ solche muß nicht senn mit rauhen/groben und ungeschlachten Worten/ sondern mit eis ner Manier und Freundlichkeit: In dem ist ums GOtt selbsten mit einem Eremvelvorgegangen. Nachdem Adam das Gebotso freventlich übertretten / und dem gesamten Menschlichen Geschlecht so groffen Last aufgeburdet / da hat ihn GOtt nicht angeredt: Du Treulofer Gefell/du ungeherfamer Kerl du vernasch. rer Obsifresser / du unverschämter Limmel/wie hast du dich also muthwillig und übermuthig unterfangen/mein Gebot zu verachten? Nichts dergleichen hat GOtt heren lassen/sondern Adam ubi es? Adam wo bist du? Hatibn noch mit Nahmen genennt / und ihme also mit freundlicher Manier sein Berbrechen vergestellt. Corrigas leniter, & humane, non ut hostis, neque nt durus & rigidus Medicus. Greg. Naz. de Modest. Wie wunderbarlich hat Chriffus der hEredie Samaritanerin wiederum auf den rechttn Weg gebracht/alfozwar / daß sie eine grosse Heiligin worden/ auch in einem feutigen Ofen dren Tagunverschrt gestanden / und endlich um des wahren Glaubens willen die Marter-Cron erhalten / dero Saubt noch ben St. Paul/ausser der Stadt Rom/verehrt wird. Wie diese auffer Sichem ben dem Brunnen wollte Waffer schöpfen/ da hat der HEr: anfangs eine gar glimpfliche Ansprach mit ihr gehalten/ unerachtet sie ein Lasterhafftes Weibs - Bild gewesen/ und einen sträflichen Bandelgeführt. Gleichwohlhat er sie mit rauhen Worten nicht angerollt/noch weniger fie einen üppigen Schlepfact/einen wilden Grindfchupel/

eine verbulte Krott/eine zuchtlose Bestia genennet/gang nichts solches/sondern er führte gang fansttmuthige Reden mit ihr/benedixisti: Ja! mein Weid du hast recht gesaget: Ich hab keinen Mann/dann du hast fünst Manner gehabt/ und den du jest hast/ der ist nicht dein Mann/ daran hast du die Wahrheit geredet/ mit solcher schoner Manier hat er diesen Fisch gesangen/ aus diesem Blen ein Gold gemachet/und diesen Misthaussen in Blumen-Verthel verwandlet: Woraus alle Obrigkeiten und Vorsteher zu lernen/ daß sie ihre Untergebene wegen eines und anderen Jehlers/ nicht wie ein Feuer-spenender Vesuvius sollen ansahren/ sondern dieselbige durch glimpsliche Ermahnungen widerum auf den rechten Weg leiten/ auch sollen sie Gemüther und Herzen einnehmen/ wie Josue die Stadt Jericho/ Clangentibus Tubis &c. welche nicht durch scharpse Wassen/ sondern mit lieblichem Possaunen Schall erobert worden.

In dem Leben des H. Patritii. wird etwas wunderbahres von einem Bach gelesen c. 88. Wie dieser grosse Mann einen vornehmen von Abel samt seiner Frauen zu dem wahren Glauben bekehret / und beede getausset / da hat er ihr/ durch einen Prophetischen Geist angedeutet / daß sie eine Tochter im Leid trage / welche ihre beständige Jungfrauschafft dem himmlissehen Präutigam werde in einem Closter ausopferen / bald hernach hat sie eine Tochter gebohren / welche in dem H. Tucha genennet worden/nach dem solche das zehende Jahr erreichet / so hat sie sich auf dem Weg gemachet zu dem H. Patritio; weil aber der Bach / worüber sie müsste passiren / allzuhäussig angelossen / also hat solches der H. Mann durch Göttliche Eingebung geschen / dessentwegen mit gedogenen Knien den Allmächtigen GOtt ensstrigt gebetten; er möchte doch / in Anschung der Jungfrauschafft welche diese ihm werde verloben / den Bach austrucknen / damit selbe desso ehender zu ihrem Ziel möchte geslangen. Gleich hierauf hat sich der Bach also verlohren / daß man ohne einige Hindernus mit trockenen Füssen hat können durchgehen.

Einjeder Stand/wann er den Göttlichen Gebotten gemäs gehalten wird/ist dem Allsmächtigen angenehm / forderist aber der Jungfraustand : Dann der Ehestand ist ein Glas/der Wittibstand ein Ernstall/ der Jungfraustand ein Diamant. Der Ehesstand ist ein Dorff / der Wittibstand ein Mark-Fleck / der Jungfraustand eine Stadt. Dre Chestand ist ein Kupffer/der Wittibstand ein Silber / der Jungfraustand ein Gold. Der Chestand ist ein Stern / der Wittibstand der Mond/der Jungfraustand ein Vonn. Der Ehestand ist ein Ucker / der Wittibstand ein Garten/der Jungfraustand ein Paradeis. Der Chestand ist eine Dienstmagd / der Wittibstand eine Frau / der Jungfraustand eine Königin. Der Ehestand ist eine Leinwat / der Wittibstand ein Caffet / der Jungfraustand ein Sannet. Der Chestand ist gut/der Wittibstand ist besser / der Jungfraustand sit der beste.

### Pabel.

In Verwalter oder Pfleger / der seines Sdelmanns Vauren tapfer schinden helffen/ und nach Wohlgefallen dieselbe gekamplet / kam endlich auch in Ungnaden / also daß er seines Diensts entlassen worden / wie er sich nun auf den Weg gemachet / um ans dere Dienst umzuschauen / kam er in ein Dorff / so seinem gewesenen Herren zugehörig / das felbst war ein Bach / daß er ju fuß nicht wohl durch konnte / bate demnach einen Bauren/er mochte ihn doch hindurch tragen / er wolle ihm anderwerts widerum einen Dienst erweisen/ Der Bauer war hierzu gar ehrerbietig/ wie er aber mitten in den Bach gekommen/ und den Pfleger auf dem Rucken getragen / so fragte er denselben / wo er dann hin wolle / der Pfles ger gab zur Untwort : Ich muß fehen / daß ich andere Dienst bekomme ; der Bauer fagt/ wie? fend ihr nicht mehr ben unseren Edelmann und Herrschafft? Der Pfleger sagte; Nein: Dars auf fagtel der Bauer / so trag dich der Teufel und wurff ihn darmit in Bach und lieff darvon. Diejenige so allzuhart mit dem armen Bauersmann verfahren / verdienen nicht allein dergleis chen Dinge / sondern haben noch andere Straffen von GOtt zu gewarten. Wie GOtt der HErr in dem brinnenden Dornbusch erschienen / da hat Monses nicht dorffen hinzutretten/ bif er seine Schuhe ausgezogen: Dann die Schuhe sind von einer Haut/ so von Wieh mit Gewalt abgeschunden worden: Wann solches GOtt nicht hat wollen leiden / wie vielmehr wird er haffen diejenige / welche gar die Bauern schinden; Frenlich ift es billich / daß die Baw ren ihrer Herrschafft das Gebührende abstatten / aber sie gar auf das Blut aussaugen / ist wis Der alle Gerechtigkeit und Lieb des Nechsten: Man foll fein mit denen Bauern umgehen / wie die Bienen oder Jumen mit denen Blumen / aus welchen sie zwar etwas saugen / aber sie laffen die Blum noch in ihrem Stand: Der Hanon hat den Gefanden des Davids die Bart nur halb und halb abgeschoren: Wann man mit den Bauern also thatte verfahren / ware co fast noch leidentlich.

## Fons. Quod premit, elevat.



At premit arctatas incubus aër, aquas.
In celsum saliunt per aperta foramina fontem,
Mille dein sparso qui facit imbre jocos.
Ante magis constricta, magis dein libera surgit,
Quoque magis pressa est, tollitur unda magis.
Purus es instar aquæ, tamen arctat, & opprimit hostis?
Ne vereare: suos hac levat arte DEVS.
Josephus docet hoc Phario de carcere liber:
Nam minus illustris, ni latuisset, erat.

#### Der Spring-Brunne.

Dieses Martern/dieses Trücken/dient zum Heben und Erquicken.
The fångt die edle Kunst das Wasser mit den Rohren/
und noch macht sich die Lufft mit dünnem Trück-Werk dran,
Orum springt das Wasser hoch/es lässt sich saußlend hören/
und mahlt/so bunt es sonst der Regenbogen kan.
Ie ånger mans gefasst/se köher springt es fort;
Ie tiefer mans getrückt/se höher springt es dort.
Vist du auch Wasser-hell/und rein in dem Gewissen?
zwängt dich so Feind als Neid in änge Klumsen ein?
Eo magst du/dir zum Trost/in aller Trangsal/wissen:
Was GOttliebt/muß nur so von Ihm erhoben senn.
Oenk an den Joseph nur/den man so ång auch sieng/
der doch/vom Finstern/fren zum Glanz der Ehren gieng.



**海高高珠:**) o (:海高高珠

# Fontainoder Masserkunst.

ben warmer Sommer Zeit erquicken kan / nimme dieselbis ae aus / welche an dem October-Quell oder Wein-Safft

ardiferes Wohlacfallen schönsten; so weit ist es schon in der Welt gekommen / daß man dieses Element des Wassers in Iden arbsten Gehorsam gezogen hat / und ob es schon aus eigener Demut gern in die Niedere fallet / so muß es doch wieder seine Natur emvor fteigen / dergleichen zu sehen absonderlich in der Stadt Rom / allwo neben auderen/ Pabst sixtus, dieses Nahmens der Kunffte /viel hundert tausend Gulden auf die Basserkunsten angewendet/wie in Monte Quirinali und anderwerts mit groffer Verwunderung zu sehen. Defigleichen unweit Rom zu Frescati ein solches Waffer - Spiel / daß einem jeden mochte einfallen Neptunus habe an diesem Ort seine völlige Residenz und Hoffstatt aufgerichtet; Franckreich weichet hierinnfalls auch wenia/ absonderlich zu Versailles und Fontainebleau: So will auch Teutschland nicht das fürzere ziehen / zumahlen nechst an Salkburg ein Lustgarten / Hellbronn genannt / so wunderselkame Wasserfünsten anzutreffen / welche nicht allein mit denen Vorwißigen mit allerleit naffen Concepten verfahren/ sondern wollen noch dem Himmel und Wolfen einen Trug bieten / und machen ben dem hellen Sonnenschein einen wohlgestalten Regenbogen. Was anbelanget die B. Schrifft / ift in derselben von deraleichen neuen erfundenen Wasserkünsten nichts zu finden / aleichmohl ist sich höchst zu verwunderen über die Fontain oder Wasser-Quell/welche Monfes aus dem harten Felfen erwecket hat. Wie Monfes und fein Bruder Llaron in die Wüften Sin mit dem ganken Volk gelanget / da haben diese unruhige Israeliter sehr angefangen zu murren / forderist wegen des frischen Wasserst welches ihnen dazumahl in solcher truckenen und steinigen Einode gemanalet. Dabero GOtt denen zwenen Kuhrern anbefohlen/ fie follen den Kelfen in feinem Nahmen anveden / und er werde ihnen Wasser genug spendiren / wie dann auf dem anderten Streich seiner Ruthen so häuffiges Wasser hervor gesprungen / daß so wohl das Bolk / als auch ihr Bieh/zu trinken genug gehabt: Abulensis in Num. gibt vor/ daß solches Wasser immersort noch aus diesem Felsen in der Menge rinne/ worvon Arabia befeuchtiget wird/ welches sonst wegen durre der Erden nicht zu bewohnen gewesen: Nun ist/fast nach aller Leh. rer Aussaa/gewiß/ daß dazumahl Monses in etwas gezweifflet/ob GOtt einem so schmählerischen Bolf werde solches Mirackel und Wunderwerf würfen/ und wegen dieses habe er eine laffliche Sund begangen / auch sen er derentwegen nicht ins gelobte Land eingelassen worden / aus welchem dann gank flar abzunehmen/ daß GOtt auch die mindeste Sund nicht ungestraffter lasse. unerzogene Knaben zu Bethel, weil sie den Mann Gottes Elisæum ausgewottlet / und ihn einen Kahlkovff gescholten / haben nur lässlich gestindiget / weil sie noch nicht ben vollkommenen Verstand gewesen/ gleichwohl hat sie GOtt aestraffet / daß sie alle von zwenen wilden Baren zu Stucken find zerriffen wor-Den. 4. Reg. c. 2. Annanias und Saphira, weil sie vor dem B. Wetro mit einer unverschamten Lug aufgezogen/welches geleh:te Theologi nur für eine lässliche Sund gehalten / sind zur Straff des gahen Todts gestorben / und ist der S. Batter Augustinus der Aussaa/ daß dero Sund sene durch den zeitlichen Tod ausgelöschet worden. Lanzizius opus. 16. c. 10. In der Bolognesischen Provinz ist ben nächtlicher Weil ein Capuciner in die Ruchel gegangen / des Willens sich zu warmen / daselbst hat er wahrgenommen / daß zwen schwar-Be Ruchel-Raßen einen Capuciner am Spieß gebraten / und gaben auch Dellen \$ 3

dessen die Ursach / daß dieser vorhin / als er noch lebete/sene Koch gewesen / und habe zuweilen das Holz unmüßlich verbrennet / welches wider seine Armuths Regel ware: ibid. Dis. 9. Die allergeringste Verbrechen / welche auch eiserige Diener Gottes begehen / wann sie nicht durch Reue und Buß bezahlet werden/bleiben von dem gerechten GOtt nicht ungestraffter; Wir unvorsichtige Abams Kinder halten meistens die kleine Sünd für nichts / und gleichwohl ziehen selbige offt große Straffen nach sich. Wie Petrus auf Vesehl des Herrn das Netz ausgeworffen / da hat er dasselbe heraus gezogen voll mit großen Fischen / plenum magnis pilcibus. Joan. c. 21. Goll dann kein einiger kleiner Fisch senn darinn gewesen? Reiner/dann diese sind durchgemischet: aber gedenzte an mich / ben dem allwissenden GOtt wischet auch die allerkeineste Sünd nicht durch / sondern muß gestraffet werden.

Bonden Fontainen oder Wafferbrunnen / wie sie ben dermahlen vorwißigen Welt aufgerichtet / find gar wenig Geschichten vorhanden: Ist demnach nur zu melden von anderen Bunderbrunnen. In dem Toscanischen/ und zwar unter der Stadt Siena, im Dorff Rolia find die 2 Sunderbrunnen Locales, welche nur zu gewiffen Jahren flieffen/wann nehmlich eis ne Theurung foll angefundet werden/die auch unfehlbahr folget; So bald siefaber wider ver trocknen/ mimmet die Theurung ab : Welche Eigenschafft auch der Brunn Sancti Reguli in gedachtem gand hat. Krcherus. Widerumist in gedachter Provinz ben Voltera, einestarke Bafferquell / die fich im Hervorspringen 10. Schuh in die Höhe, wirfft / trug einer Baf ferkunft/je hoher nun sie über sich steiget/ je naher sind Regen und Ungewitter; springet sie aber nicht hoch / und fliesset gleichsam nur / so bedeut es schon Wetter. In Franckreich ben einem adeliehen Geschlecht verliehret eine schöne Brunnquell ihr Wasser / wann jemand von diesem Stammen-Hauß soll sterben. Grund, delic. Histor. In Spanien auf dem Berg Serato, allwo ein wunderwindiges Bild unserer lieben Frauen verehret wird/haben Die Geistliche Dafelbst einen groffen Mangel gelitten an frischen Brunnenvaffer / und was ihr Abel noch vergröfferte / musten so wohl sie / als die Wallfahrter von der geitigen benachbarten Herrschafft das nothwendige Wasserum Geld bezahlen; Endlichen haben sie ihre Zuflucht genommen ben der Gnaden - vollen Mutter Gottes / worüber alfohald gesches ben / daß der Brunn / von dem Grund befagtem Geichals verschwunden / unter der Erden feinen Ruckwaa genommen / und unweit ben dem Closter empor gestiegen / zu sonderen Trosk der Geitrlichen fo wohl/als der anionienden, Fremdlingen. Was fan doch verruchters fenn als ein Beit iger: maffen diefer der Sollen gleich/welche fo vielMillionen Geelen schon geschluckt/ und boch den unerfattlichen Sunger noch nicht gestillet. Solche Geld-gierrige Maulaffen find fast wie die blinde Maulwurf/welche ihre einige Freud und Ergötlichkeit in der Erde suchen.

Mabel. In zeigte einem vornehmen Romaner / welcher dazumahl in Franckreich in groffer Burde stunde / ein Gemählde / welches das beste Stuck von dem berühmten Franzeichen Mahler Le Brun war. Zur Seiten und gegen über warenzwen fürtreffliche Stuck / eines von Raphael von Urbin , das andere von Paul von Verona gesetzet. man diesen Romaner um seine Meinung wegen des ersten fragte / gaber zur Untwort: Es ift schon / aber es hat zwen schlimme Rachbarn; hierdurch gab er wohl den Borzug zu erken nen / welchen er den zwenen altiften Mahlern für den Jungeren gabe; Rach folchen führte man diesen Romaner in ein anders groffes Zimmer/ worinnen mehrmahl sehr herrliche Stuck von dem besten Bemfelwaren / unter anderenistzu seben gewesen eine Fontain oder Waffer= funft / welche dergestalten funstlich vorgestellet / daß sich manniglich darüber verwundert/ wie daß empor getriebene Wafferquell so artlich widerum zuruck fallet / und eine breite Mar= molfteinene Schalen aufüllet/ aus welcher ein reisender Mensch trinfen thut ; Der Romaner wurde befragt/ob dieses nicht ein vortreffliches Stuck sen? und gehe dem Trinkenden nichts ab/ als die Red? Wahr ift es/fagt der Romaner/es manglet ihme nichts als die Rede/allein trinfen und reden zugleich/ist nicht müglich/wartet biß er ausgetrunken hat/ alsdann wird sich der Feh= ler offenbahren. Zwo Arbeit auf einmahl verrichten / ist nicht möglich; doch gibt es gleiche wohl folche Leute / die den Glaubens find / daß sie GOtt und dem Teufel können dienen/ welches zwar gang grad wider die Evangelische Warheit / welche da lautet: Nemo potest duobus Dominis fervire, Niemand fan zwegen Gerren dienen; Matth.c.6. Giner gruffet einen: mein lieber Bruder / im Bergen aber munschet er ihm auf der Galeer einen Ruder; Einer bethet Batter unser / der du bist im Himmel; im Herzen gedenket er / hohl der Teufel me nen alten Schimmel (verstehe die Scinige; ) Einer gehet im Tempel / und denket doch immerfort an Plempel; das heist ja auf einmahl zwenen Herren dienen/auf einmahl zwo Arbeit verrichten: Das fagst du / aber ich nicht / und ein rechter Christ nicht / wer anderst im Ders zen als in dem Mund / der dienet dem Teufel allein / und nicht Gott zugleich; Gott ift der wahre Herr und Herrscher / ihme foll man allein dienen; Dann die Urchen des Bundes/ und der Abgott Dagon konnten jugleich beveinander und miteinander nicht fiehen.

## Fluvius. Collectis oritur, divisis interit undis.

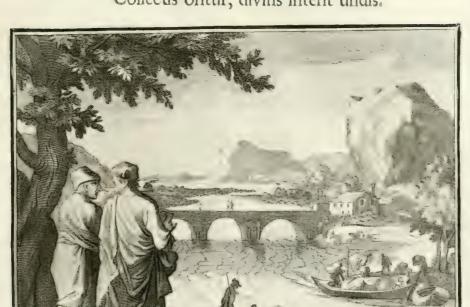

ID quod grande vides, fons est in origine, flumen,
Fluminis hoc vario tramite rivus adit.

E sociis ergo cæpit succrescere rivis,
Jam sluvii nomen, vim quoque grandis habet.

Bajulus impositis subdit tum terga carinis,
Et decus & magnas urbibus addit opes.

Par est Nobilitas sluviis: nam crescit eundo,
Et grave, Res quod habet publica, portat onus,
Splendor ab hoc, fortuna venit, tutelaque regnis.

#### Der Strom.

Si tamen in luxum diffluit, ista perit.

Aus dem Samlen wächst die Flut; Aus der Theilungstirbt ein Gut.

Er jezt ein schneller Strom / war Anfangs eine Quelle;
Nun tringen da und dort die starke Bach' hinein.

Nun mehrt er Stärk und Steur durch kleine Flüß-Gefälle /
Und kan ein grosser Hanns / im Reich der Fluten/senn.
Er trägt die Lasibarn Schiff und hat so wenig Ruh/
führt Städten/nechst der Zier/auch grossen Reichthum zu.

Lässt sich der Aldel nicht mit einem Strom vergleichen?
Dann bende mehren sich durch einen langen Lauf.

Der Aldel muß dem Reich die tapfern Hände reichen/
und nimmt der Länder Last mit starken Schultern auf.
Er ists/von dem ein Land Schutz/ Gut und Ehr/geniest;
Doch macht die Schwelgeren daß er in Nichts zerkiest.



# Mer Mluß.

Wischen einem Fluß und Bach ist dieser Unterschied/ daß der Bach zuweilen austrucknet; der Fluß aber bleibet ben seinem beständigen Lauff. Die Flüsse hat der Allerhöchste durch seine Göttliche Fürsichtigkeit mannichfältig in der Welt ausgetheilet / und meistens zu Nußen der Menschen. Bekannt ist est daß der Ganges in Indien, Pactolus in Lydien, Tagus in

Iberien, Hebrus in Thracien, Ladon in Arcadien, Nilus in Campten/ Euphrates in Armenien, Padus in Italien &c. fehr berühmte Kliffe fenn/ ihnen aber weichet die Donaunicht / durch welchen Fluß das wehrteste Teutschland so wohl geadlet als bereichert wird. Dieser Herrliche Fluß nimmet seinen Ursprung in Schwaben ben Eschungen / oder Donn-Eschungen / vergröffert fich nachmahls mit vielen anderen fürnehmen Gluffen/ welche er in seine Schoof empfanget; der groffe Fluß Inn reiffet unterwegs viel Fluß mit fich himveg/und lauffet ben Vassau mit solcher Ungestümme in die Donau/ daß er seinen Lauff zimlich weit erhalt / noch fein Waffer mit ber Donau vermischet / wie aus bender Waffer Karben zu sehen ift. Endlich stürket sich dieser verühmte Donau Fluß mit arossem Gewalt in Pontum Euxinum oder das schwarze Meer. Bas anbelanget die Göttliche Schrifft / so geschihet in derselven häuffige Meldung von den Flussen/hier aber wird allein gedacht des Flusses Fordans/in welchem unser Gebenedenter HErr und Beiland getauffet worden: Rebenanderen Wunderen / so sich mit diesem Fluß ereignet / ist nicht das mindeste / als er sich so ehrerbietig gegen der Archen oder den heiligen Bundskasten gehalten: dann wie Josue mit dem gesamten Bolf zu dem Bluß Jordan gelanget / und des nen Prieftern anbefohlen / fie follen mit der Alechen voran gehen; Gibe! da ift das Basser obenher gestanden / und hat sich wie ein Ernstallener Berg in die Höhe gebaumt; das Untere entgegen ist seinen Weg fortgeronnen / und sich in das todte Meer gestürtzet. Josie c. 3. v. 16. Hätte das todte untere Wasser nicht auch sollen die Arch verehren / und still stehen? Frentich / weil es aber solches nicht gethan/soistes in das todte Meer gefallen: In einer jeden Kyrchen und Tempel wird nicht aufbehalten die Alrch des alten Testaments/ sondern des neuen / worinnen das Gottliche Manna und lebendige himmel Brod zu finden / wer nun den Tempel und Gottes-Haußnicht verehret / sondern allerlen Ungebühr und Frechheit darinn begehet/wie es leider/ben diefer verkehrten Zeit mehrmahlzusehen/der hat nichts anders zugewarten als eben das todte Meer/ will sagen / den ewigen Tod. Der allmächtige Gott kan die aller mindeste Uns ehr nicht gedulten in seinem Hauß: Erkommet auf eine Zeit in Gestalt drener Fremdling zu dem Albraham / und nimmet die Einkehr in seiner Hütten/bald hierauffthut ihme der HErr die froliche Zeitung andeuten/ daß er werde einen Leibserben / und zwar einen Sohn bekommen. Sara dazumahl 80. Jahr alt/ schauete durch die Klumsen der Thur / das ist zwar nichts neues / dann sie war ein Weib / und wie sie vernommen / daß sie noch solle ein Kind tragen / risit. hat sie hierüber ein wenig gelachet: In Bedenkung daß sie schon alt sene; dieses bestehensonst die Weiber nicht gern: Gleich hierauf hat der BErr dem Abraham vorgeworffen/ warum seine Saragelachet habe? Dixit autem Dominus ad Abraham, quare rifit Sara? Aus diesem ift abzunehmen / daß ein ieder Mann wegen seines Weibes geringsten Fehler nuß Rechenschafft geben: Warum aber foll diefes Lachen oder wenig Schmuten ein Tadel fenn? Darum/ es gebühret sich nicht an dem Ort zu lachen/ wo GOtt gegenwertig ist/ wie das zumal. Gen. c. 18. Wie werden dann erst jene es können verantworten/ die aus einem Gottes-Hauß ein Spott-Hauß machen und solche sträffliche Krevel begehen/

begehen/ welche auch in einem Wirthshauß nichtzu gedulten: Dahero billich der S. Chryfoltomus guffchrenet: prostibulum tibi videtur Ecclesia, & foro ignobilior? Du Ge wiffen - lofer Mensch / glaubestu daß die Ryrchen ein Zummelplat sene / und ein Loffelmart? Bon den Fluffen hat man allerlen wunderliche Geschichten und Begebenheiten : Die vornehme Reichs - Stadt Regenspurg fan nicht genugsam preisen / und hervorstreichen den Lebens Wandel des H. Emerani Vischoffens und Martyrer / wegen dessen Verdiensten / unzahlbahre viel Mirackul und Wunderwerke geschehen: Dasjenige Ort unweit Regenspurg/allwo der H. Mann umgebracht worden / ift noch auf heutiger Zeit mit einem ewigen Privilegio von Himmel begnadet / indeme es niemahl im Winter mit Schnee bedecket wird / auch zur heissen Sommers-Zeit nie verdorret / fondern thut stets prangen mit einer ewigen grunen Liberene : Alls einmahl Raifer Otto/der Erste dieses Nahmens/in die Kyrchen des H. Emerani getretten / und daselbst ein Glockel gehoret eines wunderschonen Rlangs / woran er einen folchen Wohlgefallen gehabt / daß er in diese Wort ausgebrochen: Entweders soll das Glos ckel mir zukommen / oder aber ich will eines dergleichen gieffen laffen / bald hierauf ist ihme dieses verehret worden / kaum aber ist dieses von der Kyrchen hinwegkommen / da hat es als sobald den Klang verlohren / und ift ganglich verstummet. Wie der S. Emeranus am gan-Ben Leib verwundet worden / da hat er von einem anwesenden Priester einen Trunck Was fer begehret/welches ihme aber der unbarmherkigeMann abgeschlagen; worüber Emeranus ihme den Fluch gegeben / daß er die Zeit seines Lebens nimmermehr werde einen Trunck geniessen / und so fern er solle einen Tropssen nehmen / so soll er unsimnig werden / welches auch nachmahls wahr worden. Das wunderbahrlichste aber ist dieses / welches auch meistens zu unscrem Vorhaben / wie sein S. Leib auf der Iser herunter geführet worden / und nachmahls in die Donau gekommen / ba ift das Schiffel ohne Arbeit fo schnell wider den Strom hinauf gefahren/ als ware es von dem besten Segel getrieben worden. Meginfredus in Vita S. Emerani. Auf solche Weiß hat der berühmte Fluß Donau auch die H. Reliquien verehret/ woran viel sich können billich spieglen: Dann sind die Kranckheiten gewendet worden/ und die Teufel in die Flucht gegangen/wegen der Schweißtücher und Schurgtücher Pauli, Act: c. 19. Wie viel heilfamer werden erft senn die Beiner der heiligen Leiber / mit welchen fie dem allmächtigen GOtt fo eifferig gedienet. Dahero Raifer Carolus der Bierte den Leib des Veit nacher Prag in Bohmen überbringen laffen: Fridericus der Erfte die Leiber der S. S. brenen Königen von Mayland nacher Colln geführet : Luicprandus den Leib des H. Natters Augustini nacher Ticin gebracht / damit dero untergebene Lander und Stadt an dergleis chen heiligen Leibern einen sonderen Schatzmöchten haben: Sat der Schatten Petrifolche Rrafft und Wurfung gehabt / daß er die Krankegefund gemachet / ja es schreibet mein H. Natter Augustinus, daß so gar ein Todter sene lebendig worden von dem Schatten Petri. lib. de Cathech: c. 23. Was sollen und können erst wurden ganke H. Leiber / welche in der Christenheit mit sonderer Andacht verehret werden: So gar die Vernunfft - lose Thier lehren und / wie wir sollen die Heiligthumer in Ehren haben / zumahlen alle Jahr auf eine mahl eine unzahlbahre Menge der Vogel ben dem Grab der heiligen Jungfrauen und Mars tyrin Catharina erscheinen / und ein jeder daselbst sein Opfer ableget / welches bestehet in eis nem grunen Zweigel samt der Frucht. Joan. de Monte Villa lib. 1. de peregrinat.

### Pabel.

EIn Herr reifete mit seinem Diener über Land/ der Diener aber unterwegs ließsich hören/was er sur WunGah lausset ein Fuchs über dem Weg/ darauf sagte der Herr/ das war ein großer Ruchs! D Herr! sehet
hinwider der Diener / ich hab Fuchsen geschen/ wornnter aber die mehriste mit dem großer Messet der Serr! sas war ein großer Fuchs! D Herr! sehet
hinwider der Diener / ich hab Fuchsen geschen/ woroß wie ein Ochs / holla! gedachte der Herr! das sist eine
Gewichtige: Des anderten Tags frühe bettete der Herr überlaut aus seinem Pserd: GOtt wolle ihn doch den
selben Tag sür einer Lug hüten/ dieses Gebeth kam dem Diener sehr fremd vor! fragte demnach seinen Derren die Ursach! worauf der Herr mit seussen geantwortet: Wir müssen heunt über einen Flußreiten / worinn
alle ersaussen, die da mit einer Lug behasstet sind: Nach diesem kamen sie zu einem Wasser! allwo der Diener
aus nagenden Gewissens! Wurm gestagt! ob dieses Wasser solche Eigenschafst habe? Dann er besinne sich!
daß er wegen des Fuchsen habe zu viel geredet! denn er sehe nicht größer gewesen! als eine mittere Ruhe! dieses
Wasser ist es nicht: Vald hierauf gelangten sie zu einem anderen Wasser/der als eine mittere Ruhe! dieses
Wasser ist es nicht: Vald hierauf gelangten sie zu einem anderen Wasser/der der Diener ersorschet wiederum! obs
dann dieses sehe! dann er habe einen Scrupel wegen des Fuchsen! indeme derselbe nicht größer gewesen! als
ein Ralb / noch nicht! sagt der Herr! aber unweit ist derselbe Fluß entlegen/wiese nun zum Gestad desselben
kommen! da zitterte der Diener hinter seiner am ganzen Leib! daß er sasse nun zum Gestad desselben
kommen! da zitterte der Diener hinter seiner am ganzen Leib! daß er sasse und zum Gestad desselben
kommen! da zitterte der Diener hinter seiner am ganzen Leib! daß er sasse und der Seulschen und
wolte auf keine Weissen der Seulschen und vorden der Seulschen und vorden der Seulschen und erselben wei andere! als die Küchse in diesen Land/worauf der Herr gesaget:
Weild berselben ausschen der siehe Ausgesen des Stucken die

Dergleichen aufschneiderische Jungen gibt es in der Menge/ und haben diejenige/ welche Monses ausgeschiefet/ das gelobte kand auszuspahen/ sehr viel Cameraden und Mitgesellen / die obige haben nicht allein eine groffe Weintrauben an einer Stangen getragen/ sondern auch eine groffe Lug im Maul/ indem sie alleint halben unter dem Volkfausgesprenget/ daß in dem benannten kand so groffe Leute gesunden werden/ gegen

benen sie wie die Beuschrecken aussehen / en fo schneid. Num.c. 13.

# Aqua cadens. Quantus amor Centri est!



IMpete quo, quanto strepitu, quæ proxima terræ Esse cupit, præceps montibus unda ruit! Et ruit, & raptis millena in fragmina guttis, Vnica de lapsa spuma videtur aqua. Nil casum, nil damna timet. Se dummodo jungat Et propior Centro sit gravis unda suo. Vestrum mortales centrum est in Numine, damna Quis tamen, hoc se ne separet, ulla subit? Quis famam, quis opes pro cœlo fervidus offert? Heu pudor, a gelida quod superamur aqua!

### Der Masser-Fall.

Alles eilt dem Centro zu. Sogroß ist die Lieb zur Ruh.

The It welchem Ungestümm/mit welchem Brauß und Rauschen/
stürzt sich/vom hohen Berg/der Wasser-Fall herab?

Ein Tropfe läst sich da in nassen Staub zerpauschen:

Der Grund weist/daß er nichts/als Schaum/vom Wasser hab.

Rein Fall/fein Schade schreckt/ das Wasser greisst sich an/
wann sichs dem Ruhe-Punct in etwas nähern kan.

Ihr Menschen/ihr habt auch/den Mittelpunct der Ruhe/
im Kreiß der Ewigseit/ben GOtt/dort in der Hoh.

Wer aber greisst sich an/daß er sich weher thue/
daß er dem Punct des Beils alltäglich näher geh?

Wer opfert seinem GOtt Macht/Titel und Genuß? O Schand! daß Euch hierinn das Wasser schimpsen muß.



# Masser-fall.

Es Waffers eigentliche Natur ift / daß es seinen Lauf abwerts nimmet / wofern es nicht von dem Gewalt oder Kunst in die Höhe gezwungen wird / weil es nun das Meer für seine allgemeine Mutter erkennet / und foldbes weit einen niederen Sis hat/als die hohe Geburg/also ereignet sich ein großer 28under-und Widerstreit unter den Gelehrten/wie hoch das Was-

fer in die hodite Alben und Berg hinaufsteige / und sich nachmabls mit großen Getof wieder in die Miedere sturge; ihre Aussag und Meinungen find fehr unterschieden: Einige wollen / daß durch die verschlossene Lufft in der Erden das Baffer in die Sohe gejaget werde: Undere fagen/ daß ein manches Gebirg eine schwämmige Natur an sich habe / frafft dero es das Basser an sich in die Bobe siehe: Viele aber glauben / ob folle das tobende Meer wegen fiets widerholten Stoffen / und Fortschub das Waffer durch die Erd Alderen in die Hobe schie ben : ich meines Erachtens thue foldes der allmögenden Göttlichen Bornichtige keit beinmessen / welche wunderbahrlich durch unerforschliche Weiß in der Welt In Beiliger Schrifft ift wenig zu finden von der mit denen Geschöpfen spielet. aleichen Bafferfällen/einer aber zeiget fich / woran die gange Welt fich hochst zu verwimdern hat: Nachdeme Pilatus ein Berbott ergehen laffen / manfolle Christoven Nazareth auf dem Creuk die Gebeine nicht brechen / indeme doch die gettlosen Hebraer solches instandig gesuchet/ da hat der Haubtmann Longinus, zu sehen ob JEsus noch ben Leben sene/Ihme mit einer scharpfen Lanken Die rechte Seiten eröffnet / also / daß solche bif in das Hert hinein getrungen; die Wunde ware so groß / daß man mit einer mitteren Hand hatte können hinein gelangen: Rach solchem ist alsobald wunderbahrlicher Weise das häuffige purpurfarbe Blut heraus gesprungen / auf dieses folgte der groffe Wasser faul indeme eine Menge des hellen und Ernstall-flaren Baffers herausgesprüßet/ Exivit languis & aqua. Joan. c. 19. Die mehriffe heilige Lehrer sind der all: aemeinen Aluffag/ daß durch das Blut sepe das hochite Sacrament des Altars/ und durch das Wasser die B. Tauf bedeutet worden / Chrysoit. hom. 48. in Joann. Weil von dem ersten schon öffter gedacht worden / also soll allhier von dem heilfamen Seelen - Bad des Tauffseine furge Meldung gefchehen. Nach. deme uns der leidige Sathan durch den ersten Fall des Abams eine saubere Walch (leilicet) zugerichtet und wir hierdurch alle mit der Burde der Erb. fund überladen worden / also hat der grundgütigste Gott durch seine unendliche Weißheit gemacht / daß der Teufel selber das Bad hat muffen austrinken/ und mit einer langen Rasen abziehen / indeme der Heiland JEsus das heilige Sacrament der Tauf an und eingestellet : wordurch die Erb-mackel an der Seel abgewaschen wird/ und wir wiederum in die Zahl der Kinder Gottes gelangen. Martinus Roa in dem Leben der seeligen Sancia di Cariglio schreibet/daßibr GOtt wunderbahrliche Geheimnuffen geoffenbahret habe/unter anderen/wan sie in der Pfarrfyrchen ihr eiffriges Gebett verrichtet/hat sie wahrgenomen/daß die Kinder nach empfangener heiligen Tauf/aus der offenen Seiten - Wunden Chrifti/sind heraus gefrochen. cap.1. fol.4. Wie vor diesem die Ifraeliter gefehen/daß ihr Haupt-feind der Pharao/famt den Seinigen im Waffer zu Grund gegangen / da haben sie einhellig angefangen / GOtt zu soben und dancken: Cantemus Domino &c. Laffet uns dem Berrn singen/dan er ift trefflich groß worden / er hat Pferd und Reuter in das Meer geworffen / Exod. c. 15. Gleie der Gestalten sollen wir öffters dem Allmächtigen GOtt danken um die groß fe Gnad / indem er unseren abgesagten Feind den Sathan in dem Baffer der B. Tauf versenket und zu Grund gerichtet hat. Gine groffe Wurfung hat ge-

habt das Wasser des Flusses Jordans/weit es dem Sprischen Fürsten Naaman den Aussas und Siechtum gereiniget / aber weit frafftiger ist das Waffer der H. Zauf / zumahlen fol ches so gar die Mackel der Seelen abwaschet / und den Menschen denen Englen gleich saus bert. Kaum ist ein wunderlicher Wasser-fall/als jener in Walschland/ins gemein genennet: La Cascara di Terni, daselbst sturget sich der Fluß Velin von dem höchsten Felsen herab/ und fallet ungesehr in die 300. Schuh in die Lieffe himmter / mit folchem grausamen Getoß/ daß man es ben nachtlicher Weil über etliche Meil horet/auch kan einer in der Nahe des Nechsten Wort nicht vernehmen / wann er auch überlaut schrenet: das Wasser wird von denen hin und her gespisten Klippen dergestalten zertrennet und zerguetschet / daß es weit herum in fauter Nebelzertheilet wird / welcher sich nachmahls wie ein subtiler Regen herunter giebet; das denkwürdigste ist dieses / daß daselbst/so offt die Sonn scheinet / allemahl der schönste Regenbogen zu sehen / dieser Himmelbogen zwar hat seine natürliche Ursachen / aber jener nicht / welcher sich zur Zeit der Heistigen Mariæ Villanæ gezeiget. Wie diese eistrigste Dienerin GOTTES eine Vrüderschaftt aufgerichtet / dero Satzung diese: Daß Die einverleibte Mitglieder Die zwolff Rest - Tag Christides HErren und der Mutter Gottes mit sonderer Undacht sollen begehen / worben auch das höchste Gut soll ausgesetzet werden/ als nun die erste Festivität ihren Unfang genommen / da hat sich der allerschöneste Regenbogen am Himmel sehen lassen / welcher so lang getauret / wie lang das hochste Guthers ausgestanden/ auch ist nachmahls eben solches geschehen an Maria Empfangnus / am H. Chrift - Sag / Heiligen dren Konigen / Maria Reinigung. 2c. also daß der Simmel mit den vielfärbigen Regenbogen folche Undacht bestättiget / und sattsam gezeiget / wie lobwurdig es sene/wann man Gott und seine Beilige eifferig verehret. Marchesius in vita. Rein 28afser-fall ist GOtt dem Allmächtigen wohlgefälliger / als jener / welcher dakommet von den buffartigen Augen / Dahero Raymundus von Capua, ale Beichtvatter der S. Chatharinæ Senensis, von ihr begehret / sie wolle ihme doch von GOtt dem Allmächtigen einen vollkommenen Ablaß aller seiner Sunden zuwegen bringen; des anderen Tags hat Catharina ihr eiffriges Gebeth verrichtet / hernach dem Raymundo vorgestellet die grosse Undanckbarkeit der Menschen gegen GOtt; worüber Raymundus angefangen zu seuffzen / und endlich in solches Weinen und Seulen ausgebrochen / daß wenig abgegangen / daß ihme nicht das gange Hertzerschmolzen. Hierauf sagte Catharina. Et hæc est Bulla Indulgentia, Diefes/ Dieses Zäher - Bad ist der vollkommene Ablasi/welchen dir der gütigste GOtt geschicket hat/ Dahero ihme darum dancke. In vic. Wahr ift es/ gleichwie die Archen Noe von dem Baffer in die Höhe und empor erhebet worden / also kommet der buffertige Mensch durch solches Alugen - Waffer aus dem Abgrund wiederum in die Sohe und zu Gottes Gnad; der mit folchem Buß - 2 Saffer versehen / ift schon versichert / Daß ihme seine Doffnung im Dimmel nicht zu Wafferm ird.

### Mabel.

Ep einem Barbierer waren einsmahls etliche Gaff in der Stuben / ju dem kam anch ein grober Bauer him ein / und fragte um den Meister Scherer / dieses groben Gesellen lachten nur alle / darauf gabe man ihme ein Glas Wem in die Hand / welches er rein ausgesoffen / gleich aber stunde von den Gasten auf / der kein Barbierer war / legte dem Bauern das Luch um den Hals / und sienge ihn an zu scheren / daß ihme die Augen gewässert / und er nicht anderst die Zahne geblecket / als wie ein Hund / wann man ihme die Dsengabel zeiget : Uber dieses Schauspiel lachten die anderen / daß sie sast ungefallen / der Baner aber konte nicht langer halten / sondern sprach / Weister ihr musst einen Rausch haben / dann ihr rausset mich erbarmlich / es thut mir sassenntisch wehe! der Scherer aber trössete ihn / er solle nur still halten / es werde bald ein End nehmen/ hernach sienge er ihn auch an den Bartzu scheren / gosse ihme aber ein ganzes Beck voll kaltes Wasser ums Maul herum / von welchem unwermutiseten Wasser-sall er also erschrocken daß er gleich ausgesprungen / was Teusel/saste er / ist dieses? ich din kommen zum scheren und nicht zum baden / nahm darauf den Sut / und liess wieße Cascara war nicht von Terni, sondern von Navi.

Berschwenderisch ift gewesen jener Gesell / welcher vom Batter seine Erbes. Portion bekommen / selbe aber bald durch liederlichen Wandel anworden und verschlemmt/Luc c. 15. Noch verschwenderischer sind wir arme Adams. Kinder/indeme wir die edle und theure Zeit durch allerlen Gespäß und Faszbossen so schaublich verzehren, welche uns duch der allmächtige Gott nur zur Buß und Ponitens, wurden mitgetheilet: Paulus Batti erzehlet: daß der bose Feind einmahl aus einer besessen Person bekennet habe / wann ihme Gott nach dem jüngsten Tag nur etliche Minuten der Zeit wurde schenken / wordurch er zur Gnade Gottes könnte gelangen / so wolte

er mehr für Gott thun als alle Beilige. pag. 256.

Dunglückseitiger Absalon / was gabestu um ein einziges Stündlein? Die gante Welt / sagte er: Dewig verlohrner Berodes / was spendierestu um eine halbe Stund Zeit? Alle Neichthummen und Wollusten der ganten Welt; bekennet er: Dverdammter Judas Jearioth / was thätestu wann die Gott noch eine Stund Zeit vergönnete? Ich sagte er / wolte mehr arbeiten als alle Apostel / wolte nichr leiden / als alle Marthrer / wolte mehr betten als alle Beichtiger / aber Wehe! Wehe! und ewig Wehe! die guldene Zeit ist vergangen / und ich stecke in der unglückseitigen Ewigkeit: was ist doch mehr zu betauren / daß die Menschen so unverantwortlich durch allerlen Spiehl / Possen / Ruthwillen die herrliche Zeit verschwenden und verzehren.

# Palus. Allicit & decipit.



HEu cave: plena dolo viridis tegit herba paludem,
Ne subeas planum, quod tibi monstrat, iter.
Cedet, & infidis tellus te deseret undis:
Nam latet & titubans subruit unda solum.
Qui cito non versis relegit vestigia plantis,
Vespillo ad tumulum vivus it ipse suum.
Has habet insidias slorens (mihi credite) tempe,
Quo trahit illecebris Cypria diva suis.
Ceno viscus inest, plantas hic detinet egras,
Nec sinit ad superas inde redire plagas.

### Der Mumpf.

Was dich reist/ frisch vom Gesicht / sührt dich warlich hinters Licht.

Rau nicht dem frechen Gras/das einen Gumpf verstecket/
und einen graden Weg/aus schlauer Falschheit/zeigt.

Die Erde weicht und hoscht/das Wasser wird entdecket/
Das allgemach/vom Fuß nach deiner Kehle/steigt.

Wer hier nicht schnell umkehrt/ und traut dem falschen Schein/
Der hat vald ausgelebt/ und grabt sich selbsten ein.

Wollt ihr so/wie ihr sollt/von mir die Warheit hören?

Gleich-schlüpfrig ist die Bahn/darein die Venus lockt:
Sie scheint von Hossenung grün/und safftig an den Ehren/
und schmeichelt/ bis man tief im hochsten Elend hockt.

Ihr Laim ist/wie der Leim/der sessellen nuß.



CROOM.) O (.CROOM.

# Mer Morast.

Ine jede sumpfige Erde wird ins gemein ein Morast genend net / die Lust aber an dergleichen Orten / weil sie meistens feucht und dick / also ist sie folgsam unrein / und dem Menschen nicht gar gesund: Aus dem morastigen Grund entstehen die nächtliche Irrliechter / von denen Lateinern Ignes fatui gez nannt / welche darum diesen Nahmen haben / weil sie mas

chen / daß die reisende Leute irre gehen / dann weil sie von der obschwebenden Lufft actragen werden/also sind sie bald vor / bald hinter dem Menschen/ bald auch neben seiner; wordurch einer leicht verführt wird; es ist zwar nicht ohne / daß nicht zuweilen dergleichen Liechter von denen bosen Keinden selbst res aieret werden / welche nichts anderst suchen / als den Schaden und Unteraana des Menschen: Moraft findet man fast in allen Landern / sonderlich in denselbis aen / die nicht gebürgig oder felsicht find / als wie in Unter-Ungarn / nicht wes niger in Banen / auch vielen Orten in Italien. Es sind wohl die Morast nicht allerseits gesund / anden aber gleichwohl nutslich / wie dann die Herrn Jäger hierinnfalls die beste Erfahrenheit haben. In heiliger Schrifft ist zwar ei gentlich das Wort Morast nicht zu finden/wohl aber unter dem Nahmen/Was ser-reiche Derter / pascebant in locis palustribus, Gen. c. 41. Der Ronia Wharao hat auf eine Zeit einen wunderlichen Traum gehabt / ihn gedunckte/ als fiehe er nebst einem Fluß/ aus welchem fieben Stuck Rindvieh heraus geganaen / welche über alle massen sehr fett / schon und dick waren; und diesenahmen ihre Weide in Wasser-reichen Orten/welches so viel als ein Moß oder Morast: Bald hierauf hat ihme mehrmahl getraumet / als sehe er sieben andere Rinder hervorgehen / welche aber gang ausgemerglet und Zaun-durt / und diese has ben die Keiste aufgefressen / den Traum hat ihme der gerechte Joseph ausgeles get/daßnehmlich sieben gute und fruchtbare Jahr werden kommen / nachmahls aber sieben unfruchtbare/ wordurch im gangen Land ein Hunger und grosse Theuerung folle entstehen: Dieses aber ist wohl zu merken / daß bemeltes durre Bich/ nachdem es die Reiste aufgezehret/ nicht find besser noch fetter worden: Das aeschicht aber öffter / und mehrertheils / daß gestohlenes Gut nicht geden. en thut; Man hat es wahrgenommen ben dem Adam/ so bald derselbe den verbottenen Apfel in dem irrdischen Paradens - Garten gestohlen / gleich dars auf hat er seine Blogheit erkannt/gestohlene Sachen thun mehrer entblosen als bereichen. Dahero sagt der weisse Mann: Alii rapiunt non sua, & semper in egestate funt: Andere nehmen mit Gewalt den Leuten das Ihrige! und bleiben immer freckend in Elend und Bettel - Stand.

Leontius erzehlet in dem Leben Joannis Eleemofynarii von einem sehr reichen Kauffman/ was massen ihme ein mit allerhand köstlichen Wahren und vielen Getraid wohl und reichbes ladenes Schiss gestrandet/ zu Grund und verlohren gegangen sene/ wie er sich dessen aber mit weinenden Augen ben Joanne beklaget / habe er zur Antwort bekommen und hören müssen: Scias hoc tibi nulla alia de causa accidisse, nisi quod hæc navis non juste, non honeste a teessetexquista &c. Du sollest wissen/daß dir dieses Unglück keiner anderen Urssach halber begegnet / und auf dem Hals gewachsen / als weisen dieses dein Schiss weder mit Recht noch mit Ehren besaden und bekommen. Bleibet demnach wahr das alte Sprichwort; Wie gewonnen so zerronnen: Falsche Maß/ kurze Elen/ geringes Gewicht / allerslen List und Betrug werden niemahlen reich machen/ ja ein ungerechtes Gut frisset und verzehret auch das Gerechte hinweg: Gleich wie man saget: von den Ablers Federn / welche auch andere Federn so sie vermischet werden/ auszehren und vernichten/ So gar die wilden Thier und Wögel/ die dem Raub ergeben/ als Wössser und vernichten/ So gar die wilden Thier und Wögel/ die dem Raub ergeben/ als Wössser und die ernehren und erhalten: Jener König im Evangelio hat Rechnung gemachet mit seinen Knechten/ so war aber einer darunter/ welcher ihme 10 tausend Pfund schuldig ware/ als er aber nichts hatte/ worvoner konnte bezahlen/ also besahle der König diesen zu versaussen/ und sein Beib und seine Kinder: Soll dann dieser Getell gar nichts erspahret haben/ daß er gleichwohl etwas

(: 海影·

hatte können abstatten ? Nichts / nichts / dann gestohlene Sachen / verschwinden ohne Rrachen / ein ungerechtes Gut hat Flugel / und flieget unvermerkter Darvon. Denckwur-Digift/ was von Ludwig König in Ungarn geschrieben wird: Dieser als unzeitig ist ohne Haut gebohren worden / mit welcher ihn erst die Aertste angekleidet / indeme sie etliche Schwein / eines nach bem anderen / oben über die Schwarte aufschneiden / und auswaiden und das Rind darzwischen so lang die Warme mahrete / hinein legen lassen da dann das Blut über den Leib / wie an den ausgehe Iten Blattern zu feben / fich gezeiget / und nachmahls eine Haut daraus worden: Es ware ben diesem Herrn alles frühe und frühzeitig; zu frühe ward er gebohren; zu frühe / nehmlich erst zwen und dren Jahrig ward er zum Konig in Ungarn und Bohaim gecronet; zu frühe/benanntlich erst zehen Jahrig tratter Die Regierung an / zu frühe nehmlich 15. Jahrig tratter in den Shestand; zu frühe solle ihm auch der Bart gewachsen senn/ und endlich zu fruhe / als erst im 20. ten Jahr seines Alters ums Leben gekommen; dann wie er durch schlimme Einrathung des Colocenfischen Erkbischoffen Pauli Tomorræi mit weniger Mannschafft wider ben Burtischen Raiser Solyman Krieg geführet / welches da ware Ao. 1526. fo ist er ben Mochaz von seinen zaghafften Leuten verlassen worden / wessenthalben er in einem Morast hinein gesprenget / und weil sich Das Pferd umgekehret / als ifter darinn elend ersticket. Jovius. 1. 23. Also gehet es groffen Fürsten und Berren / welche unverftandige und bisweilen Gewissens - lose Rathe um fich has ben: Solches hat der Konig Roboam wohl erfahren / nachdem er das Reich angetretten/ und ihn demittigft die Ifraeliter ersuchet/ sie mochten doch in ihren allzugroffen Unlagen in ets was überhebet werden / worzu ihm auch die Elteste eingerathen / weilen aber einige junge und unerfahrne Sof- Junkern das Widerspiel vorgemahlt/und er dero gottlosen Einschlag gefolgt/ alfo fennd zehen Gefchlecht von ihme abgefallen/ und haben den Jeroboam für einen Ronig erwöhlet. 3. Reg. c. 22. Es ware zu wunschen/ daß mancher Lands - Regent verfehen ware mit einem so guten Rath / wie da gewesen ist Thomas Morus in Engesand / wie ihn Henricus der Achte dieses Rahmens ersuchet/er mochte doch als Groß - Cangler sich seinem Decret unterschreiben / worinnen er dem gangen Königreich anbefohlen/daß die Unterthas nen hinfuran den König für das Oberhaubt der Aprehen follen erkennen / hierzu hat fich Morus auf feine Weiß wollen verstehen / sintemahl folches wider & Ott / und folgsam wider fein eigenes Gewiffen; ja er hat fich verlauten laffen / daß er lieber feines 2lmts / auch lieber seines Levens wolle verzeihen / als solche Unbillichkeit durch seine Unterschrifft bekräfftigen; wie er bann neben Johann Fischer Bischoffen zu Roffen, um daß fie beederseits ben ihrer Meinung verharreten / und dem Widrigen nicht beppflichten wollen / zu dem Sod verurtheis let worden, Hierony, Polliev. in Hist Eccles. Anglic. Bann mehrer dergleichen Mori porhanden waren / fo wurde es ben mancher Regierung beffer ftehen

Mabel.

In Rohr in einem Morast und sumpfigen Boden / hat sich auf eine Zeit sehr beklas get / daß es also verracht sepe / und kein einiger Wogel auf ihme ein Rest mache/indem doch alle andere Baume das Bluck haben / auch die geringste Dornstauden und Be cken mit Bogel - Reftern verfehen / Dahero es einmahl den Gimpel hofflich ersuchet / er moch te doch sein Nest auf sich bauen; dieser ob schon eines geringen Verstandes und schlechter Wohlredenheit/ ließ sich verlauten/ ja er wolle in allweg sein Nest auf das Rohr machen/ jedoch solle es beständig verbleiben/ und nicht einem jeden Windweher weichen/ wo nicht/ fo will ich Gimpel fein Narr fenn/und das Hauß meiner Rinder auf ein fo gebrechliches Runs Bon dem ODtt der Faunen Pan, phantafiren die Poeten/daß er fich über alle maffen verliebet habe in die schone Syringen. Als er ihr einmahl machgeeilet / und bereits mit der Hand ergriffen/ da hat ce an statt der Jungfrauen ein Rohr oder Bimsen in der Hand gehalten / massen sie sich in ein solches Gewächs verwandlet. O wie viel Menschen sind solche Rohr/welche gang unbeständig in dem Guten / und sich von der geringsten Versuchung überwinden laffen! Es ift feine groffere Ginkehr / als im Wirthshauß benm roten Rrebfen: Gin mancher wandlet eine Zeitlang auf dem Weg ber Tugenden / alsdann gehet er mit den Rrebfen wieder guruck: Saul ware Untangs gut und fromm / bald aber ift ihme die Schwindfucht in die Heiligkeit gekommen; Petrus hat sehr viel versprochen / auch so gar zu sterben sich anserbotten / endlich ist er gleichwohl durch eine Schnader-Bans erschröcket worden/daß er so gar den HErren verlaugnet: Die Wankelmuth ist eine Schaben / die auch in Kutten und Habit friechet; der Exempel sind leider gar zu viel; Zu Bien in Desterreich ist einer in das Cloffer gegangen / welcher Unfangs einen frommen Bandel geführet / bald aber ist sein Enfer Burmflichig worden / indem er fich in den Gehorfam nicht wolte schicken; bahero den Dre ben verlaffen / mit Diefem bengefügten Schimpf / er wolle fich lieber topffen laffen / als denen Pfaffen gehorsamen / worauf er zu Wien einen Quardi Soldaten abgegeben / und weil er offters grobe Fehler begangen / also ist er derenthalben offentlich mit dem Schwerd hinges richtet worden / durch sondere Berhangnus Gottes aber ift sein Ropf in eine zimliche weit ents legene Rothlacken binaus gesprungen / und ein gutes Maul voll Koth geschnappet / etwan Darum / weil er mit Demfelben fo freventlich geredet : Annuæ 1598, fol, 266.

# Silva. Ambiguum cave solus iter.



SIlva patet, variis viret adspice silva theatris,
Fraxinus hinc scenas, populus inde struit.

Dum subit has ductore carens, quam sæpe viator
Devius a recto tramire vertit iter!

Inter & insidias latronum, unguesque ferarum,
Heu! trepidas noctes irrequietus agit.

Fors aperit plenum tibi mundus honore theatrum,
Et trahit huc viridis semita multa spei,
Tu ne side viæ, nisi dux sit prævia virtus:
Vulpibus hæc etenim est, silvaque plena lupis.

#### Der Mald.

Seht ein Weg offt Kreuz-weiß drein? Lieber! reise nicht allein!

Ser Forst eröffnet sich in eine grüne Bühne/
die Eichen wechseln da/dort Birken/das Gesicht.

Wagt sich ein Wandrer so/daß ihm kein Führer diene?
so irzt er auf dem Weg/und trifft den Ausgang nicht.

Indessen bricht die Nacht mit aller Macht herein/
und er muß voller Angst/ben Wild und Mördern/seyn.

Hat dir das Glück vielleicht auch eine Bühn' erhoben?
Beigt man dir hin und her der Ehren weite Bahn?

Umsauselt dich der Wind der Schmeichler/die dich loben?

Lockt dich die grüne Straß der sichern Hoffnung an?

Trau' ohne Tugend nicht/die recht führt/fortzugehn:
Weil Mörder/Wölf und Füchs' im Wald der Ehren siehn.



Er Wald isteines aus denen/wormit der Erdboden nicht ein wenia vranaet/zumahlen derselbe nicht allein wegen des Bauholzes und anderer Nothdursten/dem Menschen sehr dienlich ift / sondern auch denen Jageren und Waidleuten / wegen des Bildprats / aar angenehm und beguem: Unter den Baldern lin Teutschland hat fast den Vorzug der Schwarts Wald / zu-

mablen derfelbe viel Tagreiß in der Breite und Lange soll haben; wie Cæfar Comment. 1.3. vorgibt: es schreibt auch Bonardi, daß in besaatem arossen Baid/durch sondere Gottliche Vorsichtigkeit/solche Vogel gefunden werden/des ro Federn ben nachtlicher Weil glanzend wie ein Liecht/dahero die Reisende ben finiferer Racht durch dero Bulff den Weg konnen sehen: Der allerweiseste Ro. nia Salomon/wie 3. Reg c. 7. zu lesen/hat ihme zu einer sondern Ergeslichkeit mutten in einem Wald ein sehr herrliches und kostbahres Lusthauß aufaebauct/ woran die mehrifte Saulen von lauter Ceder-Holzgewesen. Ginige find auch/ welche aar grundloß aussprengen / daß in gewissen Ländern / absonderlich in Mohrenland/rechte Wald- Götter anzutreffen/welche aber vielinehr für ungeheurige Monstra, oder wolgar für Teuffel zu halten; wie es der heilige Ginfide Inder H. Bibel find etliche Wunderding ser Antonius genugsam erfahren. verzeichnet/die sich in Baldern zugetragen; unweit der Stadt Bethel war ein aroffer und dider Bald/ wie nun der groffe Mann Gottes Elifæus daselbit anaclanat / da find ihme zwen und vierzig unerzogene Fraken entgegen geloffen/ welche alle einhellig den H. Propheten ausgespottet/ und denselben einen Kahle fouf acheiffen: Ascende Calve, &c. woruber Elisaus fich sehr ereiffert/in Bedenkung/ daß diese boßhaffte Kinder so übel von ihren Eltern auferzogen / weil selbige ihme forderist feind und abhold waren/ dann sie den wahren Gott nicht wolten erkennen / sondern die Gogen und Teuffels-Bilder angebethet/ dabero aus sonderm Giffer zu GOttvon dem Simmel eine billiche Straf begehret/worauf alsobald zwen wilde Baren aus dem nechsten Wald ganz grimmig hervor aeloffen/ welche diesegottlose Rinder zu viel taufend Stücken zerriffen/ auf folche Weiß find wohl harte Ruthen in diesem Wald erwachsen. 4. Reg. c. z. Der S. Ambrosius lib. 6. Hexam. c. 4. entortert die Ursach/warum Gott diese Eltern und dero Kinder just durch die Baren gestrafft / und nicht etwan durch Lowen/ Wiffe/ Tiger und andere wilde Thiere? Er gibt die lirfach / und zwar diese: Wann die Baren ihre Junge werffen / so sind selbige Anfangs gang unaestalt/sehen keinem Baren gar nicht gleich / die Allte mit ihren Zungen lecken Die Junge/folang/ und mit folder Emfigfeit / bif die Baren- Gestalt heraus. Wann es die Eltern machten mit ihren Kindern / wie die alten Baren/ mit ihren Jungen/so wurden so viel Bernhauter nicht aufwachsen; wann sie die Zungen wohlthaten brauchen/sie zu allen Guten und Tugenden ermahnen/auch die mindeste Fehler und Unform abstraffen! so wurden nicht so viel ungerathene Bogwicht zu finden senn; dan/laut Gottlicher Schrifft/find ohne das die Sinn und Gedancken des menschlichen Bergens geneigt von Jugend auf zum Bosem/ und ist die Jugend mit der Eugend nicht viel verwandt; dahero braucht die Jugend einen Zaun/wie ein Garten; die Jugend braucht einen Zaum/wie ein Pferd; die Jugend braucht einen Bund/wie ein Buch; die Jugend braucht ein Band/wie ein Weinstod; die Jugend braucht einen Führer/wie ein Schiff: die Jugend braucht einen Hirten/wie die Schaaf. Sie ift so schlipferig/als das Eis/worauf die Herodias gefallen: Sie ift so schwach/als die Kurbis-Blatter Jona/ welche sobald verdorret; Sie ist so zart/ als wie das Himmel- Brod oder Manna der Israeliter/welches so bald wurmstichig worden: dahero aller mog.

3 3

lichster

lichster Fleiß anzuwenden/damit die Kinder wohl erzogen werden. Die meisten Eltern sind nur dahin bestissen/wie sie könen die zeitliche Wohlsahrt und Glück ihrer Kinder befördern/die Seel/als der Haubt Theil machet ihnen wenig Sorg. Jener Königl im Evangelio hat Christum den Hern nur ersucht um die Gesundheit seines Sohns. Joan. c.4. Etwan hat dieser junge Mensch nicht allein ein hitziges Fieber gehabt im Leib/sondern auch ein ungebührende Hitz in seinnem Gemüth? Jener Fürst der Synagog hat nur angehalten/der Herz möchte seinen tödtlichen Zustand gehabt an der Seelen? die Mutter der Söhn Zebedäi hat ihre Supplie oder Bittschrifft nur eingericht ben Christo/damit ihre Söhn möchten auf dieser Welt zu großen Ehren gelangen/viel weiser hätte sie gehandset/wan sie für dieselbe einen Sitz im Himel hätte begehrt? O wie viel Eltern werden derenthalber ben GOtt müssen große Rechenschl einen Schifbruch leidet.

Merckwürdige Geschichten findet man da und dort von den Waldern sehr viel: Unter ans deren schreibt Baronius aus Nicephoro von Leone folgende Begebenkeit / daß er vorhero/ ehe er jum Ranferthum erhebt worden/ und noch in seinem privat- Stande lebte/ einen blin-Den Mann/ Der des Wege verfehlet/und gang irz gangen/ ungefahr angetroffen / auch deffelben fich erbarmet/und ihme auf den rechten Weg geholffen habe: Sie waren schon einen zim-lichen Weg fortgangen/da fienge dem Blinden über alle maffen zu durften an / dahero er ben Dem Leone nit nur ein- sondern mehrmahl angehalten/er mochte ihn doch unter einen Schatten führen/ und daselbst mit einem Schatten erquicken; Leo gang mitleidig seinem durstigen Blinden zu willfahren/durchlaufft den nächst entlegenen Wald hin und her/und bittet gleichfam diesen Forst/er wolle doch in dem Fall seinem blinden Bruder einen Eruck spendiren/fins det endlich in einer Gruben ein Wasser/welches er mit größer Behendigkeit dem armen Eropfen zugetragen/und also in etwas erfrischet hat. Wie stattlich dem Leo dieser Trunck belohnet worden/folget aus diesem/dann er nicht allein dem Blinden hierdurch das Geficht wieders um gebracht/ sondern jugleich eine Stimme vom himmel vernommen/ welche ihme die Romische Eron versprochen; Nachdeme nun Marcianus mit Lod abgegangen / da ist Leo mit allgemeiner Bewilligung des Romischen Bolks für einen Raiser ausgeruffen und von dem Vatriarchen Anatolio zu Conftantinopel gecronet worden. Baron. Ao, Christi. 458. Nun ist leicht zu erwägen / wie der guttigste BOtt die allermindeste Wercke der Barmherigkeit so reichlich bezahle / und kan einer nicht ehender reich werden als durch die Arme/viel sind/welche Tag und Nacht in steter Arbeit sigen und schwigen/ machenmehrer Mucken/ als da gewes fen find in Egypten zu Zeiten des Königs Pharao: Beissen mehr Kummer-Tüß auf / als ein Nighorn!/ solche Limmel werden vor der Zeit Schimmel/ krazen öffter hinter den Ohren/ als ein Hund in Heumonat / fressen Rußschalen und spahren den Kern/damit nur ihren Kindern eine Verlassenschafft bleibe. 2c. O ihr Narren! gebet lieber nach eurem Stand ein Allmosen/thut etwas Gutes den Armen/alsdann esset und trinket was euere Natur erfor dert; lasset nachmahls den Allmächtigen GOtt walten / so werdet ihr Sandgreifflich spuhren und wahrnehmen/ daß euere wurckliche Habschafft in grofferen Wachstum fommen/und euch noch der Allerhochste mit dem Himmelreich belohnen werde.

Mabel.

In Bauer thate auf eine Zeit seine gebuhrende Anlag in das Ober Amt tragen/und als er seinen Weg durch einen diesen Wald muste nehmen/da ist ihme ein Reuter begegnet/welcher ihm mit allem Gewalt das Geld hinweggenvmmnen/ der Bauer bate hierauf / der Reuter möchte ihm doch ein Loch durch seinen Nock / und eines durch seinen. Dur schiessen schies er seiner Obrigseit beweisen kone das ihme solches Geld seine mit Gewalt abgenommen worden/ sonst muste er selches erstatten; der Neuter ließ sich hierzu leicht überreden/dannenherd als er beede Pistolen gelöst/da ergriff der Bauer das Pferd beym Zaum/ und hebt den Reuter alsobald aus dem Sattel/ hobstet denscheben mit der Faust nach Genügen ab/ ließ ihn also im Wald liegen und schnaussen/ und er brachte seine

Eontribution und Anlag zu Pferd / worüber er noch ein Kob darvon getragen.

Mie Joannes der Tauffer in der Gegend des Jordan enstrig geprediget/da sennd allerlen Stands. Personen zu ihm getretten/ fragende / was sie thun mussen / damit sie das Reich Gottes erlangen? Unter andern kommen auch die Soldaten und Kriegsleute/denen er mit kurzen geantwortet: Nemmen concuriatis &c. Thut niemand Aberlast nich Gewalt / und sepet mit euerem Sold zu frieden / Luc. c. z. Es wäre zu wünschen / daß dieser Lehr die Soldaten muchten nachkommen / aber das Widerspiel thut man üssers gundingden / daß dergleichen Soldaten sindet niam wie jener Haubtmaun gewesen zu Edjarca / mit Nahmen Cornelius / welcher in dem Geschich; ten der Apostlen über alle massen ganzen Hauffen gelobt wird: Relugiosus ze times deum Eer war Gottseelig und sürchtet Gott mit seinem ganzen Hauf zuch gab er dem Bolfviel Allmosen/ und war emsig in dem Gebeth ze. Wessenst halben ihn Gott wunderbahlich bekehrt/ und von Petro taussen lassen. Acho. cap. 10. Dieser wackere Soldat hat Allmosen geben/ das ist schieder ein halb zewachsenes Bunderweret ; sonst psegen sie ehender nehmen / als schosen. In ihrer Grammatic sind die Verba aussterendi gar gemein/ und kehren das Haus sons soldsen das genesen / das scholen Bandel sühren / wie dann derschiede Haubtmann zu Capharnaum so eister gewesen / daß einen Ehristlichen Wandel sühren / wie dann derschiege Haubtmann zu Capharnaum so eisterig gewesen / daß einen Ehristlichen Wandel sühren / wie dann derschiege Kaubtmann zu Capharnaum so eisterig gewesen / daß einen Ehristlichen Wandel sühren / wie dann derschiege Kaubtmann zu Capharnaum so eisterig gewesen / daß einen Ehristlichen Wandel sühren / wie dann derschiege Kaubtmann zu Capharnaum so eisterig gewesen / daß einen Ehristlichen Wandel sühren / wie dann derschießen Kaubtmann zu Capharnaum so eister gewesen / daß einen Ehristlichen Wandel sühren / wie dann derschießen Kaubtmann zu Capharnaum so eister gewesen / daß

so gar Gott ju Chren eine Synagog aufbauen laffen. Matth. c. 8.

# Arena. Hac perge via, quam sidera monstrant.



TOrret ubi Lybiæ Sol fervidus ignibus oras,
Hic sterilis vastas implet arena plagas.
Quid facit, a recto ne calle viator aberret?
Si qua videt, sequitur prævia signa pedum.
Invidus hæc forsan vestigia dissipat Eurus?
Pro ducibus stellas quærit habere suis.
Fare, quid est mundus? cinis est & pulvere plenus,
Scilicet hoc implet mors numerosa solum.
Justorum preme cautus iter, tibi gratia dux sit:
Patria non alio est invenienda modo.

#### Der Wand.

Gehe die gerade Bahn/ die der Himmel weiset an.

Ort/wo die Sonne pflegt das ode Land zu braten/
und wo des Wandrers Fuß/im Meer des Staubes/schwimmt/
Was ist da/ daß man nicht des Wegs versehl / zu rathen?

Man geb' Alcht auf den Tritt/ den jemand vor uns nicht.

Wann aber Ost und Súd verwehen alle Spur/
so such man/aus der Hoh/ der Sternen Eynosur.

Sag mir / wem lässt sich wohl die ganze Welt vergleichen?

Ist sie nicht Alsche voll und von dem Staub erhöht?

Der Tod bedeckt das Land mit hochgehäusten Leichen:

Drum geh den graden Weg/ den em Gerechter geht/
und halt / zur Leiterin/ des Höchsten Gnad / zur Hand;
sonst kommst du nimmermehr ins wahre Vatterland.



# Wer Sand.

Er Sand ist in sich selbst nichts anderst / als ein zerriebner Stein/und wird dieser an vielen Orten des Erdkreis-Bodenss meistens aber an denen Gestaden der Wasser angetrossen; auch leider zuweilen in denen Leibern der Menschen/welche ohne das denen Gebrechlichkeiten unterworffen: So gut die Stein zu einem Gebäue nothwendig sind/also nicht weniaer

der Sand/dann beeder Theile Vermischung / durch Benfat des Raichs / macht erif Die Beite eines Gebäues: Der Menschen Bit hat so vielersonnen daß auch der Sand an ffatt einer Uhr muß dienen / die man ins gemein pflegt die Sand. Uhren zu nennen/wie dan mit einer folden die vorgestellte Zeit abgebildet wird. Bu verwunderen ift / was Petra Sanita Tom. 3. schreibet : Dag nehmlich ben dem Meer- Port Mongia die herausstoffende Wellen allemahlaufdem Sand rechte natürliche Creußerheben / und wann die nachfolgende Wellen solche wie: derum austoschen/so dann formiren sie mehrmahl andere. Won dem Fluß Gange wird geschrieben / daß er an vielen Orten einen goldenen Sand auswerffet ein Geldaieriger thate wünschen daß er an einem solchen Ort konte Sandwerker senn. Das geschriebene Wort GOttes machet eine vielmahlige Meldung von dem Sand/ und zwar Gen. c. 32. ift zu lesen / nachdeme der fromme Patriarch Abraham/aus Befehl GOttes/seinen einigen und liebsten Sohn Isaacwollte aufovferen/da ist solches den Augen des Allerhöchsten so wohl gefällig gewesent daker ihme dessentwegen diese Verheisung gethan: Multiplicabo lementuum, &c. 3ch will dich segnen und deinen Samen vermehren/wie die Stern am Himmel/und wie den Sand/der am Ufer des Meersift: Nun wird fich die Aruhmetica nicht unterfangen den Sand zu zehlen / hingegen aber weiß die A-Arologia die Bahl der Stern: durch diese/wie die mehriffe Lehrer vorgeben/wer: den die Gerechte bedeutet / so da zur Seeligkeit erkieset / durch den Sand aber werden die Berlohrne verstanden; gleichwie nun unvergleichlich mehrere Sande fornt als Stern sennd / also weit gröffer wird die Zahl senn der Bertohrnen als Außerwöhlten. Wessenthalben wahr ist der Ausspruch Christi: Biel sind beruffen/ wenig aber außerwöhlt. Aus so viel hundert tausend Israelitern/welche durch das rothe Meer passirt/ sind nur einigezwen/benanntlich Josse und Caleb/ in das Gelobte Land kommen: Dieses ift ein Abbildung / daß wenig see tial weit aber mehrerverlohren gehen. Wie die groffe und herzliche Stadt Jericho erobert worden/ da sind alle Häuser/ deren viel tausend waren/vom Keuer verzehret worden/ein einiges ausgenommen/worinn die Nachab gewohnt; dieses ut ein lebhaffter Entwurff / daß unzahlbar mehrer ins ewige Verderbenge rathen/und wenig/wenig zur ewigen Glory. Gedeonist mit 32. tausend Mann wider die Madianiter als seine Feind ausgezogen/es flaubte aber Gott nur 300. aus/welche die Victoriund Sieg erhalten/die übrigen muften mit langer Nasen abziehen. Dieses ift mehrmahl eine Beftattigung/daß viel aus denen Menschen von dem gerechten GOtt verworffen / aber wenig/wenig zur Seeligkeit aufge-Die Volkreiche Stadt Codoma ist durch den feurigen nommen werden. Schwefel Regen ganzlich vernichtet worden und aus so vielen Innwohnern find nur vier darvon kommen; dieses ift wiederum ein Entwurff daß die Aluzahl der Unglückseeligen weit übertreffen werde die Zahl der Seeligen. Menschen dazumahi sind durch den Sundfluß armseelig zu Grund gangen/aus. genommen achte / unter welchen gleichwohl ein Bogwicht ware / benanntlich Cham: Dieses bestättiget wiederum/ daß die Boll weit reicher wird senn an Seelen/als der himmel. Auf allen Canzlen ift schon getriffert jene Gesicht von einem Eremiten/nachdeme folder 40. Jahr einen frengen Lebens- Wandel ace fuhrt/

führt in der Wiften / und folgends eines feeligen Tods gestorben / da ist er sichtbarlich dem Bischoff zu Lugdun erschienen/ und ihme angedeut/daß ihrer 30. tausend Seelen auf einmahl vor dem Gottlichen Richter erschienen/woraus er und Bernardus die ewige Glorn erhalten/ dren andere ins Regfeur gestiegen; die übrige alle ewig verlohren. Diez Conc. 2. Wem stehen nicht hierüber die Haar gegen Berg? wem erkaltet nicht das Blut in Abern? wem zittert nit das Herk im Leib? wann er vernimt und hort/daß der verdainte Satan am Jungften Lag wird können sagen / daß er mehrer Seelen hat gewonnen / als Gottes Sohn welcher doch fein theucres Blut für uns vergoffen: Um diesem ist gar nicht zu zweifflen/massen es Die Gottliche Warheit selbst bestättiget: Multi enim sunt vocati, pauci verd electi, Wiel sind beruffen/aber wenig auserwöhlt. Matth. c. 22. Un einem anderen Ort hat sich der HErz versnehmen lassen: Angusta porta, wie eng ist die Pforte/ und wie schmahl ist der Weg/der zum Leben führer/und ihrer find wenig die ihn finden. Eine wunderliche Geschicht von dem Sand ift in dem Leben des S. Kentigernizu lefen: diefer groffe Diener Bottes hat fehr denckwur-Dine Sachen begangen; Er hat eine Mühl gebauet und aufgericht/ welche Das entfremdete Traid auf kein einige Weise thate mahlen/ desgleichen am Sontag und Fenertag wolte kein Rad/ auch ben haufigem Baffer/umgehen/Dirschen und Abolff hat er in Pflug gespant/ Die musten ihme/an statt der Ochsen und Pferd/actern. Wegen des Sands aber ist sehr denkwurdig/weil er sehr mitleidend gegen den Irmen gewesen/und auf eine Zeit all sein Traid unter die Nothleidende ausgetheilt / da hat er sich auf den Höchsten GOtt verlassen / dessen unendlicher Allmacht gar nichts unmöglich/alsdann den puren Sand ben dem nechten Fluß genommen/ folden/ an flatt des Saamens/auf den Acter gefaet/ worvon nachmahls der allerbefte Bais zen gewachsen. In Actis Bolland. 13. Januarii, Zweiffels ohnerührte dieses Wunder uhrspringlich her von dem Allmosen/dann die grundlose Gutigkeit Gottes laffet selbiges auch auf der Welt nicht unvergolten. Der S. Joannes Chrysostomus war ein Bischoff eines mittelmässigen Einkommens/ anben aber ein sehr reicher Allmosen- Geber/ bann er hatte in einem eigenen Buch aufgezeichneter alle Nahmen der Bettler; wie viel waren aber Diefer ? ets wan 30, ober 40.? Nein/sondern dreptausend arme Leute/denen er täglich in der Frühe das Allmofen ausgetheilt: neben allen diefen hat er denen Spitalern und Armen-Saufern geholffen / Die Fremde beherberget / Denen Gefangenen Geld und Speisen zugeschickt / Die Anrchen mit bereliche Zeug und Zierd bereichert/auf folche Weise hat ja Chryloft, muffen arm werden? gang und gar nicht/fondern befennt es felbsten / & cum hæc omnia fecissem, opes non funt imminutæ: Nachdemich alles diefes gethan/fo ift meine Sabschafft im mindeften nicht geringer worden. Um einen Biffen Brod/um wenig Eropfen Del/ift die Wittib zu Sarepta alfo belohnt worden / daß ihr nachgehends die Zeit ihres Lebens weder Brod / noch Del gemangret/nur darum/weil fie dem hungerigen Propheten Elia ein fo geringe Speis hat dargereicht.

Pabel.

Swar einer/ der in der fremen Runst zu Stehlen sehr wohl erfahren/ und sind vor seiner weder Kusten noch Kasten sicher gewesen; auch trieb er solches eine geraume Zeit/des Slaubens / daß ihme die Hinmels Gestirn ein privilegium ertheilet / niemahlen an ben Galgen zu konnen; Einmahl ben nachtlicher Beil/nach gemeiner Diebs- Urt ift er heimlich eingestiegen / und hat eine zimliche Beute erobert / womit er fich in der Geheim/ darvon gemachet / er nahme aber seinen Weg in eine unweit entlegene Insul/ die Nacht hindurch in dem Gebuich zu verbleiben ; weil man aber fruhe Morgens aus denen im Sand getruckten Ruß: pfaden wahrgenommen / daß ein Flüchtiger daselbst durchgegangen / also hat man ihme ohne Rerweilung nachgeeilet/und den sauberen Bogel im Nest ertappet. Rachdem er nun fur den Richter geführet worden / welcher ihn alsobald befraget; was er dann Unrechts gethan? Da gab der Dieb diese Intwort: Das gröfte Unrecht/ so ich begangen/ ist / daß ich mich habe laffen fangen/und darum werde ich auch wol bleiben hangen. Warum fo viel Dieb hin und her anzutreffen / ift die meinste Urfach der Muffiggang; dann weil fie allzuträg zu der Arbeit / alfo wollen sie sich mit stehlen ernähren: Die Mäuse/wie alle Naturkundiger aussagen/wache sen auch aus einer faulen Materi / eben desgleichen kommen die Mauser her von der Faulheit. Wie jener Mensch von Jerusalem nacher Jericho gereiset / da ist er unter die Straffen - Rauber gerathen / welche ihn dann völlig ausgeraubet und noch darüber halb tod geschlagen; dies se Boffwicht waren nie zu solchen Lafter Bandel gekommen / wann fie die Arbeit nicht hatten geschihen / und mit derselben ihr Brod gewunnen. Ginen haben etliche Gespaß . Wogel einen gebratenen Raben an statt eines Coppaunen aufgesett worvon er wacker herabgeschnitten und als fie deventhalben fehr gelachet / weil ihm der Rab fo wohl geschmecket / so sagte er / ich effe heunt von Raben / aber ihr Muffiggeher werdet einmahl so weit kommen / daß die Raben von euch fressen werden. Der Muffiggang ist eine Seugamm aller Dieb / Diefelbige Sand/ welche die Arbeit ungern angreiffen/werden gemeiniglich anderen Leuten in die Gack greiffen/ faule Leute werden mehrentheils emfig fenn / aber nur instehlen / aber solche Gefellen pflegen so lang einzusteigen / biß sie endlich mussen hinauffteigen. Raro funesto fur fine fune perit.

# Portus. Præfixa motus animæ sub lege coërce.



ADspice, quam placide pelagus, qui frena recusat,
Fluctibus allambat littora curva suis.

Cum crevit, ventisque tumet, vel tollitur æstu,
Se rotat, in grandem conglomeratque globum.

Latius hunc vis nulla potest extenderet: Metam,
Quam natura locat, tam reverenter habet.

At quisnam est, cujus non fastus, amorque, surorque
Justitiæ leges, transgrediturque modum?

Dicite nonne mari, quem nil vel jussa coërcent
Numinis, est scelerum major abyssus homo?

## Der Wee-Haven.

Zähme beiner Regung Wut/ unter der Geseke Ruth.

Chau/wie so niedlich hier sonst ungezähnnte Wellen
des krummen Users Sand zu kusen sind bemüht!

Und wie das rohe Meer/ wann wilde Winde bellen/
sich schwöllt/und höher- auf in einen Bogen zieht!
Nur/daß es nicht das Ziel/das GOtt/Natur und Zeit
(so sehr mans zwingen will) gesetzet/überschreit?

Wo sind die Menschen nun/die ihren Geiz nach Ehren/
mit stillem Dennut-Geist bedächtlich ziehen ein?
Die der Gerechtigkeit gewogne Lehren hören/
Die/in der Liebes Wut wol- eingezogen sen'n?

Orum sagt mir/Ob ein Mensch/verrucht/ohn Lieb und Treu/
nicht ärger/als das Meer/in seinem Rasen/sen.



# Das Mfer.

Nunserem werthisten Teutschland pflegen wir mehrer Theils an statt des Worts Ufer / Gestetten nennen / dann das Wort Ufer aeziemet forderist dem Meer und arossen See-Wassern/ wo man mit Segelhafften Schiffen fahret: Die Kluf aber/ als geringere Strohme / muffen mit einem schlechtern Titel vorlieb nehmen: Im übrigen aber ift das Ufer nichts anders

als das Ende des Meers / welches ihme der Allmächtige GOtt und Erschöufer aller Dingen für ein Ziel vorgeschrieben / an deme seine tobende Wellen sollen den letten Unitof führen. Der B. Gregorius Nazianzenus, laut seiner eige nen Bekantnuß/hat keine aroffere Ergoblichkeiten gefunden als am Ufer des Meers/dahero er meistens auf dem Abend/ zu Ringerung seiner häusigen Ara beit / ben dem Meer spazieren gangen / daselbst betracht / wie die Sonne nach verrichtem Taas-Lauff ihren Untergang genommen und sich gleichsam mit ih. ren feurigen Wferden an dem letten Ranf der Welt himmter gestürtzte. Nicht weniger hat mein S. Vatter Augustinus, dieses groffe Kirchen-Licht/seine Freud achabt am Ufer des Meers / allwo er offters einen frischen Lufft geschopft/ und die beschwerde Verrichtungen in etwas auf die Seiten gesett. Der Evangeliff Joannes am 21. Cap. registrirt / wie daß Christus der her? nach seiner Glor. reichen Urständ denen Apostlen am Ufer des Meers erschienen und selbige mit diesen Worten angeredt: Pueri, Ihr Knaben / habt ihr kein Effen Fisch? Es fomt einem billich seltsam vor/ daß der HErz diese seine Junger Knaben titulis ret / indem er ihnen niemahl einen solchen Nahmen gegeben. Dieses aber ents örtert aar wohl der H. Petrus Chrysologus Serm. 78. und spricht: Daß Gott einem jeden den Titul und Nahmen gebe / wie er es verdient/weil dann sie sich nicht wie rechtschaffene Männer gehalten / sonder Petrus sich schröcken laffen durch ein gemeines Dienst. Mensch/Thomas gar fleinglaubig/Johannes gar darvon geloffen zc. also hat er sie nicht Manner / sondern Knaben oder Bus ben tituliret. Den 20. Sonntag nach Pfingsten wird das Evangelium gelesen von dem Königischen zu Capharnaum/deffen francken Sohn Christus der BErz wunderbarlich gesund gemacht: Erat quidam Regulus. Aus was Ursachen wird dieser ein Königl benahmset/warum nicht ein König? Propter paucitatem regni, sagt Glossa interlin. Er hatte gar ein fleines Ländel/ darum wird er nicht genennt ein Konig / sondern ein Konigl. Dan man muß einen nicht mehrer tituliren / als was er ift: Alber ben jetsiger Welt ist bereits eingeschlie chen / daßkeiner mit seinem gebührenden Titul will vorlieb nehmen: Einer/der nur einem Schuler-Buben nachtritt/ und ihme die Bock aus dem Argument treibt/Respect: Erist kein Præceptor, sonder ein Berz Hofmeister. Die Miedt hat vor vier Wochen in der Rucht abgespült / auch sie einen Schreiber achemathet/respect! Sie heist anieko Gestrenge Frau: Ein Lacken wird ein Raften - Schreiber / und der zuvor die Rleider angemessen / lasset anieko das Traidt ausmessen; Respect! Ihr Best/sagt der Bauer/wie viel Sack Bais muß ich in die Mühl führen: Eine/dero Vatter unlängst ein Secretariat erhalten/Respect! benseib nenne sie feine Jungfraumehr/sondern Frense Chris stina: Ich glaub/wann der MaulEsel/auf deme der Pring Absalon geritten/ noch solte ben Leben senn/ er prætendirte den Titul eines Koniglichen Kleppers: Biel Leut sind also vergafft und verafft in die grosse Titel / daß man alles von ihnen erhalten kan / wann man sie nur wohl tituliret. Hierinnfalls sind die Gaffen Bettler überaus wohl erfahren/welche manchem mit ihren herrlichen Preis-Nahmen ein Geld aus dem Beutel locken. Wie der Maadalena unser Beiland in Gestalt eines Gartners erschienen/ mit der Schauffel auf der Achsel/

Da hat fie Ihn einen Beren gefcholten : Domine si tu fustuliti eum &c. Daf Maadalena/ eine Adeliche Dame/einen Gartner mit dem Herren- Titel begnadet/ift fich wohl zu verwuns dern / sie gedachte aber/ sie wolle Ihme einen schonen Titul geben/ damit sie von ihme mochte erhalten / was fie verlangte / benanntlich den Leichnam Chrifti: So weit ift es ben und Seutschen kommen/daß man sich des Nahmens schamt/den wir von unseren Vor Eltern ererbt/ barum will keiner mehr Schuster heissen/sonder Sucorius; keiner mehr Schmidt heissen/ sondern Faberius : feiner mehr Schlegel heiffen / fondern Plagensis ; Es will feiner mehr Esel heissen / sondern Arcadius, &c. Ein Sochterl wird selten mehr Urel getaufft / sondern Polyxena, Gandulfa, Burgundophora: Ich selbst auch habe einen gekennt / welcher von Natter her/Thomas Weps genennt worden / bald aber hat er sich Thomas Vespasianus genennt. D Thorheit ! Eine Wunder- Geschicht beschreibt der S. Antoninus, daß nehme lich auf eine Zeit der Heilige Leonensische Bischoff Paulus sein Einkehr genommen in dem Haus feiner Schwester/ welches Haus an dem Ufer des Brittannischen Meers gelegen/ un= ter anderen Bespräch hat die Schwester ihren lieben Bruder gebetten / er mochte doch ben GOtt dem Allmächtigen auswürcken/ daß das Meer ihrer Wohnung nicht solle also besnachbahrt senn/kaum hat sich Paulus in das Gebet begeben / da ist das tobende Meer taufend Schritt zuruck gewichen / und folgfam ein langer und breiter Plat verblieben/ über das schaffte er seiner Schwester / sie solle etliche fleine Steine von dieser neuen Erden nehmen / und folche biß zu dem zuruck- gewichenen Meer tragen / welchen Befehl sie vollzogen/ nachdem nun beede auf ihren Annen daselbst eine Weit in dem Gebet verharret/alsbann hat der Beil. Vischoff dem Meer gantz ernsthafft auferlegt / es solle sich nimmermehr unterfangen diese Steine zu übertretten / wie nun beede wiederum nach Sauß fommen / da haben fie nicht ohne hochster Verwunderung gesehen / daß diese Steine sind in groffe steinerne Saulen erwachsen / mit denen der Allmächtige Gott das Ufer also besostiget / daß die rasende Meer-Wellen dieselbe auf ewig muffen für einen Zaum leiden, Anton, 2. P. Chron, tir, 12, cap. 8.

Numerhellet gank Sonnen - Flar/wie mächtig ben GOtt das Gebeth eines Gerechten: Wie Jonas von GOtt dem Allmächtigen den Beschl bekommen/er solle das Predig-Ambe auf sich nehmen / und denen Ninivitern den Untergang andeuten wegen ihrer großen Laster und Schand - Thaten/dem Propheten siele solche Austragung gar zu schwer / dam er wusste / oder wenigst hat er gesorchten / er möche wegen solcher Predig einen schlechten Lohn dars von tragen/dahero er sich anders besonnen / und seinen Weg nicht nacher Ninive / sondern nacher Tharsis genommen / GOtt aber wolte solchen Ungehorsam nicht ungestraffter geroschen lassen/dahero hat er verhenget/daß Jonas ins Meer geworsten/und von einem Wallsisch verschlucket worden / wie ihme in diesem schwimmenden Kerker gewesen ist / kan man leichtzlich erachten / er hat aber bald aus dieser sinkeren Keichen eine Kurchen gemachet / massen er sich zum Gebeth begeben / oravit ad Dominum &c. und durch solches so viel ausgewürket / daß ihn der Wallssch nach dreyen Tagen auf das User hinaus gespyen, Joan. c. 2.

### Wabel.

In Ranfinan litte bald/nach seinem angefangenen-Sandel/einen Schiffbruch auf dem Meer/also daß ihme auf einmall viel Fässer mit Feigen zu Grund gangen/wessenklehen er zimlich bestürzt worden / weil ihme aber ein guter Freund eine namhaste Sunia Geld vorgestreekt/und ihme eingerathen/ein möchte den wortgen. Anndel serner sortreeiben / er werde darben einen chrlichen Gewinn sinden/ das lag ich wohl bleiben/ gade er zur Untwort: Ich din dieser Tagen am User des Meers gestanden/ und had wahrgegenvinen/daß es ganz still und züchtig gewesen/dahevo mir eingehildet/es stelle sich mit altem Fteiß also ehrbar/ und möchte gern wiederum Feigen siehen daherv ich dem schleckerhasten Weer nicht mehr traue / ich will hinfürv mit Psesser miederum Feigen fressen/daher vor des Meers Schlecker: Maul/ wer mich einmahl hinter das Licht sührt/dem traue ich ninnnermehr. Es schient zwar/ daß dieser Kaussmann in etwas einfältig gewesen/allein in dem Fall können wir ihme wohl nachzielgen/ daß wir dem seingen nicht mehr sollen trauen/ der uns so ost bicht gesührt? Wann dieses ist der laidige Sathan/ welcher die erste Eltern und solgsam so welspricht/ so bestehet doch alles in lauter Betrug. Nicolaus Remigius in seiner Darmonolatrialib. 1, c. 4. beschreibt die Menge solcher Geschichten Unno 1530, hat der böße Feind einen Bunger zu Mirnberg eine Höhle oder Krussen gesigt / allwo ein große Tunden voller Geld gelegen/so da von eis nem schwarzen. Innd gehütet worden, wie nun dieser verblendte Geld Egel sich hinein gelassen worden. Majolus Collog. 3. schreibt; daß ein Weid alles eingangen / und der elende Troß lebendig begraden worden. Majolus Collog. 3. schreibt; daß ein Weid geschwarzen worden. Wie mich der Geschussen worden. Majolus Collog. 3. schreibt; daß ein Weiden weider eingangen / und der elende Troß lebendig begraden worden. Majolus Collog. 3. schreibt; daß ein Weiden weider eingeschehen der Geschusten den der Geschussen der Euten häusseschle welche nachmalble zu Collog. Schreibt; daß ein Weiden der Eingelse zur Ausgad wolte brauchen/

# Mare. Nulli, quod semper mobile, side.



EN oculis vastum se fluctibus explicat æquor,
Æole, propugnis lata palæstra tuis.

Nunc etenim tumidum sustollis ad æthera pontum
Præcipitemque stygis rursus ad antra rapis.

Si placidum est, iterumque furit, spumatque fremitque,
Mobile quo magis est, sævius inde mare.

Exhibet hoc populum, quem sanguis, patria, mores,
Constantem genius nec sinit esse suus.

Si pacem, si spondet opem, ne crede, moveri
Tam facilis, solidam non habet ille sidem.

#### Das Meer.

Mensch du trauest mit Gesahr / jedem/ der so wandelbahr.
Ter breitet sich das Meer / die Wahlstadt wilder Winde / mit ungeheurer Wut der tollen Wellen aus.
Bald steigt es Himmel- auf / durch Aols Hof-Gesinde / bald stürzt es sich hinab/in Plutons Hollen- Haus / bald schaumt/bald baumt es sich/bald schmeichelts in dem Lauf. Je mehr es sittsam thut / je grasser tobt es drauf.

So stellt sich auch das Volk das nach der Vätter Sitten / und nach dem Mengelmuß der Mischung des Geblüts / und nach dem Landes Geist/viel Bündnuß überschritten.

Wer nach der Westen-Grenz fortwandern mag/ der siehts.
Es geht den Frieden ein / verspricht dir Hilf daben.
Doch wer so slüchtig ist / hat ewig keine Treu.

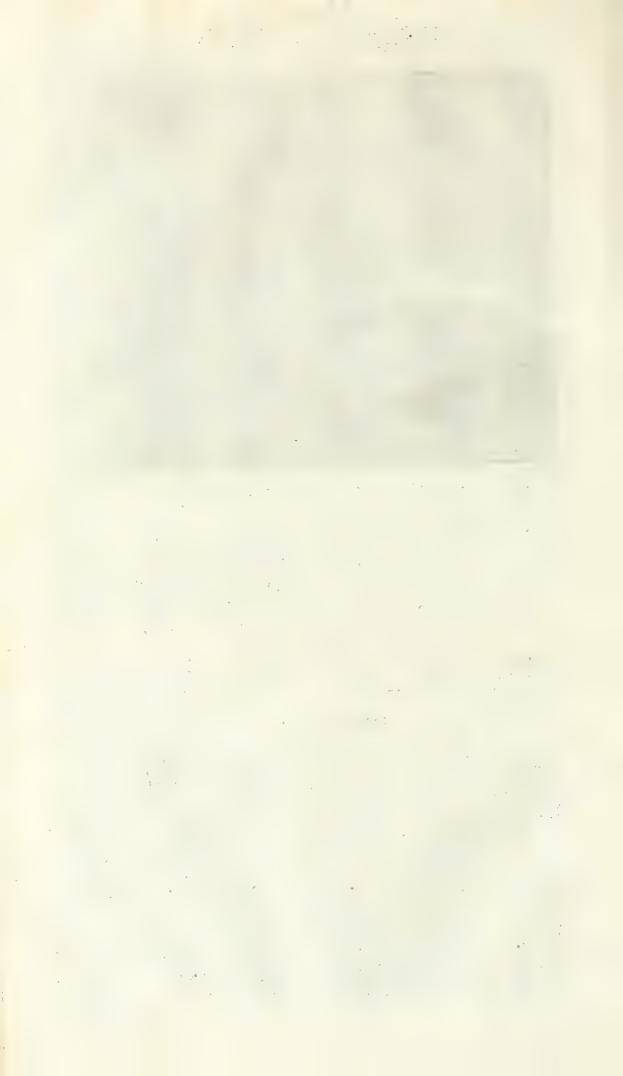

# Die Seeoder das Meer.

Jerinnfalls unter dem Namen Sec/wird das Meer verstand den/dessen Würkungen und Eigenschaften bishero die beste Federn der Scribenten abgemattet/ja es wird insgemein bed stättiget/daß der weise Aristoteles nicht habe können ergründen die Ursach des Fluß und Wiedersluß/des Zu- und Ablauffs des Meers/wessenthalben er sich selbst ins Meer gestürzt mit

Diesen Worten: Weil ich dich nicht kan fassen/ so sollstu mich fassen. Die Storci phantasiren/daß die untere Welt ein Thier sene / welches in dem Meer seine Nasentocher habe/wordurch es den Athem schöpfe/von dannen solle der Zu- und Ablauff des Meers herrühren; die mehrifte Auffag aber ift der Gelehrten/daß foldbe Meer- Wechselung / von dem Mond verursacht werde. Dann es bie Era fahrenheit aibt/je näher der Mond zu dem Mittaa-Cirfel fomt, je mehrer pfleat dasi Meer zu toben und zu fermentiren/je weiter er aber davon abweicht/je sitt= samer wird sich das Meer zeigen. Es gibts auch die Erfahrenheit/daß die Schiff to auf dem Meer einen alucklichen Lauff gehabt/ wann fie in die Fluffe kommens meistens zu Grund gehen / desseu Ursach der gelehrte Aristoteles benbringet/ weil nehmlich das Meer-Waffer sehr dick ist/ theils wegen der vermischten Erdz Dampf/theils auch wegen des Salzes. In B. Schrifft geschicht efftere Meldung von dem Meer/insonderheit aber ist zu verwunderen/wie sich Vetrus ins Meer gelaffen/damit er zu Chrifto dem BEren mochte kommen ; dan als die Alvoftelf aus Befehldes hErm/das Netzrechter hand ins Meer geworffen / und eine arosse Menge Kische heraus gezogen. Da hat Petrus von Joanne vernommens daß es der HErz selber sene/welchen er vorhero nicht gekennt/dahero Petrus ale sobald seine Rleider angezogen/ und sich ins Meer geworffen / damit er nur bald aufeinem liebsten S. Eringelange / Misir fe in mare. joan, c. 21. Mein Guns der! der du so vielfältia deinen GOtt und Erlöser beleidiaet/und folgsam die ewis ae Straffverdient/verzweifle dannoch nicht an der arundlosen Barmherziafeit GOttes/fundern wirff dich mit Vetro in das aesalsene Meer / das ist / veraiesse reumuthige Baher/beweine deine Sunden / dieses Waffer loschet widerum aus das Keuer / welches für dich schon angezündet worden; Grosse Würkung hat gehabt jenes Waffer in dem Echwein- Teich zu Jerufalem/zumahlen felbiges al-Ic Presten und Kranckheiten geheilet; aber weit kräfftiger ist das Wasser der Bußgaher / dann foldhes die Sunden ausloschet. Unser gebenedenter Beiland hat sich einmahl verlauten lassen/ daß wir das Reich Gottes nicht werden erhalten/ wofern wir nicht werden senn/ wie die kleinen Kinder/ nissefficiamini sicut parvuli, non intrabitis in Regnum Coelorum: Mun ist allbefannt? daß die Kinder das mehrifte erhalten durch das Weinen / wann wir also Gottes Suld und Barmherkiakeit wollen finden / und einmahl die Ewiae Glory best Ben/ so ist fein besseres Mittel/als daß wir mit denen Kindern weinen / und offtere Zäher vergieffen: Dahero spricht der B. Hieronymus: Oratio Deum lenit, sed lacrima cogit: Das Gebeth befanstiget GOtt/ aber die Zäher zwingen denselbigen, cap. 38. in Ila. Bas hat den gebenedenten Beiland dara zu veranlaffet / daß er zu Bethania den Lazarum / so bereits einige Tag im Grab gelegen / widerum zum Leben erwecket hat? Die Zäher der zwenen Schwestern und der anderen anwesenden Juden / ut vidit plorantes &c. Wann und ein Hauß abbrennet / dakonnen wir heulen und weinen / daß fast die Augen schwimmen: Wann Mann / Weib / Kind / oder guter Freund mit Tod abgehet / da fliessen die Zäher / wie in Frühling das Burken-Wasser: Wann wir einen Verluft leiden an den Zeitlichen / da geben die Alugen Waffer/ wie der Felsen Monsis in der Wüsten: Wannihrer zwen Liebste voneinander R 2 scheiden/

Scheiden / und fich beurlauben / da tropffen die Augen wie ein diftilier Rolben; aber wann 6) Ott von uns weichet/welches geschiehet durch eine einige Tobsund/wann wir die unschäß bahre Gnade Gottes verliehren/wann die Seel eines so elenden Zodes stirbt / da sind unsere Augen fo trucken/ wie die Erden zur Zeit Elia / als es etliche Jahr nicht geregnet / indeme wir boch wegen unferer Sunden folten mehr weinen/als Magdalena ben den Fuffen Jefu: mehr weinen als Petrus nach der Verlaugnung / mehr weinen als David nach begangenen Ches bruch und Todschlag. O/ wie glückseelig ein solcher / der sich mit Petro in das Buß - Meer fturbet und mit gefalzenen Erabnen seine Gunden abwaschet. Unter anderen Geschichten/fo fich differs mit dem Meer ereignet/ift folgende auch denckwurdig: Zu Ravenna in der Anrchen der regulirten Chor-Herren S. Augustini wird verehret eine steinene Bildnus der seeligsten Mutter Gottes / welche Ao. 1100. auf dem Meer zu dieser Stadt geschwummen / weil nun folches Wunder allenthalben lautmährig worden alfo ift eine groffe Menge Volck zum Meer hinaus geloffen/und wolte ein jeder diese Bildnus aus dem Wasser zu sich nehmen/ so konte es aber niemand erwischen/zumahlen es allen wunderbahrlicher Weiß aus den Sanden geschlipf fert / man glaubte Infangs / daß etwan weltliche Band zu unwurdig / dahero fehr viel Beiffliche beruffen worden / die es saber so wenig als andere konten beraus langen / bis endlich dem Volck eingefallen / daß im nechst entlegenen Closter ein geistlicher Vorsteher lebe / der einen sehr heiligen Wandel führe / und sich aus Demuth nur nennete Perrum den Gunder; Diefer wurde einhellig hierzu begruffet / er mochte Diefe steinene Bildnus aus dem Meer heben/ welches endlich der fromme Mann nicht geweigert / fondern mit seinen Geistlichen hinaus gegangen / daselbsten auf die Rnie niedergefallen / und die Mutter Gottes demutigst ersuchet/ fie mochte doch die Hand eines groffen Sunders / wie er fich dann niemahlen anderst geheise fen und geschrieben / nicht scheuhen / kaum daß dieser Petrus eine Weil im Gebeth verharret/ da haben die Wellen ihme die heilige Bildnus in die Schoß geworffen / welche er andachtigst aufgehebet / und mit sonderem Jubel des ganken Volcks in seine Kurchen getragen / wo= selbst sie bif auf diese Zeit mit großen Wunderwercken leuchtet. Hist. Ravennat. c. 21. Erst lich ift fich zu verwunderen / daß das Meer folche steinene Bildnus empor getragen / gleich= wie der Fluß Jordan das Eisen zu Elistä Zeiten: Anderten ist handgreifflich abzunehmen/ daß die gebenedente Mutter Gottes / gleichwie ihr Göttlicher Sohn / so sehr die demutige Liebe/ wie da gewesen dieser heilige Religios, der sich aus Demuth nur den Sunder benahme fet: Bekannt ift sattsam die Demuth Maria / welche fich eine Magd des HErren genennet: Ebce Ancilla Domini; Dahero fie auch meistens Die Demutige begnadet : Wie fie dann der heiligen Brigitt einmahl erschienen / und ihr aus allen Tugenden forderist die Demuth anbefohlen, Lib, 2, Revelat, c. 23,

### Wabel.

Scopuli.
Quæ sunt tecta, pericla time.



JO favent venti, colludunt carbasa ventis,
Advolat ad portum læta carina suum.

Jam prope quæsitas fausto tenet impete terras,
Obviat en scopulis unda dolosa suis.

Fit fragor, allisa compages solvitur alvo,
Navis, opes, vector, vectaque turba perit.

His tu naustragiis vitare pericula disce,
Ad fortunatas, quem vehit aula, plagas.

Jlla mare est, livor Scopulus, quid cymba? Regentum
Gratia; sæpe dolis interit ista: time!

#### Die Wlippen.

Minder schabet Macht/als List: Fürchte/was verdecket ist.

Ben milder Winde Gunst/wann Schiff und Fluten lachen/
da eilen Mast und Riel dem frohen Haven zu.

Man denkt mit Landungen der Schiffahrt End zu machen;
Och störet ungesehr ein Fels der Bootsleut Ruh.
Da kracht das Hakebord, es trinken Ritz und Mund;
Schiff/Gut/Patron und Volk/ und alles geht zu Grund.

Ourch so viel Untergang der Schiffe/Güter/Wahren/
Die man auf falschem Grund der Thetis leicht verliehrt/
lern/ dich bald vorzusehn vor hundertlen Gefahren/
wann dich der Hof ganz nah zu Glückes Inseln führt.
Oer Hof gleicht einem Meer/ der Neid hat Rippen-Urt/
Das Schiff heist Fürsten-Gnad/ die List stürzt alle Fahrt.



Die Wlippen.

Je grosse Felsen in dem Meer werden meistens von denen Schiffleuten die Klippen genennt / an welchen die von dent Sturmwind getriebne Schiffe gar offt zerschmettertwerden/ und ihren Untergang nehmen; dergleichen gibt es fast an keinem Ort mehrer/als in dem Meer/wo Nordwegen sich von Lappland scheidt; dasselbst sind über die hundert deraleichen

Steinklippen/welche die Inwohner dieser Länder pflegen Muske zu nennen. Es ift zwar auf dem Meer nie ohne Gefahr/dahero/als einer gefragt/welche Ediffe zum sichersten stehen? gab Anacharlis diese Antwort / diesenige / wels the auf truckenem Lande find / dann derselbige / so auf dem Wasser fährt / nicht weiter von Tod/als die Dicke der Bretter austraat. Die grofte Gefahr aber ift wegen der Steinklippen/allwo die reich- beladene Schiffe durch Ungestimme der Wind zu Trummern gehen/welches forderift erfahren die Schiff-Armee des Konigs Darii ben dem Berg Athon, unweit der Grenzen Macedonien/ allwo gestalter massen in die 20. tausend Persianer zu Grund gangen, Sabell. lib.1. Enri.3. Inden Geschichten der Apostlen c. 27. wird umständig beschrie ben der Schiffbruch des B. Pauli/wie er von Creta nacher Rom geführt wor. den / dann als er samt 276. Männern viel Zeit auf dem Meer gefahren / da hat sie ein solche Ungestümme überfallen / daß / ungeacht sie die Unfer geworffen/ das Schiffvermuthlich an eine Steinflippen angeprellt/ und elend zu Trümern acaangen/wegen der Berdiensten aber und Gebeth Pauli/ift fein einiger ertrun. fen/sondern alle auf unterschiedliche Weiß an das Gestad aeschwummen. Gott der Allmächtige hat darum Paulum nicht laffen zu Grund gehen / weil foldber aus Seelen Enfer ift nacher Rom gereift / damit er daselbst mochte predigen/ und den wahren Glauben ausbreiten. Wie Chriffus der Herz seinen Geist aufaeben am Stamen des bittern Creukes/ da haben fich viel Graber eröffnet/ und find viele von Todten auferstanden / welche denen Apostlen und anderen frommen Juden erschienen/und vermuthen einige/daß gewesen senn Zacharias der Batter Joannis des Tauffers/ der alte Prophet Simeon / der H. Joseph und Dismas der heilige Schächer / zc. alle diese find 40. Tag hindurch zu Jeru. salem und anderwärts denen Leutenerschienen / die es würdig waren / und wie der gebenedente Beiland gegen Simmel gefahren/da habe er alle diefe famt Leib und Seel mit sich genommen / wie man dann von dem heiligen Schächer Dis ma feine Reliquien weist / auffer seines Creuts / woran er gehangen. Warum aber / daß unfer BEr: allein nicht hat wollen in Simmel eintretten/fondern ans dere mit sich führen/alaube ich / sene die Ursach/damit seine Himmelfahrt desto alorreicher und herslicher sene/dann die größte Ehr und Glorn ist einem/wann er auch andern in himmel hilfft/und fie zur Seeligkeit befürdert. Der heilige Dunstanus hatte einen so groffen Geelen-Enfer/ daß er so gar auf eine fleine Beit sich geweigert hat in himmel zu kommen/dann als ihme die Engel an un. fers BEren Himmelfahrts- Tag angedeut: daß er denselben Tag solle die ervice Glorn besigen/ da hat er solches abgeschlagen/aus dem Borwand/er musie den. selben Taa noch predigen/ und dem Volk das Wort GOttes vortragen/wie et Dan erft dem folgenden Samftag feelig verschieden. Specul. Exempl. diftinct. 8. Die Seravhische Theresia hat sich verlauten lassen/ daß sie gern biß auf den Kingften Zag wolle die Pein des Fegfeurs leiden und ausstehen/wann sie nur kente ein einige Seel in Himmel bringen. Was hat doch den Beiland JEstuni Dahin bewogen/daß er den rechten Schächer am Creus zu sich gezogen? was für eme Tugend hat er an ihm wahrgenomen? er hat nicht gefastet wie ein Pachomus. er hat nicht Allmosen geben/wie ein Martinus! er hat nicht den Leib gesastenet/wie ein Bruno; er hat nicht den Krancken gedient / wie ein Kochus; er hat

er hat nicht geweint wie ein Petrus/2c. sondern er hat das Creuk zu einer Canzel gemacht/und seinem Mitgespan eine Predig gehalten/ihn zu der Furcht & Ottes ermahnet/neque zu times Deum? Er hat in allweg gefucht / wie er feinen Cameraden mochte auch zur Reue und Lend bringen/ und dieses hat dem Heiland so wohl gefallen / daß Er ihme die Glorn versprochen: Hodie mecum eris in Paradiso, also spricht der guldene Mund Chrysoltomus: Aliorum utilitatem cogitabat, & Magister pendebat in Cruce & sanis persuasionibus alium invitabat ad vitam. Hom, de Cruee & Lat. Boetius lib. 15. erzehlt Diefe Geschicht unter Dem Ronig Eduardo dem Dritten dis Rahmens/haben die Engellander Rrieg geführet wider die Schottlander / die Inful Emonia vollig ausgeplundert/ auch die Kyrchen des S. Columbæ ganklich beraubt / alle Relch/Leuchter / Meggewänder / wie auch andere Kirchen-Zierden mit fich genommen/daift alfobald eine folche Ungestumme des Meers entstanden/daß alle Schiff dieser Rirchen-Rauber meistens auf die harte Steinklippen gejagt worden/ und das felbst zu Trümmern gangen / die jenige allein find errettet worden/welche ein Gelübd gethan/ den ungerechten Raub wiederum zuruck zu geben: Den Aprehen-Raub laffet GOtt auch auf der Welt gar felten ungestraffet/wie dann die Konige Joas/Balthafar/Untiochus/um weil fie den Tempel GOttes beraubt / alle eines elenden Tods gestorben. Der Prophet & acchiel hat auf eine Zeit einen Engel in weiffen Rleid gesehen / welcher unter der Thurschwellt des Tempels gestanden / und einen Schreibzeug auf der Seiten getragen. c. 8. v. 3. Zu was Ziel und End hat dieser Engel einen Schreibzeug? der H. Paschasius lib. de Corp. & Sang. Dom. spricht/daß dieser Engel ein Himmlischer Nocarius sepe gewesen/welcher alle Sunden/ die in dem Tempel begangen worden / gank genau aufgezeichnet / wann dann alle / auch die mindeste Sunden in der Ryrchen strafflich sind / wie mußerst dem Allmächtigen GOtt miße fallen / wann man ihme fein Hauß und Wohnung beraubt?

Bu Biblai in Spanien hat ein frecher Dieb die Bildnus der Mutter GOttes völlig beraubt / und als er auch ihr die guldene Eron wolte hinweg nehmen/da hat sie ihme die Händ gehalten / wessenkaben er die Eron senn lassen / und sich mit dem übrigen Raub aus der Ryrchen darvon gemacht / wo er aber immer seinen Weg genommen / da haben sich die Ochsen auf der Waid mit ihren Hörnern untersest / daß er endlich aus lauter Mattigkeit sich niedergelegt / und eingeschlassen / worüber in dem nechsten Dorff sich die Glocken selbsten geleutet / derentwegen die Bauern zusammen gelossen/ und gefunden/ daß die Mutter GOtztes geplündert worden / da haben sie / ohne langes Suchen / den Dieb im tiessen Schlassengetrossen / welcher hernach bald den gebührenden Lohn empfangen. Atlas Mar. Imag. 229.

### Pabel.

EIn Bauer verwunderte sich über der Schiff-Leute Kühnheit / daß sie einem so schwachen Holz ihr Leib und Leben anvertrauen / indeme sie offt an den wilden Meerflippen einbussen / darum fragte auf eine Zeit dieser Baur einen Schiffer / wo sein Batter sepe gestorben? Dieser antwortet auf dem Meer; der Bauer iragt ser ners / wo dann sein Groß- und Uber Großvatter gestorben sepe? Alls der Schiffmann wiederum antwortete auf dem Meer: So sprach der Bauer / wie kanst du dann son narrisch senn / daß du dich dem Meer vertrauest / welches dir deinen Batter/Großvatter und Uber Großvatter hinweg genommen? Der Schiffmann fragte hinwieder den Bauern: Wo dam sein waren waren? Der Bauer antwortete auf dem Bet/ da sagte der Schiffmann / warum bist du dann ein so großer Narr / daß du alle Nacht in dasselbe Bett gehest/ auf welchem deine Voreltern gestorben? Darum sihest du Bauer / daß es nicht schadet / man sterbe wo man woll le/ wann man nur seelig stirbt.

Der seelige Jordanus, welcher dem H. Dominico in dem Generalat seines Ordens nachgesolget / wolte auf dem Meer in das Beilige Land sahren / hat aber ben Acon einen Schiffbruch gelitten / und ist ertruncken / die Leute verwunderten sich nicht ein wenig hierüber / und sind wohl einige gewesen / die sich saft wider SOtt beklas get / daß er den heiligen Mann eines so elenden Todes hat lassen sterber / es ist aber der seelige Jordanus vielen erschlenen / mit berrlichen Glang umgeben / und ihnen angedeutet / daß er in der ewigen Glory sen / unter der Schar der Appstlen und Propheten / und sollen sie getröstet senn / auch glauben / daß ein jeder seelig/werde welt cher SOtt beständig dienet bis auf sein legtes End / Surius 13. Febr.

Es ist gar nichts daran gelegen / was für einen Tod jemand nhumet /wann er nur im Stand der Gnaden von dieser Welt abscheidet. Quid interest, sagt der H. Batter Augustinus, sedris an ferrum te corpore solverit? non qua occasione exeantsted quales ad se exeant, Deus attendicin servissuis. Ep. 122, in fine, Es ist nichts dars an gelegen / es komme einer durch ein Fieber oder durch das Schwerd um / dann Sott in den seinigen nicht achtet das wie sterben / sondern das wohl sterben; Lazarus der elende Bettler ist vor der Thur des reichen Praffers auf einem Mischansen gestorben und um ihm sind keine Freund/weniger Edellente gestanden/sondern etliche Hund / die ihme vordere kurz die Scischwar abgelecket. Des ausserlichen Scheines nach / ware dieser ein elender Tod / interdessen hat seine Seel die Ruhe genommen in der Schoß Abraha/ und der reiche Prasser sonden wurde in der Holl begraben/allwo er vergebens den glückseeligen Lazarum um einen Tropssen Wasser ersuchet. Biel welche durch des Henckers Hande sterben / wegen begangenen Missetharten / sterben glückseeliger / als einige die in dem Bett unter den umstehenden Verwanden ihren Seist auszugeben.

#### Metallorum Fodinæ.

O quot opes perdunt homines!



INtima mortales scrutantur viscera terræ, Ipfaque Plutonis jam labor antra subit. Nil vapor, occlusæ nil pestifer halitus auræ, Nil subtus streperæ terret abyssus aquæ. Scilicet est fulvi tam cæca Cupido metalli: Nulla pericla videt, nulla pericla timet. Attamen hoc, tantis quod curis quærimus, aurum, Bacche tibi toties, vel Cytherea datur. Problema est. Vtrum majore furore parentur, Anne magis fatue dilapidentur opes.

### Berg-Werke.

O wie viel so saures Gut jagt man durch mit gutem Muth! Fer gudt man durch den Kux tief in den Bauch der Erden/ der Sande-Fäustel pocht schon an der Höllen an. Man will hier nicht erschreckt durch gifftge Dampfe werden/ nicht / ob das Wasser braust / das niemand grunden kan. Man ist so eifrig hier aufs Querzen Gold erpicht/ Man siehet keine Noth und scheut dieselbe nicht. Ob fo viel Sorgen gleich um Kux und Jechen rollen;

wird doch die Jech gar offt in Bacchi Schacht verzecht.

Die Venus, wann sie baut im Fuß die Zipper-Stollen/ führt in die Knappschaffe ein ihr krankliches Geschlecht. Drum fragt man : Ob mehr Sorg benm Gold sen/big mans friegt; als Thorheit/biß es fort/durch Wein und Liebe/fliegt.



# Die Metalle.

Er Allergütigste GOtt hat unser allgemeine Mutter die Erden mit allerlen kostbaren Mineralien und nußlichen Metallen bes reichert/deren ins gemein siebene gezehlt werden/benanntlich/Gold / Süber / Kupffer / Eisen / Zinn / Blen und Quecksilber zc. wie die Metallen aber durch sondere Würckung der Matur in der Erden wachsen/sind der Weltweisen unterschied.

liche Meinungen/die mehriste sind der Aussag/das sie aus einem Biscossschen und setten Wasser/und einer Sulphurischen Erden durch die Hitz ferment et werden/welche solgends die Kälte zu einem harten Corpo machet; aber dissfalls laß sch die Hern Chymicos nachgrüblen. Was das Gold/als das herrlichsse unter den Metallen/anlangt/wird solches zum häuffigsten gesunden in Peru, also/daß Acolfa Lib. 4. c. 2. schreibt/daß die Inwohner daselbst/ nicht allein alle Geschirz/sendern so gar Tisch/Stühl und Bänck von Gold haben. Mario-lus in Collog. registrirt/daß in der Landschafft Colao, ein solche Menge des Goldes/daß sie auch mit solchen die Häuser decken. Bozius de signis inceles. L. 22.c.6. bezeuget/daß von derselbigen Zeit an/als Teutschland den wahren Glauben angenommen/sast kein Land / noch Reich/wo mehrer Erz-Gruben gefunden werden/als in diesem. Anno 1651, hat man in Ober-Hungarn ben dem Geschloß Batack Weinbeer angetroffen/dero Körnl inwendig von purem

Gold gewesen.

In der heiligen Bibel wird fehr viel gelefen von denen Metallen: Die Statua oder Bildnus des Rönigs Nabuchodonosor, welche er im Traum gesehen/ware von unterschiedlichen Metallen/ das haupt dieser Bildnus ift gewesen von Gold/die Bruft und Urm von Gilber 2c. endlich die Ruß theils von Eisen/theils von Laim oder Erden, Dan. c. 2. Diese Bildnus aber hat nicht lang gedauret / sondern ist bald zerquetschet worden: Ift auch deffen kein Wunder/ bann die Metallen sind nicht recht ausgetheilet zc. Wann ein Lands - Fürst als ein Haupt im Land voller Gold stecket / und die Brust und Urm / als hohe Beamte und Ministri Silber und Geld genug befigen/entgegen die Unterthanen von Erd/will fagen/gank arm und Mita tel-loß / da ist keine gute Regierung: Daß die Unterthanen einem Lands - Fürsten auch was muffen zutragen / ift billich und recht / aber die Unlagen muffen nicht allzuhart senn: Wie eie nest die Pharifaer ihre Junger zu Christo dem DErrn geschicket / und denselben fragen las fen / ob es zulaffig fene / daß man dem Raifer Bins gebe oder nicht ? Der BErr erfannte gar wohl dero schalkhaffte Gemuther / begehrte demnach die Zins-Munk zu sehen/und wie sie ihme einen Zins . Grofchen dargereichet / und er des Raifers Bildnus darauf gefehen/da fagte er / date quæ sunt Casaris, Casari &c. Gebet dem Raifer / was des Raifers ift zc. Wann Christus der Herr hatte gesehen / daß der Zins gar hoch steige / und die Unterthanen allzuviel beschwehret wurden / so hatte er etwan gesaget / es ist zwar billich / daß ihr eurem Land= Regenten und Herren etwas contribuiret / aber difist zwiel / weiler aber wahrgenommen/ daß es nicht viel oder groffes Geld antrifft / also hat er sich verlauten laffen / fie sollen dem Rais ser geben / was des Kaisers ist. Das Jüdische Wolf hat auf eine Zeit den Beiland wollen zu einem König machen. Voleoanteum facere Regem; Aber wann ist dieses geschehen? Etwan wie er den Lazarum vom Sod erwecket hat? Das nicht: Etwan wie er den Blinden auf dem Weg hat sehend gemacht? Das auch nicht: Etwan wie er jene Matron so 12. Jahr lang den Blutgang gelitten / so wunderbarlich hat gesund gemachet? Noch dif nicht: Son dern wie er mit so wenig Brod funff tausend Manner gesättiget hat / dazumahl hat das Polk Furk um ihn wollen zu einen Rönig machen / dann fie gedachten/der tauge recht für einem Rönig/ der ihnen nicht das Brod nimmet/sondern das Brod giebet. Der Prophet Isaias. c. 3. saget von einer Zeit/da das Polk werde einen für ihren Lands - Fürsten begehren/ Esto Princeps noster. Sene unser Fürst und Land-Regent/ dieser aber wird sich entschuldigen und sagen / non sum Medicus &c. Ich bin kein Urkt / darum thut mich für einem Fürsten nicht auswerssen: Wie lautet aber dieses? Soll dann ein Lands Fürst ein Urkt sepn? Ete wan foller den Bauren und Unterthanen jum schwiken eingeben? O mein Gott! die arme Leute muffen ohne das in dem Schweiß ihres Ungefichts das Brod gewinnen: Etwan foller ihnen Egel setzen? Du lieber GOtt! sie sind ohne das zimlich ausgesauget: Sondern das Wort Medicus kommet her von medeor welches auf teutsch heistet / ich hilffe / dahero ein Medicus nichts anders ist als ein Helffer / und folcher Gestalten stehet es gut / wann ein Lands - Furst ein Selffer ist seiner Unterthanen / und nicht allem er alles besiget / sondern auch

Den seinigen etwas vergonnet : Wie Die Baume einen Reichs - Lag angestellet / einen Ros nig unter ihnen zu erwöhlen / da find in der ersten Wahl alle Stimmen gefallen auf den Del= baum / und sind diffalls die Baume gar nicht ungeschiefte Block gewesen / dann der Dels baum ist ein Entwurff eines gutherkigen und frengebigen Menschens / und diese Qugend ift forderist wohl anständig einem König und Lands Fürsten. Jon den Metallen find der Geschichten so viel / daß man ganze Bucher konnte darmit anfüllen; folgende aber ist hier sehr bequem / zumahlen sie von einer Glocken handlet / ben welcher ohne das mehrere als ein Metall. Zu Valenz einer vornehmen Stadt in inneren Spanien haben die Patres Carme-liter eine schone Aprehen / worben eine Capell unser lieben Frauen / ins gemein / de Consolatione oder Maria Erost genennet: Unweit dieser Capellen wohnete ein altes Mutterle / welches gar einen frommen und Gottseeligen Wandel geführet / Diese hat sich mehrmahl verlausten lassen / daß / so offt die Parres in dem Closter zur Abend - Zeit / daß Ave Maria lauten/ so hore sie auch eine Glocken unter der Erden; der Vorsteher besagten Convents hat endlich laffen graben / und wie man nun zimlich tieff in die Erden kommen / da finden fie eine überaus schöne Glocken / auch unter derselben ein holzenes / jedoch vergoldetes Bild unferer lieben Frauen / besagte Glocken samt dem Bild haben vor vielen Zeiten ben Ginfall der Mohren! und andern barbarischen Bolfern die fromme Christen dahin begraben: Weil dann erft gegenannte Glocken alle Abend das Ave Maria auch unter der Erden geläutet / zweiffels ohne durch die Engel / alfo ist unschwehr abzunehmen / wie angenehm der Mutter Gottes sene der Englische Gruß. Angelus Rocca de Campanis. c. 7. Erfahren hat es der H. Jossius/ weil dieser eine ganze Zeit nichts anders im Mund gehabt / als Ave Maria, nichts anders im Herten gehabt / als Ave Maria, nichts anders geschrieben/ als Ave Maria, jazu Ehren dieses heiligsten Nahmen/täglich 5. Psalmen/ dero erste Buchstab im Nahmen begriffen/ enstrigst abzulesen/ benanntlich: Magnificat; Ad Dominum; Retribue servo tuo: In convertendo: Ad te levavi: Wie nun dieser Jossius den 30. November gestorben/ da find ihme alfobald zwen schönste Purpur farbe Rosen aus den Augen: zwen aus den Ohrens und eine aus dem Mund gewachsen/und auf einer jeden ist ein guldener Buchstab aus dem Mahmen Maria gesehen worden. Molanus in Vita. Gener verruchte Marioth hat durch feinen falschen Bruß: Ave Rabbi, mit deme er den Heiland bewillkommet / taufend Holl verdienet / entgegen glückseelig derjenige welcher die Himmels - Konigin offter mit den Englischen Gruß verehret: Nichts ist das Hönig / welches Samson gefunden hat in dem offen Rachen des toden Lowens/gegen der Susse / welche ein Marianischer Liebhaber in seis nem Mund empfindet/ wann er sagt Ave Maria.

#### Wabel.

Reiner vornehmen Reichs-Stadt / als dazumahl die Meh/ oder groffer Marck gehalten worden / wolden te ein schlaucher und durchgetriebener Erz. Bogel ihme Geld schaffen / nähete derohalben allerlen Metall/ als Blen / Jinn / und dergleichen / in ein schwarzes Leder ein / als wann es etwas kostdahres wäre / machte sich darmit hin / allwo das meiste Bolck gegangen / alda ließ er es heimlich sallen / hub es aber bald vor etlichen reichen Kaussleuten auf / als hätte ers gesinden / fragte auch anbey / wer das Ding verlohren habe? Da saze te einer sehr reicher aber ungewissenhasster Kaussmann / es gehöre ihme zu / dieser Finder aber begehrete ein Trinksgeld / deme dann der Kaussmann etsiche Ducaten gespendieret / nachdem er aber gesunden / daß nichts als lauter Bleydazen / und derzleichen geringe Metall - Broken in dem Leder / und also gesehen / daß er sich selbst betrown / also ist er dem diebischen Gesellen nachgelossen / und hat seine Ducaten widerum begehret/dieser aber ergries ihn bender Dand und saze: Warum hast du dann zuvor gesaget / es seine dein / so gehr dam mit mir zum Nichter / und läß hören / welcher der grösse Scholan aus und benden / der Kaussmann schäute sich dessen / suber dem Betrüger des Geld gelassen.

Dbichon dieser Handelsmann ben großen Mittlen gewesen/ so hat ihn doch der verdammte Geis dahin bes wogen/ baß er sich noch mehr wolte bereichen/ so gar auch mit stemden Gut: Dergleichen Mannmons-Brüsder / Baßen - Jager / Geldegel / Ming · Keser / Bentel Fischer kommen mir vor / wie das Meer / welches von Andegium der Welt bis anjest stets und immersort Bach und Fluß an sich ziehet / und hat gleichwohl und genng: Aber sagt her / ihr verblendete Maulwurff / was werdet ihr mit euch nehmen? Nichts / nichts: Sondern das Geld / welches ihr mit so großer Mühe und Arbeit zusammenlgescharret / wird ein anderer versschwenden.

Bromvardus in summa Præd. erzehlet saft eine lächerliche Geschicht / daß nehmlich einer gewesen sepe / der einen großen Hafen mit Geld in die Erd vergraben / und Monatlich viel Ducaten darzu geleget / auch den alle machtigen GOtt gebetten / er möchte ihn doch so lang leben lassen / bis der Hasen angefüllet werde: Nach dem nun dieser Geishals mit Tod abgegangen / da ift seine hinterlassene Wittib bald zur anderen She geschritten / und hat solche Shorheit ihres vorigen Manns dem neuen Liebsten angezeiget/welcher dann dasselbe Geld zu aller erdenklichen Lusbarkeit angewendet / auch täglich GOtt den Herren bittlich ersucht / er möchte ihme doch das Leben so lang stissen / bis der Hasen ausgelähret werde. D wie recht sagt der Ecclesiasticus: c. 14. Qui accevat ex animo su injuste, alus congregat, & in bonis ilhus alus suxurabitur. Wer sein Gut mit Une recht zusammen bringet / der sammlet es für andere / und es wird ein Fremder solches Gut in Wollust vers schwenden.

#### Gemmæ.

Ne decipiare, cave.



O Quoties digito, quem nobilis inserit Hymen,
Examen rigidum splendida gemma subit.

Lynceus hanc mango partem convertit in omnem,
Quis color, aut lux sit, rimula siqua probat?

His opus est curis: e vitris singere gemmas
Plena dolis etenim secula nostra sciunt.

Noscere sed forsan cupies, ubi plurima fraus sit,
Et quæ præ reliquis fallere gemma queat?

In vero, reor, est Adamante potissimus error,
Gemmâ hâc nil totus rarius orbis habet.

### Die Edle Steine.

Nim dich vor der Kunst in acht/ Weil man viel Verstelltes macht.

Da muß ein spisigs Aug ihn überall durchschliefen!

Da muß ein spisigs Aug ihn überall durchschliefen!

Ob Licht und Farbe gut? Ob er nicht wo gerist? So sorglich weisst man sich/ seit dem der falsche Pracht

Den schlauen Rauten-Schnitt / und fluß zu Steinen / macht.

Lern/wo am meinsten List/Verfälschen/und Betrügen: Dren Steine sind/daben man viel zu forscheln hat. Dein Schwager Jaspis kan den Titel Ja Spies kriegen.

Dein Schwager Jaspis kan den Litel Ja Spies kriegen. Offt stellt sich äusserlich dein Freund / als ein Uchat. Doch wird / wo man die Lieb im Werk sucht / nicht im Schein/ Kein Diamant so rar / als Die Amanten seyn.



# Die Sdelgesteine.

Je Elementen prangen nicht ein wenig/daß sie durch ihre Bürfung so kostvare Steine können ausbrüten/welche von denen Menschen in so hohem Preiß gehalten werden: Solcher theurer und herelicher Steine ist eine zimliche Anzahl/als da sind: Diamant/Achat/Amethist/Asbest/Nubin/Carfunkel/Smaragd/Topasier/Chrysolit/Hyacinth/Jaspis/Sapphir/Car-

niol/Sardonich / und andere mehr: Unter allen aber hat den Vorzug der Dias mant/dergleichen hat einen der Groß Berzog von Florenz/welcher auf 1304167 Gulden geschäft wird: Marcus Polus lib. 3. c. 19. erzehlt/ daß der König in Ceilan in seinem Schatz einen Rubin zeige/welcher in der Länge eine Spanne hat/und wie ein Menschen- Urm so dick/um solchen hat ihme der Tartar Cham ein groffe Stadt zu geben anerbotten / so ihme dannoch abgeschlagen worden. Inder Raiserl. Schapkammer zu Wien ist eine groffe Schaalen zu sehen/von vuren Orientalischen Achat/in dero Mitte die Natur den Namen Christi durch fichtbare Aldern geschrieben. Dahero dieses so kostbare Geschier nicht zu schäßen. In Göttlicher Schrifft wird gar umständig entworffen der stattliche Aufbuß der Judith/ wie nemlich dieselbige ihre herrliche Kleider angezogen/sich mit kost. baren Armbandern / Spangen / Ohren-Ringen und anderem Geschmuck aezie. ret/ und folgende ihren Weg genommen zu dem Kriegefürsten Holofernes/ des sen Cammerdiener mit Nahmen Vagao, sie mit diesen Worten angeredt: Non vereatur bona puella, &c. Mein gute junge Tochter forchte sich nicht/zumeis nem Herm hineinzugehen/ damit sie geehrt werde/ für seinem Angesicht / auch mit ihm esse und Wein trinke/ in Freuden/ c. 12. Dieser Cammerdiener hielte die Judith für ein unzüchtiges Weibs-Bild/nach Meinung Lyrani und anderer/aber was Urfachen hat folder Gefell die keufcheste Judith für eine folche Ma. dam gehalten? der allzuschöne Aufbut und Kleider-Pracht und Geschmuck hat ihn zu einem solchen Argwohn gezogen. Dahero sie die H. Schrifft selbst entschuldiget: Omnis ilta compositio non ex libidine, sed ex virtute pendebat. Dieses gange Werk/ daßsie sich also aufgeschmuckt/ kame nicht her aus Heischlicher Wollust/sondern aus der Tugend: Dieser / dieser Aufbuß ben der Judith ware unsträflich; aber sonst gemeiniglich der überstandmässige Rleider. Pracht verrathet die Pfeil des blinden Buben Cupido. Weil die Thamar gar schön aufgebußter an dem Weg gesessen / unangesehen sie eine keusche Matron ware/ so hat sie dannoch der Judas für ein Etcætera gehalten: Suspicatusest esse Meretricem. Gen. c. 38. Unser Gebenedenter Beiland hat auf eine Zeit dem Volk eine Lob- Predig gemacht von Joanne unter anderen hat er diese Wort geredet: Quid existis in desertum videre? Was senet ihr hinaus geaangen zu sehen? Einen Menschen/ der mit weichen Rleidern befleidet ift? Se: het/die weiche Kleider tragen/die sind in der Königen Häusern. In domibus Regum, Matth. c.o. Auf solche Weise hat man dazumahl nur in Königlichen Valaffen schone Rleider getragen/jest findet man dergleichen schon in gemeinen Baufern; ein manches Stuben Mensch/dero Mutter eine Restenbraterin/flos dert schon in Daffet daher / die seidene Band fliegen ihr um den Kovf/wie ein weisser Bierzeiger/ die Haar sind wie die Schnegel gekrummt / 1st ein Zeichen/ daß sie ein roßiger Grindschippel ist; Romanische Handschuh sind über die Hand (Brazen dorff es niemand heissen) gezogen; die Schucht sind dergestalten zugespitt/daß man sie an statt eines Pfriems konnte brauchen ze. Glaubstu aber/ daß diese Justel/just seine? indeme ihre jährliche Besoldung nur in 10. Gulden bestehet? Tertuilianus schreibt diffalls gar aut: Vestium cultus autambitionem sapit, aut prostitutionem. Wer ist jenes Weib gewesen/welche To. annes in seiner Offenbahrung gesehen / daß sie bekleidet ware mit Purpur und Schar,

Scharlach/ und bedeckt mit Gold und Edelgesteinen und Perlen? Meretrix magna, eine Erz- Hur. c. 1 . Ein allgemeine. Et cærera. Wann sich eine herelicher kleidet/ als ihr Einskommens austragt/ so ist kein Wunder / daß die Leute em Urtheil schöpffen/ sie treibe ein Gewerb/wie die Rhodopis, wie Aspasia, wie Lamia, wie Phryne, wie Flora, wie Kyspata und mehrer anders wildes Gestügelwerck. Einige sind schon so weit gelangt in ihrer bethörten Meinung / daß sie es für keine Sünde halten / wann sie wider ihren Stand daher prangen/ und gedencken nicht / daß der reiche Prasser im Evangelio derentwegen beschuldiget wird/

um weiler sich mit Burpur und kostbarer Leinwad bekleidet hat/ Luc. c. 16. Gregorius Turonensis de Gloria Mart. c. 13. beschreibt folgende Geschicht : Wie die Stadt Valal von den Chnuen mit einer Belagerung beangstiget worden / da hat ein Dries ffer vor dem ganken Bolk den Gottesdienst gehalten um Erlosung der Stadt / in wahren-Dem allerheiligsten Meg-Opfer sind dren wie Ernstall so klare Kügerl von der Höche auf ben Altar gefallen / und dafelbst hier und her geloffen / bif endlich ein Gottfeliger Priester & mit Nahmen Vetrus/eine verguldete Paten auf den Altar gelegt/worauf sich diese dren Rugerl gewalket / und fich dafelbst also vereiniget / daß ein Stelgestein daraus worden zur augenscheinlicher Befrafftigung der Bottlichen ungertheilten Drenfaltigkeit / welches hochste Geheimmuß dazumahl von den Irianischen Regern so sehr beschinnesst worden; hernach hat die ganke Stadt/mit sonderem Untosten ein guldenes Creuk verfertigen lassen/in dero Mitte Diefes unschäßbare Rleinod um und um/aber mit andern fostbaren Stelgesteinen verfest. Man hat aber gefehen mit groffer Berwunderung/daß alle andere Edelgefteine von fregen Stucken herunter gefallen / als wolle dieses Himmlische Riemod nichts irzdisch um sich leiden; unter anderen ist auch dieses sehr benefwurdig / daß befagter Stein den jenigen/so in der Unade 63 Ottesstehen/vorkont wie der allerherzlichste Diamant/ anderen aber / die mit einer Tode fund behafft / wie ein tumperes Glas scheinet; weil dann die obgedachte Stadt die Allers heiliaste Drenfaltigkeit eifferigst verehrt hat / also hat sie GDEE für dem Reind wunders

Es ist die Andacht zu diesem Göttlichen Drey sehr nuhlich den Menschen; so gar/daß auch ein Schatten dieses höchsten Geheimnuß alles Ubel abwendet: Dann wie die dren Rnaben in dem angezündeten Babylonischen Ifen geworffen worden/um weil sie die Bilde nuß des Königs Nabuchodonosors verachtet/da hat das freßgierige Element des Feuerskalle seine Macht und Bürckung verlohren/daß also denen dreyen Knaben nicht ein Harlein verlest worden/aus Ursach/weil Numero 3. ein Entwurst ist gewesen der Allerheiligsten Drenfaltigkeit; also Zeno Serm. 4. Sacramento Trinitatis, tam potentis Elementi subacta natura est. So haben auch die dreyerlen Ruthen/welche der Jacob halb geschählter in Brunn gesteckt/ihne über alle massen bereicht/daß ihm hierdurch seine Schaaf-Deerde

vermehrt worden/ weil nehmlich die Zahl 3. darben gewesen.

#### Pabel.

Dieser nun wiese ihme viel herrliche Edelgesteine von Andegan ins Lager/ihn zu besuchen, welche er eines sehr hohen Werths gehalten: Rudolph fragt/worzu solche Steine nuh wären/ und als der Herzog antwortete: Zu Nichts: da sprach jener/ich habe nur 2. Steine/ die zwar viel grösser als diese/ und weit germger an Geld/ dan sie beede mich nur zehen Gulden gestehen/ sie bringen mir aber gleichwohl grossen Ruhen; der Herzog begehrte sie in allwege zu sehen/ da sührte Rudolph ihn in seine Mühl/ zu den 2. Mühlsteinen/ und sagte: Diese 2.

Steine übertreffen alle die eurige an Rrafft und Zugend.

Der Menschen Vorwig hat schon solche Thorheiten ausgebrütet / daß man dergleichen Stein mehrmahl um groffe Summa Geld einhandlet / indeme fie doch in fich felbst nichte ans bers sind / als eine glangende Erde. Philippus dieses Nahmens der andere Konig in Spanien hat einen Ring von Diamant seiner Hochzeiterin der Königin Maria in Engeland verehret / welcher hundert tausend Ducaten geschätzet worden: Ich lasse die Menschen ben ihrer Meinung / entgegen follen fie ein Rleinod hoher schägen / welches Die ganze Welt über= trifft / benanntlich Die unfterbliche Seel / habemus Thesaurum istum in vasis fictilibus, fpricht ber S. Paulus 2. ad Corinth. c. 4. Wir tragen Diefen Schat in ierbenen Gefaffen : Europa ist ein Theil der Welt/ hat in der Breite 2200. Meil: In der Lange 6600. ift herrs lich und über herrlich/doch nichts gegen einer emigen Geel Affa ift der andere Theil der Welt/ hat in der Breite 4880. Meilen/ 1200. in der Lange/ ift reich und über reich / ist doch nichte gegen einer einigen Seel. Africa ift der dritte Theil der Welt / hat 4582. Meil in der Breites 4600. in der Lange/ist voller Macht und Glorn / dannoch nichts gegen einer einigen Seel. America ist der vierte Theil der Welt/hat in der Breite 5200. Meil/in der Lange 9600. ist mit Gold und Silber angefüllt/dannoch nichts gegen einer einigen Seel/und danoch leider! schagen wir dieses Rleinod offt so gering/ und vertandlen es / verschwenden es / vertauschen es um eine fchmutige Wolluft: Verschwenderisch ift gewesen der Esau/weil er um ein Linfen - Roch fein Erft - Geburt vergeben; weit verschwenderisch ist der Mensch/ welcher um das Zergangliche/ so gar das Ewige verscherkt.

#### Vnio. Edita cœlo Patre, inter turbida crevit.



DUm cadit in Pelagus, Phœbo nascente, soluta Volvitur interetem roscida gutta globum.

Excipit hanc, quæ concha patet, gremioque receptam

Oceani salsas educat inter aquas. His tegitur cunis, tali nutrice sovetur

Vnio, candidius quo nihil orbis habet.

Vnio quid? cœli fecundus Gratia fuccus.

Quid pelagus? mundus. Concha quid? illa cor est.

Magna fit, & fluctus inter quoque Gratia crescit, Cordis in innocuo si manet illa sinu.

#### Werle.

Was der Himmel bringt zu Mark/ Wird in Trubnus rein und stark.

Ulnn kühler Morgen-Thau abschmilzet / aus den Lüssten / So wälzt ihn die Natur: Da wird er rund gezeugt. Die Muschel fängt ihn auf mit offnen Schos und Klüssten:

Da wird / im Wellen-Salz / das edle Kind gesäugt. So wieget GOtt die Perl / und so säugt er das Kind / Dem auch die Flocken nicht an Farb zugleichen sind.

Wer ist die Perle wohl/ das \* ein'ge Gut der Erden/

Das ewig rund verbleibt/ohn Flecken und ohn Schwarz?

Die Gnade GOttes ists / die uns bekannt mögt werden. Wer ist das Meer? Die Welt. Die Muschel? unser Herz. Die Gnade wächst auch stark / im Salz der Trübsal an / Wann sie im Unschuld-Schos des Herzens liegen kan. " Vnio.



# Die Merle.



Sist kein grösserer Waghals aus allen Edelgeskeinen/ als die Perle/indem dieselbe sich mehrentheils waget um den Hals der Weiber/ und glauben diese Ereaturen/ um weil die Perle aus dem Meer gesischet wird/ als soll man sie derenthalben sür Meer-Fraulein halten: Esist zwar gewiß/daß eine Perle sich berühmenkan eines vornehmen Herkommens/zumahlen

es von dem Hummel selbst ursprünglich herrühret / dann nach Aussag der mehriften Naturfundiger / eine Perl von einem Tropffen Thau / so von oben herunter fället in die Muschelsseinen Anfang nimmet / und also fort an in dem Meer seinen Wachsthum hat: Jedoch von dessen Wassernie beneget wird. Die vornehmste Verlen sind die Orientalische/weil sie die andere alle an der Weisse und Rundeweit übertreffen: Ao. 1633. hat der Ronig in Versien eine Margarit oder Verlen wegen ungemeiner Gröffe und Schönheit um 50000. Reichsthaler eingehandlet / wie es bezeuget Jo. l'avernier in suo Itin. Orient. 1.2. 11n. fer wehrtes Teutschland besitzet eine groffe Menge der schönen Verlen/wie dann au alten Detting in Bapern zu einem Ryrchen Ornat ein aanker abaestriche. ner Megen/ solle gebraucht senn worden/so sind auch an der herrlichen Monstranzen zu Maria Einsidel. 1154. sehr stattliche Margariten zu sehen. Mätth. am 13. c. ift diese Parabel oder Gleichnus zu tesen/ welche der Heiland zu dem Bolfgeredet: Simile est Regnum Colorum &c. Dashimmelreich iff aleich einem Rauffmann/der aute Perlen fand/dann er gieng hin/ und verkauffte alles/ was er hatte und kauffte dieselbe. In cat, aur, wird durch die kostbahre Mars garitoder Perleverstanden das Himmelreich/ per Margaritam pretiosam intelligitur coelestis Vitæ dulcedo &c. Wessenthalben der Mensch alles und alles solle daran wagen / damit er mir dieses zu besitzen bekomme: Dwas hat Jacob nicht ausgestanden im alten Testament / als er so viel Jahr aedienet ben dem Laban! an deme doch die Höflichkeit zimlich svarsam gewesen: In Winter war Jacob nie ohne Frost / im Sommer nie ohne Hig: Bender Nacht nie ohne Wachtsamkeit / benm Tag nie ohne Sorg / zu Bauß nie ohne Arbeit/ auf dem Feld nie ohne Emsigkeit: Er ist gewesen wie eine Uhr / wo allzeit eine Unruhe: Er ist gewesen wie die Sonne/so allzeit im lauffen: Er ist gewesen wie ein Low der auch im Schlaff offne Augen hat: Er ist gewesen wie eine Rerzen/ fo fich um des andernwillen felbst verzehret : Sag mir eine Arbeit/ die er nicht verrichtethat: Menne mir eine Trangfal/ die er nicht hat ausgestanden; erzehle mir eine Sorgfalt/die er nicht gehabt hat; lobe mir eine Gedult/die ben ihm nicht gefunden worden/ setze mir eine Treue/ die man ben ihm nicht gespürzt hat: die Felder/wo er die Schafegeweidet; die Brinne/wo er die Schafegetranket: die Ställ/wo er die Schafe gehütet/die Wölffe/so er von den Schafen vertrieben; die Wolle so er von den Schafen geschoren / wann alle diese konnten teden / so würden sie alle nennen und bekennen die große Arbeit des Jacobs: Was rum aber alles dieses mein Jacob? Darum/ sagt er/damit ich nur die schone Ras chelzum Weib befomme.

D mein Allmächtiger GOtt/wann sich Jacob also bemühet hat um die schöne Rachels wie soll sich erst der Mensch besteissen um die ewige Seeligkeit! allwo ein Leben ohne Snd/wo ein Licht ohne Schatten/wo eine Freud ohne Berdruß/wo eine Leb ohne Haß/wo ein Fried ohne Krieg/wo ein Reichthum ohne Abgang/wo eine Glory ohne Neid/wo eine Tollust ohne Grausen/wo eine Weißheit ohne Fehler ze. wo alles in GOtt/ben GOtt/an GOtt/von GOtt/durch GOtt/aus GOtt/alles alles: Der bose Feind selbst hat auf eine Zeit aus einer bestessenn Person bekennet/daß er bis auf den Jungsten Lag uhrbietig wolle alle Pein der Verdammten ausstehen/wanner nur auf einen Augenblick könnte GOtt anschauen/und wir Menschen wollen so wenig oder gar nichts leiden um des Himmels halber. Wie hat der König Ezechias geheulet und geweinet/als ihme der Prophet angedeutet/daß er werde sterz

2 1

ben/4. Reg. c. 20. Was Jammer und Klagen hat nicht verführet der Mardochaus samt allen Juden / wie er vernommen / daß fie durch den Befehl des Ronigs Uffueri follen fterben; wie innståndig hat das Königl zu Capharnaum gebetten den Heiland / er möchte doch seinen Sohn / der bereits in Todes - Nothen lieget / gefund machen / wann wir dann also um das zeitliche Leben zu erhalten finen Fleiß noch Unfosten sparen / wie vielmehr sollen wir erst sorgen / damit wir das ewige Leben erwerben. Wie Philippus Ronig in Macedonien berichtet worden / daß Athen eine so herrliche Stadt sene / wegen Menge des Volks / Pracht der Ges baue / Fruchtbarkeit des Erdbodens / und Pflanzung der Kunsten zc. Also hat er überlaut aufs geschrien: Ut Urbs hac mea sit, vel ferro vel auro faciam : Damit ich diese Stadt befome/ will ich weder Schwerd noch Unfosten spahren: Mit weit besteven Rug foll der Mensch sagen/ damit ich die obere Etadt Jerusalem/welche alles Zeitliche weit übertrifft / moge erhalten / so will ich nicht unterlassen / alles leiden/alles ausstehen/alles thun/ und foll mir feine Bug / feine Marter/fein Werk zu hart fenn. Geiftliche Geschichten von den Perlen findet man gar wenig/ ja fast feine/ gleichwohl aber das S. Hauß zu Loreto zeiget und etwas : 2Bas für ein Schat an diesem weltberühmten Ort zu sehen / wird es niemand können sattsam aussprechen / dort wird man zeigen den von lauter groffen Diamant verfasten Abler / welchen die Kaiferin Unna Leopoldi Primi des Romischen Raisers Frau Mutter dahin geschicket hat: Dort wird man weisen eine Weltkuget von einem gangen Calcedonio, den die Natur von sich selbst also ges bildet: Dort ift zu fehen / das fo herrliche Rleinod / welches der Herzog Emanuel aus Savoja verehret hat : Dort zeiget man ein Opffer von der Groß- anglerin in Pohlen Carharina Zamolchi, welches zwenniahl hundert und fechzig taufend Gulden geschäßet wird. Will ders mahlen nicht melden die so kostbahre Lampen/deren allein von purem Gold 12. vor der H. Bildnus brennen : In dem ganzen Schafz aber zu Loreto wird nichs Hohers geachtet / als eine Berle/auf welchen von Natur die Bildnus der feeligften Mutter Gottes famt dem Chrifts Rindleinzu sehen / und dieses Perlist gefunden worden in dem Opferstock des heiligen Haussest ift demnach unbekannt. durch was Hand es dahin geleget worden. Auf solche Wiff will fast die Natur seibst / daß man die Mutter Gottes Maria soll verehren / welche gar wohl ber B. Bernardus nennet Margaritam Coe'estem Ein Himmlisches Perl : Alle Berren Medici und Arkenen-Erfahrne sprechen/daß die Perlen ein treffliches Mittel find/das Berk zu ftårken: weil das Menschliche Leben nichts anders ift als ein Streit auf Erden/und der Mensch immerfort zu kampffen hat wider dren Haubtfeind/benanntlich wider die Weit/ wider das Rleisch / und wider den Teufel / also nehme er seine einige Zuflucht ben der Mutter Gottes Maria/ diefe wird ihn allerseits zum besten stärken; ein Ordensmann hat in seinen Sod-Bettel die höllische Gespenster gesehen in sehr abscheulicher Gestalt / Dahero in Diese Worte ausges brochen/vermaledenet die Stunde/ in dero ich bin in den Orden eingetretten; als aber bald hierauf die Himmels-Ronigin diese verdamte Abentheuer verjaget / da hat er mit frolichem Angeficht gesaget: Gebenedenet die Stund / da ich bin Beistlich worden / und gebenedenet Die Mutter Gottes / welche ich allegent verehret habe / und zu der ich meine Zuflucht genom? men. S. Antonin, p. 3. tit, 23. c. 10.

### Mabel.

Iner hat sich gegen seinen Nechsten sehr beklaget / daß er die vorige Verträulichkeit und Freundschaft nicht mehr gegen ihme trage/indeme doch die Freundschaft solle beschaffen sem / wie der Donau Iluß / danu je länger dieser gehet / je mehrer wächset er / er gabe ihme derentwegen keine Untwert / weder mündlich nech schriftlich / sondern schiefte ihme durch seinen Sedienten eine Perle und einen zerbrochenen Braut-Mingsaus diesem spelle er abuehmen / warmn er das gehabte Vertrauen nicht ferners habe: Ver donen Italienern deise ein Perle zu der Ferla, der Braut-Aing bedeuter die Treue / Fede, und weil selcher zerbrochen / so hat es gelautet / Berla kede rotta; welcher so viel wolte sagen / daß er derentwegen die Freundschafft habe ausgehebet / weil sein gegen Freund die Treue die gehalten: Bey denen Zeutschen die Freundschafft habe ausgehebet / weil sein zu such weil gehabten in der voller zeinen die Treue die gehauten zu such weil gehabten die gehalten: Bey denen Zeutschen / und dessweich seine Fortun anderwerts deseherte zu suchen dieser hat dem Herrn eine Uhr auf dem Tisch geleget / und darzu ein Laub von einem Tauen/wordunch er Urlaub begehret. Waß das obere anbelanget / sit gewiß / daß die Freundschafft dieser West micht wie gewesen / das wie gewesen / das wie zu sein der der Tisch voller Fisch voller Fisch voller West ausgewesen / das die Kuchel voller Schaus gewesen / das ware eine Menge der guten Freunde; wie aber der Joh un all das seines kuchel voller Schaus gewesen / das ware eine Menge der guten Freunde; wie aber der Joh un all das seines kuchel voller Schaus gewesen / das ware eine Menge der guten Freunde; wie aber der Joh un all das seines kuchel voller Schaus gewesen / das ware eine Menge der guten Freunde sein gehabt / wormit er hätte können seine Geschwisch aberrücken / Tesa samen zudedat , sondern er hat mit einem Scheren von einem zerbrochenen Auchel Sopf das Eiter abgestrichen / ben sollcher Beschäfenheit hat sich nicht ein einiger Freund eingesunden / alle haben sich verlüchen weit der Arten

### Tempus Matutinum.

Cum Phœbo, parturit Ingenium.



PAnde fores, valvas refera. Sol advenit hospes,
Te pudeat plumis, Sole vidente, tegi.
Ille quiete caret, totoque laborat in orbe:
Segnitiem exemplo dedocet ergo suo.
Junge, Menalca, boves, pecus educ, Tityre, caulis,
Incudem strepitu tunde sonante, faber.
Vos etiam docti jam cudite carmina vates:
Ingeniis Phœbi lumina prima favent.
Clarius illustrat mentem lux illa Senatus.
Omnibus est felix, quæ bene cœpta, dies.

### Die frühe Morgen-Seit.

Die gebiehrt schon/ was begeistet/ Wann sie noch zur Sonne Preistet.

Deck dich mit Federn nicht/wann sie es siehet/zu! Wie sie unmussig selbst zur Arbeit ist entglommen: So will ihr Benspiel uns entwöhnen von der Ruh. Sie sticht/im ersten Strahl/dir/Jude/Türk und Mohr/auch uns/Steht munter auf zur Arbeit! in das Ohr.

Hohl Melibæ das Joch! Treib/Schafer/ aus die Heerden! Schur/Schmid/ die Esse stark! Stoß/Jäger/ in das Hifft!

Und du/Poëte, glaub/ dein Werk werd besser werden/ Wo Phobens erster Strahl dich antrisst ob der Schrifft. Der Sonnen frisches Licht erleuchtet auch den Nath. Wol jedem/ der den Tag früh wol begonnen hat.



# Die Morgenröth/oder

Morgenstund.



Je Morgenröth wird von denen Lateinern genennet Aurora, welches so viel will sagen als aurea Hora, die güldene Stund/zumahlen ihr Aufgang fast alles auf Erden vergüldet; Sie pranget schier/wie Johannes der Tauffer/indeme dieser ein Vorlauffer Christigenennt worden/sie aber eine Vorlaufferin der Sonnen benamset wird: Die schöne Aurora oder Mor-

genroth machet der finsteren Nacht den Rehraus/ und fundet dem gangen Erdboden den Zaa an/dahero sie alle Vogel und Gefieder von dem sanfften Schlaff aufwecket/und selbe zu einer dem allgemeinen Schopffer gebührender Danck. Music anfrischet. Ben Aufgang der Morgenroth erofnen sich auch die Blumen/ welche die Nacht hindurch ihr Angesicht verhillter gehabt: So bald die Aurora hervor blicket / und ihre guldene Strahlen von fich wirfft/ fo dan machen fich die Machteulen und andere Macht-Dieb aus dem Staub/damit sie durch diese himmels-Latern nicht verrathen werden; so aar der Mensch selbst ben Aufgang der Morgenroth befindet sich gant munter und frisch an seiner Leibs-complexion. In den Geschichten der Apostlen ist umständlich zu sehen / c. 5. was diese von de. nen Juden für Verfolgung ausgestanden / so sind sie gar derentwegen / weil sie den Glauben und Nahmen Jesu allenthalben geprediget/ in die finstere Kerker geworffen worden/ aus denen ihnen aber ein Engel wunderbartich geholffen: Dahero sie ben anbrechendem Tag/als die schone Morgenroth sich blicken lassen/ inden Tempel geeilt: Venerunt diluculo in templum &c. und daselbstihr Gebet verrichtet/und das Volk gelehrt/woraus dan flar und ganz wahr scheinet/ daß die Juden mit anbrechendem Tagihr Gebet schon im Tempel verrichtet ha ben. In dem Kall sollten wir senn wie die Lerchen/ sobald die schöne Morgen. roth die Erden bescheinet/da sind die Bogelein alsobald auf / schwingen sich em. vor/ und legen dem Allmächtigen GOtt ab ihr gewöhnliches Lobgefang; wann uns Menschen die edle Aurora den Schlaff von den Alugen wischt / da soll unser erster Gang senn in die Knrchen / oder wenigst zu Haus das Gebet verrichten. Der Allmächtige GOtt wollte in allweg/daß man ihme in dem Alten Teffament den Erifling muste aufopfferen / zum Erempel / das erste Lammlein / das erste Ralb/ das erste von allen anderen reinen Thieren / taglich auch die ersten Fruch. ten ic. So gar haben die Juden noch im Brauch/wann der erfte Sohn den 30. Tagerreicht / so gehet ein Judischer Priester in das Hauß der Elteren / und befragt sie/ ob dieses ihr erster Sohn sene? nachdem sie es bekennen/ so nimt er das Rind auf seine Arm/ und saat / dieses sene nunmehr sein / nach dem Gesat/ wann fie aberwollen/ so können sie es austosen/worüber der Vatter ein gewisses Geld darreicht/und das Kind wieder zu sich nimt. Gleichwie nun der Allerhöchste hat forthin wollen/daß man Ihme den Erstling solle widmen und opfferen/also will er bereits noch/ daß man Ihme den Erstling des Tags solle schencken / welches nichts anders ift/als das Frühe-Gebet ben anbrechendem Tag/ wann man den ersten Theil des Taas GOtt anwendet/so ist man schon versichert/daß der ganze Tag werde gesegnet bleiben. Ben jestiger Zeit weiß man unter einigen von Aldel nichts von solchem Erstling/und sind die Damessen sonst aus Antrieb der Natur sehr geneigt zum Vorwiß/also zwar/daß sie alles/was rar und schon ist/wollen schen. Gleichwohl find etliche/welche niemahln die schone Aurora oder Mors genroth haben angeschaut/ aus Ursachen/ weil sie bif auf Mittag im Bett ligen schlassen diese Leute geduncken mich zu senn/wie jenes Bolck / so mit den Kussen gegen uns gehen und werden genennet Antipodes, dann wann ben ihnen die Nacht ist/da ist es ben uns Tag/und wann ben uns der Tag/so ist ben ihnen die Macht.

Nacht. Der weife Seneca halt folche gar für todte Leute / weil man ben denfelben fast nichts siehet / als Facklen und Wachskerzen/wie ben den Todten Leichen. Der König David lobet Derowegen den Allmächtigen GOtt/daß er alles so weißlich gemacht und angeordnet/omnia in Sapientia fecisti, er hat die Nacht gemacht/ dem Menschen zu einer Rube: Ortus est sol, exibit homo ad operationem suam &c. 2San die Sonn aufgehet/so gehet nachmahle ber Mensch zu seiner Arbeit/Ps. 103. Ben David Zeiten hat man noch menschlich gelebt/es waren Dazumahl gleichwohl auch Abeliche Leute laber anjeko ist fast umgekehrt/dann man gehet erst schlaffen/wann die Nacht in Zügen liegt/ und stehet man erst vom Bett auf/wann andere gemeine Leute schon von der Safel gehen. Worvon dann komt / daß man GOtt den ersten Sheil des Sags gar nicht gibt : die drey fromme Matronen / Maria Magdalena / Maria Jacobi/Maria Salome haben in aller Fruhe das Grab Christi besucht / wann mehrer Dergleichen gute Gemuther waren / so dorffte man die S. Meß nichtmehr nach 12. Uhr halten. Von der seeligen Jungfrauen Oringa/die sonst auch Christina genennt worden/schreibet Bollandus in 10. Janu eine selzame Geschicht: Alls einstens an der Vigil oder Jor-Abend Unser Lieben Frauen Himmelfahrt die Closter-Frauen sehr spat in die Nacht im Aufbutz des Altrars für die folgende Festivität sich bemühet/da sind sie endlich in ein solchen starcken Schlaf gerathen / daß sie allesamt die Metten verschlaffen / und zwar erst dazumahl erwacht / als die liebe Morgenroth hervor gangen/indem fie nun derenthalben fehr bestürkt gewesen/und fich alle von Herzen geschämt / da hat sie die Heil. Oringa in allweg getröstet/sie sollen eines gutcu Muthe senn/und nur die Metten singen/ wie es solcher hoher Festtag erfordert; Sihe Wunder! Gleichwie Josue die Sonnen arrestiret / und selbige von dem Untergang aufgehalten/ also hat GOtt durch das Gebet und Berdiensten der S. Dringa/der Morgenroth einen Zaum eingelegt / daß sie so lang hat mussen still stehen/ bif die H. Metten vollendet worden. Dieses ist theils zuzuschreiben den Verdiensten der Zeil. Jungfrauen Oringa/theils aber auch Dem andachtigen Chor-Gefang der Closter-Frauen füber welches doch einige Gewiffenlose Zungen vermessentlich schmählen/mit dem Borwand/daß sie natürlich singen/wie die Papasgene schwäßen/weil es beede nicht verstehen. Der H. Jordanus ift befragt worden / ob der gleichen Gefang GOtt dem Allmächtigen wohlgefällig sepe? Worüber der S. Mann diese Intwort gabe: Gleichwie ein Edelgestein in der Sand eines Bauern/ der es nicht verstehet/ eben den Werth hat den es hat in der Hand eines Goldschmids oder Jubiliers / welcher es verstehet; also das Gebet/so da komt aus dem Mund eines Ungelehrten/ hat eben den Preis/ als daffelbige fo da komt von einem der es verftehet. Wan ein gemeiner Mann der fein Leb= tag feine Schul geschen/ein Lateinisches Memorial oder Bittschrifft überreicht/ungeachter es nicht verstehet/wird es eine fo gute Burckung haben / als wann es ein Doctor oder Gelehr= ter hatte übergeben. Wie angenehm dem hochsten Gott seine das Gesang der Ihme gewidmeten Jungfrauen/ ift aus dem abzunchmen / weil mehrmahl mit der seeligen Veronica aus dem Orden meines heitigen Natters Augultini, der Schukengel in sichtbarer Gestalt die Malmen Vers-weis gefungen: Ifid. de Pf, in Vit. Dahero gar wohl schreibt der S. Wat: ter: Etsinon intelligant, quæ cantantur, intelligunt tamen propter quid cantatur, lcilicet ad laudem Dei, & hoc sufficit ad Devotionem excitandam, lib. 10. Conf. c. 33. Dann obschon solche fromme Dienerinnen Gottes nicht versiehen / was sie singen / so wissen fie doch/marum fie fingen/nemlich zu gröfferer Ehr und Lob @Ottes/und ist schon eine Preißwürdige Andacht.

Tabel.

Jel derzleichen Lente gibt es in der Welt/welche so nasenwißig sind / daß sie einen seden Menschen aushoden nen/deme eiwau. Gestalt halber, die Natur eine Stiethutter gewesen. Einer ware, der einen großen Suckelgehabt, als trage er immersert einen Nanzen auf dem Nücken; als solcher in aller Frühe / da die liede Morgenwöch aufgangen, über die Gassengetretten, hat einer aus seinem Zimmer herunter geschren, wie komts, daß dum aller Frühe so sach aufgelaben? Dieser schaute in die Höhe, und sahe / daß dieser Schimpser nur ein Aug habe / gabe also geschwind zur Antwort: Ja Berr, es muß wohl frühe sein, weil ihr nur ein Feuster essen habt / wurde also dieser Einangie gar wehl von dem Buckleren bezahlt. Gar schön redet hierinfalls der Eeckestucus C. 11. Non spernas hominen in visu soo. Berachte einen Menschen nicht nach seinem außerlichen Ausschen; dann die Siene ist klein unter den sliegenden Thieven / und ihre Frucht hat dem Verzug in der Tissigesteil, in werkländig handlen alle die jenige/welche den Menschen urthlen nach seiner aussern wirden versugen in einer kleinen Person ein große Dapserkeit und Wissenschen Archseinen urthlen nach seiner ausseren Verüsse wäre gelegen so wirde oder schweit ieblicher singen als eine Nachstaall. Wann es an der Größe ware gelegen so wirde oder solche in Aus weit lieblicher singen als eine Nachstaall. Wann es an der Schöne ware gelegen so nuste ein Psanweit nehrer als ein Cameel: Kopus neben anderen Ungestalten, latte auch einen großen Buckle; unter dessen mehrer als ein Cameel: Kopus neben anderen Ungestalten, latte auch einen großen Buckle; unter dessen hatte er einen Welt-kindigen Verland : Die Kachel ist über alle massen gewesen, entgegen ihre Schwester keit risst. Auch nache aber voller Wis und guten Gebärden: Es schmecket bessern, entgegen ihre Schwester keit risst. Aus in seinem Blassen aber voller Weis und guten Gebärden: Es schmecket bessern, derrlicher Wein aus einem Blassen sie den Der solch zu einem Berban, so der Der kein des einen Berben der Prophet schen verlichen den

#### Prandium.

Sub medium, modicus multos parit.

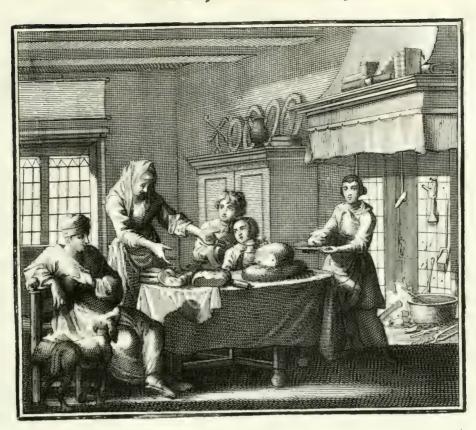

VMbra modo minor est. Medium Sol scandit Olympum.

Quæ sonat, ad positas jam vocat hora dapes.

Hæc qui dona dedit, Deus est pater omnibus unus,

Tam bonus, impastas ut quoque nolit aves.

Ne prius accumbas mensæ, ne fercula libes,

Quam precibus laudes, ob data dona, Deum.

Laudasti? jam sume novis pro viribus escam.

Hic pecus est, solam qui fovet inde gulam.

Id quoque te moneo: modico qui vescitur, annos

Prorogat, & multo vescitur ille cibo.

### Das Mittagmahl.

Um Mittag das Mittel halten/ Schenkt viel Jahre Jungsund Alten.

Je Schatten werden klein. Die Sonn steigt an die Mitte.

Die Zeit kommt/die zu Tisch/durch Glock und Teller/russt/

Dran GOtt/vom Ansang her/die Speißen gab und schnitte/

Der auch die Zögel nehrt/ im leeren Haus der Lusst.

Nah dich zur Tasel nicht/kost weder Speiß/noch Trank/

Du habst dann GOtt gespeist mit Bethen/Lob und Dank.

Ist das von dir vollbracht? So ninnm auch Trank und Speißen:

Aluf daß dein matter Leib die alte Krasst erneu.

Der wird wol minder Wik/als Sau und Ochs'/erweisen/

Der meint/daß keine Maas daben zu halten sen.

Und dann ist Merkens werth die treus und wahre Lehr:

Wer wenig speist/der speist fein lang/ und desto mehr.



# Der Mittag.

Er Mittag wird darum also genennet/weil die Sonne dazus mahl in der Mitte istzwischen dem Auf-und Niedergang/wess senthalben um solche Zeit der kleineste Schatten vermerket wird: folgsam auch wegen grosser Sonnen His die Blumen zimlich in Mattigkeit stehen; entgegen aber die Erdsrüchte zur befürderlicher Zeitigung gebracht werden. In übrigen

thut der Mensch/ben dieser Mittagzeit/seinen durch Arbeit abgefräfften Leib mit Effen wiederum zu stärken/damit er nachmahls big auf dem Albend seine vorha bende Arbeit desto besser konne vollziehen: Die Medici haben vor diesem in folder Sach einen Wort-Wechfel geführet / ob man folle zu Mittageffen / ober erst auf die Nacht? Es ist aber schon der gewöhnliche Gebrauch/ daß man zur Mittags - Zeit die Rahrung genieffet / wie es dann aus Beiliger Schrifft zim-Tich fundbar ift / daß Abraham seine dren Gast /welche Engel waren/ in Gestalt der Fremdling/ ben Mittags-Zeit tractiret habe. Es hat der König Nabu-chodonosor von Jerusalem sehr viel Hebraische Knaben mit sich nacher Babulon aeführet / worunter auch der Daniel aewesen / weil aber dieser daselbit eis nen aroffen Drachen umgebracht / welchen diese Beiden für einen GOtt angebettet / also ift er derenthalben in die Lowen - Gruben geworffen worden: Alla wo er doch von folden Thieren aans unverletter geblieben/ ja es hat GOtt eiz nen Engelgeschicket/welcher den Propheten Babacuc benm Baren genommen/ als er dazumahl das Effen für seine Schnitter wolte hinaus tragen / und ihn bik nacher Babylon geführet/alda hat er die Epeifidem Daniel aufgesettet/mit Diesen Borten: Tolle prandium &c. Daniel du Diener Gottes/ nimm bin das Mittagmahl/ welches dir der Allerhöchste geschicket/ Dan.c. 14. Aus dies sem ist unschwehr abzunehmen / wie der gutigste GOtt als ein Vatter seine Rinder ernähre: Dahero aar heilig der Vsalmist David saat: Nihil deest timentibuseum. Denen Gottesförchtigen wird nie etwas abgehen. Gligs der groffe Mann Gottes begiebet sich in die Wüsten/setzet sich alda nieder bendem Bach Carith, und sihe / was ihme GOtt für eine wunderbahrliche Kuchel aufaeschlagen; indem ihme die Raben allezeit zwenmahl Fleisch und Brod gebracht. 3. Reg. c. 17. Raben / Galgenvogel / Raben / Diebovogel / Raben / Schindervoael Raben / Teufelsvogel / dann fie offter in folder Gestalt erscheinen / muffen dem Elia / fo gar Tafeldecker abaeben; auf folche Weiß läffet Gott den seinigen nichts abgehen.

Die der H. Rochus/ nachdem er vorhero viel mit dem H. Creus-Zeichen/ curieret/auch die Pest bekommen/ da hat er sich in dem nechsten Wald oder Forst begeben/ damit er andere nicht möchte anzünden/ weil er nun alda von Männiglich verlassen gewesen/ also hat sich forderst GOtt seiner angenommen/ und einem Bundspiel befohlen/ es solle ihm Rocho alle Lag zweimahl Brod bringen/ welchem auch der Hund nachgekommen: Hund/ die nach dem Fraß trachten; Hund/ die allenthalben stehlen/ Hund die viel lieber nehmen als geben/ müssen dem Rocho gar Trucksessen abgeben: O wie gütig ist unser Vatter im Himmel! Wohl recht hat der gebenedente Heiland gesprochen: Respicite volatilia Coli &c. Sehet an die Wögel der Lusst/ dann sie säen nicht/ sie ernden auch nicht/ und sammlen nicht in die Scheuren/ und euer Himmlischer Vatter ernähret sie: Send ihr dann nicht mehr/ als diese?

Scheuren/ und euer Himmlischer Vatter ernähret sie: Send ihr dann nicht mehr/ als diese? Nicht bald ist von einem zu lesen/ der sich also auf die Göttliche Vorsichtigkeit verlassen/ als der H. Petrus de Alcantara gethan: Dann nicht nur einmahl sondern össters ist zu Mittags-Zeit nicht ein Vissen Vrod im Closter / oder Convent gewesen/ so dald er aber sein Vertrauen auf Gott gesehet / und seine arme hungerige Brüder getröstet / da hat gleich einer oder der andere ben der Porten angeleutet / einen Sack oder Korb voll Brod gebracht / und darüber verschwunden / dahero so wohl der Nömische Pahst als König in Spanien es sür eine sondere Gnade gehalten / daß sie zuweilen von solchem Brod haben können ein Stücklein geniessen. Die Eronick der PP. Capucinern ist voll mit dergleichen Geschichten: Alls auf eine Zeit ein solcher dicker Schnee gefallen / daß in dem Convent zu Bevoloni die Patres nicht konten aus dem Closter gehen / und ihr tägliches Allmosen suchen / unterdessen war nicht ein

Villen

Bissen Brod vorhanden / dahero die Geistliche ihre Zuflucht ben GOtt genommen / und fich zu dem Webeth begeben / nach vollendeter Undacht/wie fie aus der Sacriften gegangen/ haben alle einen Geruch vermerket eines neugebackenen Brods, als nun der Vortner Die Phur eröffnet / da findet er einen groffen Sack voll des gant weissen Brodes / entgegen konte man in dem Schneenicht eine einige Juppfaden wahrnehmen eines Menschen. Boverius Ao. 1539 in Annal. Gine Frau in Franckreich hatte die Patres Dominicaner/wegen ihres froms men Wandels/fehr lieb und werth / wessenthalben sie den seeligen Fordan beruhmten Mann selbigen Ordens zu Gast geladen / und ihme ein gutes Mittagmahl zugerichtet / kaum daß sie zur Tafel gesessen / da kommet auch ihr Mann nach Hauß / welcher ein sehr zorniges Wesicht hierüber gewiesen / dann er war einer so den Beistlichen gar übel geneiget gewesen / gleichwohl hat er sich zur Safel gesetet / nach dem er aber aus dem ersten Erunck vermerket / Daß der Wein fehr aut / alfo hat er dem Diener befohlen / er folle einen aus dem Baf bringen / fagteihme in die Ohren aus dem Daß / worinnen der Wein vollig verdorben / dann die Pfaffen (waren seine Wort /) sind nicht werth/ daß sie einen so guten Wein sollen sauffen/ mein Weib will ich derenthalben schon abstraffen: Der Diener bringet alsobald aus dem benannten Baß einen Wein / welcher aber noch besfer als der erste / wessenthalben der Herr in die Furia gerathen / dem Diener viel taufend Teufel auf dem Rucken geladen / und er felbst in den Reller gegangen / den Essig - Wein herauf zu holen / als er aber wahrgenommen / daß es der beste Wein worden / zweiffels ohne durch die Verdienst des frommen Jordan / wie auch in Unsehung der gutthätigen Frauen/ also hat er folgsam diesen Orden in hochsten Ehren gehalten / und seiner Gemahlin alle Wollmacht gegeben / Demfelben alles Gutes zu erweisen. Leander Albert. in Vita B. Jordan. Frenlich gibt es solche Schnaderzungen / welche wiel 11bels wider die Weiber reden / indeme man doch das Widerspiel erfähret / daß diese weit barmherkiger sind als die Manner / und findet man so häuffige Tugenden ben diesem / ob schon schwachen Geschlecht / daß gar einige der Meinung und Aussag sind / es werden mehr Weiber in Himmel kommen als Manner: Wie Monfes eine so ernsthaffte Predig gemachet Dem Mraclitischen Wolfes mochte doch etwas spendiren zur Zier des Labernackels / Des Beis ligthums der Archen und Priesterlichen Rleidungen / fo sind zwar alle gutwillig und uhrbietig hierzu gewesen / die Weiber aber / wie Oleaster ausgiebet / waren die allerersten / welche ihre Behang von den Ohren / die Ring von den Fingern / und die Band von den Armen herunter genommen / auch derentwegen ihre Manner nicht einmahl begrüffet / und frenmutig alles zu der Shre Gottes dargereichet / Exod. c. 35, Promtiores sæminæ sunt ad opera pietatis & Religionis, quam viri, &c.

### Mabel.

In Schmarder ware einem Herren fast überlästig/und liesse sich auch durch sauere Gessichter nicht vertreiben / ja als ihme der Herr einsmahl gemeldet / Jonston, es sind heunt unser zu viel / da gabe der unverschämte Gesell zur Antwort: Herr / fanget von mir an zu zehlen / so werdet ihr sehen / daß unser nicht zu viel sind: Auf eine Zeit / sagte ihm der Herr / liebster Jonston, wann du morgen kanst / so komme zum Mittagmahl / es liesse der Herr die Hausthur sehr versperren und verrieglen / und als dieser Schmarder über alle massen angeklopset mit Ungestümme um die Mittagzeit/da fragte der Herr zum Fenster hindus / was er wolle? Indem er nun die Antwort erhalten / daß er sepezum Mittagmahl einges laden / da widerschte der Herr / ich hab dich eingeladen / wann du kanst / weilen du aber dersmahlen nicht kanst / so nimm deinen Weg weiter / musste also mit langer Nasen abweichen.

Solcher Gesellen gibt es gar viel in der Welt, welche sich in allweg besteissen/wie sie ihre unmässige Gurgel und Wampen mögen versorgen: Wie Christus der Herr in der Wüssen von dem Satan versuchet worden/die ut lapides &c. Er solle aus Steinen Brod machen/dahat er den bösen Feind von sich gejaget/ und meinstens darum/weil er den Uberfluß des Vrodes eingerathen/dann er nicht begehret/daßer einen Stein in Brod solle verwandlen/sondern mehrer. Lavides &c. Wann dann Wit nicht will leiden den Uberfluß des Brods/wie viel weniger wird er gut heissen den Uberfluß von allerlen Speisen; wie dermahl die Welt nach denselben so gierig trachtet: Unter anderen Ursachen/warum der reiche Prasser in der Holle begraben worden/ist auch diese/weil er alle Zag übermässig getrunken und gessen: Epulabatur quotidie solendide. Essen und vermessen ist gemeiniglich beneinander/ Zasel und Leusel gemeinialich beneinander/ trinken und stinken/gemeiniglich beneinander/ daher vo der Uberfluß des Essens die Sodomiter in alle Laster gestürzet/ auch durch das stete Prassen haben sich die Menschen in solche Schandthaten eingelassen/dach durch das stete Prassen haben sich die Menschen in solche Schandthaten eingelassen/dach durch das stete Prassen haben sich die Menschen in solche Schandthaten eingelassen/dach durch das stete Prassen Sundsluß gestrasset/ erant in diebus ante diluvium comedentes & bibentes, Exod. c. 32.



#### Vesper. Rea mens nequit esse quieta.



MIgrat ad oppositas prono sol lumine gentes,
Hic modo Stella redux, mox ibi Stella micat.
Jam quoque vicinis mage nox extenditur umbris,
Auraque plus spirat frigida, Vesper adest.
Vesper adest, festis concedit is otia membris.
Grata quies curas, colloquiumque levet.
Et bene præteriti tum quis notat acta diei,
Ante preces mollem nec subit ipse thorum.
Mors somni est frater. Moriens vult nomen amicum.
Offenso quisnam dormiet ergo Deo?

#### Der Abend.

Ohne die Gewissens-Ruh Schlägt das Schlasen niemand zu.

Je Somne senket sich/zu unsern Gegen-Ländern.

Dort blinkt ein frischer Stern; Hier lischt ein müder aus.

Der schwarze Schatten-Flor dehnt sich in seinen Bändern/
Luch tringt die kühle Luskt/aus Aols dunktem Haus.

Der Albend bricht herein/ die Glieder kriegen Ruh.

Nun spricht/ für lange Weil/ ein Freund dem andern zu.

Wer klug ist/wird ben sich des Tages Werk bedenken;

Was übel oder wol/ zu früh/ zu spat/ gethan?

Kein Mensch soll in das Bett die Glieder niedersenken/
Er rust dann GOtt/ um Schutz und um Verzeihung/ an.

Sind Brüder Tod und Schlas? braucht man GOtt in dem Tod?

So ist/ ohn GOttes Gnad/ im Schlas/ die grösste Noth.



## Der Abend.



Je Albend-Zeit ist dazumahl/wann die liebe Sonne von unserem Welt-Theil Urlaub nint/und gleichwie die Morgenröth eine Vortretterin des Tags/also ist ebenfalls der Albend ein Alnkünder der Nacht: Ben heiser Sommer-Zeit/ist der Albend ein annehmliche Albkühlung/und wo der Mittag durch allzugrosse Sis die Menschen in etwas Krasstloß gemacht/das

erset vielfattig der Schatten-reiche Abend/wie dann in den hitzigen Landern die mehriffe Leute zu Mittag fast unsichtbar senn/ entgegen thun sie sich/wie zu Rom gar gewöhnlich auf den Albend mit einem fühlen Lufft wieder erfrischen: Sogar ift die Albend-Zeit dem Bernunfftlosen Bieh über alle maffen gunftig/ indem daffelbe von hisigen Kelderen mit sonderer Begierd nach Sauseiter/und fich mit einem veranuaten Schatren ergoget. Ben und Teutschen uft zur Abend. Zeit der bekannte Willfomm: Bonus Vesper, weil nemlich dazumal dieser Stern Velperus genannt / sich sehen lasset und immerfort die Kinsternuß bealeitet. Die H. Schrifft macht eine Meldung von einem sehr auten Abend/und zwar dazumahi / als Chriftus der HErenach feiner alerroichen Urffand/in Ges stalt eines Fremdlings den zwenen Jungern/so ihren Weg nacher Emaus genommen/erschienen/ und weil sie unterschiedliche Reden geführt von dem bitteren Lenden und Tod/ so dieser Tagen zu Jerusalem mit Jelu Nazareno por ben gegangen/also hat Erihnen die Schrifft ausgelegt/wie nehmlich alles hat minsenvollzogen werden/was die Propheten von Christo dem wahren Menia vor und angedeutet : Dwie schon und nutslich ift es wann man auf der Reif eis nen geiftlichen Discurs und Uniprach haltet : Die Lehr dieses Fremdlings hat dem Lucas und Cleophas über alle massen das Ber; berührt / wie dann auch Gottes Wort durch den Mund eines Predigers sehr viel nuten fan. Wie nun diete zwen Junger nacher Emaus gelangt / da wolte der Fremdling von ihnen Abschied nehmen und noch weiter gehen/ sie wolten aber solches auf feine Weise 311lassen sondern er soll ben ihnen bleiben / quoniam advelperalcit : Dann es wird schon Albend / sagten sie / und der Zaa hat sich schon geneigt ze. wie er nun mit ihnen zu Tisch geseisten/da nahm er das Brod segnet es, und brachs/und gab es ihnen / worüber sie ihn erkennt / er aber verschwande aus ihren Alugen / Luc. c. 24. Aus was Urfachen fragest du/hat der Gebenedente Beiland diesen zwenen Kungern die groffe Gnad erwiesen / daß Er ihnen so gar unter der Gestalt des Brods/seinen allerheiligsten Leib dargereicht/wie es die mehriste Heilige Lehrer aussagen / was hat Ihn hierzu bewogen? daß Er sich ihnen also geoffenbahret mit dero groftem Bergen Troft? Indeme Er unterwegs fich fehr hart gegen ihnen verhalten/denselben nicht einen geringen Verweiß geben/auch fo aar sie Stultos und Thoren genennt. Diese Frag beantwertet der Beil. Erg. Batter Augustinus Serm. 4. de Tempore, sprechend: Es habe dem & Grin so wohl gefallen / daß sie Ihn wollten beherbergen / und das wenige Essen veraonnen. Quod tulerat infidelitas, reddidit Holpitalitas. Beilder Loth so autthätig ift gewesen gegen den Fremden/un selbige so gern in die Berberg aufgenomen/ also hat ihn GOtt und die Seinige vom Sodomitischen Untergang errettet. Weil die Sunamitin den Elisaum gant gutwillig beherberget alfo hat er ihr ben GOtt einen Sohn erhalten / und nachdeme selbiger mit Ted ab. gangen/thne wiederum zum Leben erweckt. In Hetruria stehet noch aufden heuntigen Tag ein Geschloß/mit Nahmen Montanti: welches so vielals Montis acuti, worin ein sehr Adeliche Familia relidiret/so offt aber jemand aus dies fer Adelichen Berwandschafft mit Todt abgehet / da erscheinet etliche Tag zuvor eine feurige Flamen ober dem Geschloß/damit sie alle aus diesem Geschlecht

M

tidi

sich mögen zum Sterben wohl bereiten; wann die Flamme groß ist so bedeutet es ein erwacht seine Person / ist sie aber flem / so dann wird ein Kind sterben: Diese sonderbare Gnad hat GOtt der Hers solcher Idelichen Freundschafft darum ertheilt/weil sie den H. Franciscum

von Affis mehrmahlbeherbergt haben. Petra Sanct. de perpet. Mirac. c. 27.

Diel hat es der Nachab genust an Leib und Seel/ an Gut und Plut; weil sie die Ausscher des Josue in ihre Gerberg hat aufgenommen. So ware auch der Laban im Alten Testament nicht zu so großen Neichthum gelangt/wann er den Jacob in sein Haus nicht hatte eingeführt. In unserem werthen Teutschland ist saft kein Orden zu solcher Macht gestiegen/als der Orden des H. Benedicti, und halt ich darvor/daß solchen darum der Allerhöchste gesegnet/weil er im Beref erzeigt/was der H. Patriarch in der Regel vorgeschrieben/benantlich die Beherbergung der Fremden und Gutwilligseit gegen den Gasten. Von Mutio, der aus einem heidnischen Strassenweiler und Emsiedler worden/istsolgende Geschicht zu lesen: Alls dieser in der Wussen sche keiligen Thebaidis einen sehr heiligen Bandel sührte/da ist ihme von Gott geoffenbahret worden/daß einer aus seinen Claus- Brüdern in der innersten Einde tödtlich dahm liege: dahero er sich gank schleunig auf den Weg gemacht/ dannt er dem Sterbenden in seinem Todbettlein möge benspringen; weil aber der Weg sehr weit/und der Abend würslich vor der Führ/also hat er in dem Ramen West der Sonnen besohlen: Sie solle in etwas ihren Lauf hemmen und aufhalten/damit der Abend so lang verbleibe/diß er sein Christisches Werck vollzogen. Sihe Wunder! der Abend hat etliche Stund getauret/und die Nacht so lang müssen zuwäck halten/diß der svomme Mutius den Einsiedler in die glückselige Ewigseit besördert, Majolus lib. 1 Meteor.

lige Ewigkeit befördert. Majolus lib. 1 Meteor.

Esift ein sehr heiliges und heilfames Werck / wann man denen Sterbenden Benhulf leisstet zumahlen der Mench keinen gröfferen Anfall von denen bosen Feinden leidet / als in dem leisten Sterbstündel: Will nicht sagen von denenselbigen / die einen gottlosen Wandel gestührt / ben welchen mehrer theils die höllische Larven den Sieg darvon tragen; sondern von den jenigen/die da fromm und ohntadelhafft gelebt haben: O wie heilig hat gelebt Martinus! O wie heilig der Abbt Odilo! O wie heilig die Carharina Senensis! und dannoch ist diesen der bose Feind in abscheulichster Gestalt erschienen/un hat sie in allweg gesucht zu seinem Raubzu bekonnnen. Der Kamps/ welchen da gehabt hat David wider den ungeheurigen Riesen Goliath, ist nur em Schatten gegen dem Streit/ den ein jeder Mensch in seinem Sterbstünd:

lein muß ausstehen.

Der heilige Philiopus Benicius, eine Zierd und heller Glank des Serviten-Ordens/wie er kommen an sein lektes End/da hebte er an zu betten die Litanen von allen Heiligen/und wie er kommt zu den Rorten: Peccarores te rogemas, audi nos! (wir arme Sunder bitten dieh erhöre und) da wurde er ploklich stumm/als wäre er würcklich gestorben/ist aber nur verzucht gewesen; nach drenen Stunden kam er wieder zu sich/und schripe auf: O wehe! wie erschröcklich ist der Kampf in unserem Absterben! Wisser/daß ich vor dem Richterstuhl O Ottes gestanden/und einen starcken Strauß hab müssen ausstehen; massen mir daselbis der leidige Sathan alle meine Sünden vorgelegt/wordurch er mich zur Verzweissung bringen wollen. In Vita. Dahero die Geistliche und alle diesenige/so denen Stervenden benstehen/insonderheit sollen dazumahl die Barmherzigkeit GOttes groß und grundlos machen.

Sabel.

In Pierd hat such einmahl bis auf den spaten Abend auf der Weide ausgehalten / welches in dem nechsien Ferst ein Welff erblietet / dahere alsobald dahin geloffen / und dem Cadall ein guten Abend geneunschen anden bestraget / warm es nicht mit anderen dossen nach Hauß gegangen / das Pferd merkte die Boshben des Wolffs / saste denmach / daß es einen ublen Justand im Fuß habe / indeme es unlängstin einen gespusten Ragel getretten / es wisse aber auch bewechens / daß er Herr Wolff ein guter und ersahrner Medieus oder Arist seine / bekennte und Hilf / es selle m alkweg vergolten werden / dem Wolff gedunkte dieses ein guter Wort seine / den Wolff gedunkte dieses ein guter Wort sehr / bekannte zugleich / daß er em guter Arzt seine / doch müsste er worhero den Schaden sehen / glandte aber er möchte den sollegenbeiten Juß ertappen / und folgsam einen guten Raub darvon tragen: Aber das Pferd war dissalls schlaucher / und Goseden Wolff mit dem Fuß / somit einem starten Eisen bewasse pien / einen sollchen Streich in die Goschen / daß er zuruck gefallen / und fast halb Tod dahin gelegen: Las Pferd aber sagte / mein Wolff / weil du nur einen guten Abend gewunschen / also wünsche ich dir eine gute Waste galoniere bierüber nacher Sauk. Sie ars deludur arte.

Racht; galopierre hierüber nacher Hauß. Sie ars deluditurarte.

Es geschicht mehrmabl / daß einer/welcher dem anderen eine Gruben grabet selbst darein fallet: Diejenige Henters Anocht / so aus Besehl des Königs Nabuchodonosor die dren Knaben Anamam. Azariam und Anael welten in dem Babolounessen Osen zu Aschen verbrennen / sind selbsten vom Fener verzehret worden. Also Pharav / well er die Hebrighe Knabel im Fluß Nilo ertrinten lassen / sit selbst samt dem seinigen im rotten Weer ersessen. Also Euchymous ware des Hendrocht abgesagter Keind / darum er aus Andagung der Kagen Justum ihme eine Hinten vor der Kwechenthur bauen / und einen Karren machen lassen / danit er den Karren ins Siechbss / wann er in der Kwechen ans und ein gehe / möchte aus der Hutten ergreissen / und am Karren ins Siend schiesen: aber aus gerechter Etras Gottes ist Euchymous übers Jahr eben an demselben Laaz da er jolche Boshett in Vorhaben gehabt / eben auf densschen Karren in das Elend verschiefet worden: Das beisset jaz / guin altum mettit lapidem, supercaput eins cadet: Wer einen Stein in die Höhe wirst / dem

wird er felbft auf fein Saubt fallen. Ecclefiaftici, c. 27. v. 28.

#### Media Nox.

Somniat, în mundo qui se putat esse beatum.



NOx media est, totumque tegit caligine mundum,
Cuncta silent, oculos claudit ubique sopor.
Phantasus interea thalamos circumvolat omnes,
Et lepido singit somnia mira dolo.
Hæc Irum quoties in Cræsum somnia mutant!
Evigilat? rursum, qui fuit, Irus erit.
Non secus humanæ fallunt nos gaudia vitæ,
Quam se felicem quis putat inter opes.
Judicis ex mortis jubet hunc tuba surgere somno?
Est miser, in vacua nil videt esse manu.

#### Mitternacht.

Wer liebt / was die Welt hergibt / Ist in seine Traum verliebt.

Sie Lufft in susser Still/ das Aug im dicksten Schatten/ Die Lufft in susser Still/ das Aug im tieksten Schlaf. Der Traum-Geift flattert um/ durch Schläfe/Scheitel/Platten/ Und treibt sein Possenspiel kühn/ artig/ toll und brav. Er macht den Aermsten reich/ an Thalern/ fern und nah; Doch/ wann er wieder wacht/ so ist kein Heller da. So macht es auch die Welt/ mit ihren eitlen Lüsten.

Wie mancher bildet sich viel ben den Gütern ein! Wie darf sich mancher nicht auf Ehren-Stelzen brüsten! Allein/ man harre nur/ daß jener Tag erschein/ An dem die Weck-Posaun des Richters hallt herab; Und schau/ wieviel er Ehr und Gut in Händen hab.

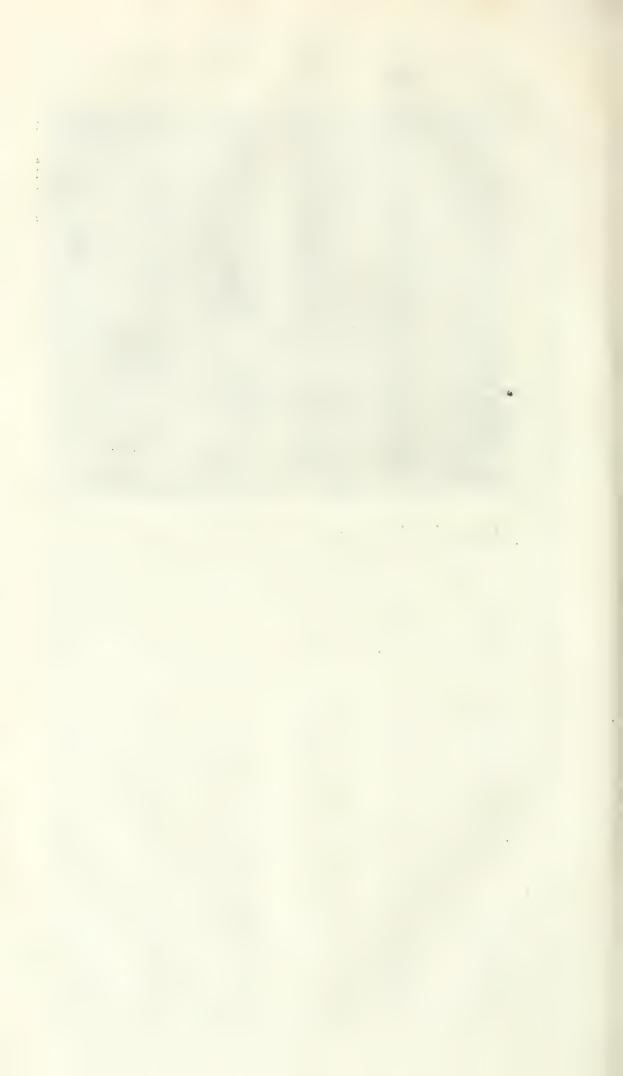

# Die Macht.



En denen Lateinern wird die Nacht Nox genennt/welches her rühret von dem Bort Noces, so nichts anderst heist, ald schapten; dann obschon die Nachtzeit viel Rusen mit sich beingt/ und von Gott dem Allmächtigen uns Menschen zu einer Oche he gewidmet worden/so verursachet sie doch sehr viel Ubelöszu- mahlen die mehriste Laster- Thaten ben solcher Zeit begangen

werden / und wie Paulus selbst zu denen Theffaioniern schreibt/daß der Zag des BErm werde kommen/wie ein Dieb ben der Racht; aus welchen Worten leicht abzunehmen / daß die Nacht ein solche Zeit sene/wo die Nauber und Dieb ihr meiftens Gewerb treiben; fo pflegt auch dem Krancken die Racht feine Schmer. gen um ein merckliches vergröfferen/dann in Abwesenheit der Sonnen die fühle und feuchte Lufft einen Bresthafften viel mehrer Wehetagen verursacht: der Teufel/ als ein Fürst der Finsternus / braucht meinstens die Racht zu seinem Vortheil/ plaget die Menschen/ und beunruhiget die Wohnungen mit allersen erichröcklichen Gespenstern und Abendtheuer: In Rordwegen/wo der Zenich bendem Polo Arctico anstehet/ist ein halbes Jahr aneinander Tag/entgegen tauret auch durch sechs ganzer Monat die Nacht / zu welcher Zeit sie die Alebeit ben Laternen mit Fischschmalz verrichten. Laut S. Schrift/sind bald mehrere Geheimnuffen vorben gangen zur nachtlicher Weil / als benm Tag : Das vornehmfte aber ift die Geburt unsers Beilandes Jesu Chrifti; von solcher aber ift schon anderwärts viel Meldung geschehen : dermahl fallt der Feder ein/wie Wetrus ben der Racht das Waffer getretten; nachdeme unser DEr und Bei. land mit so wenig Brod so vieltausend Personen gesättiget/ und noch 12. Körbe voll Brocken über geblieben: wo GOtt ben der Wirthschafft / da ift niemahl kein Abgang. Endlich hat der BEr: die Apostlen noch selben svaten Abend gezwungen/daß sie haben muffen in einem Schiffel über das Meer fahren. Er unterdessen hat sich auf einen Berg begeben/allwo er sein Gebet/abgesendert von allen Leuten/verricht hat: 11m Mitternacht erhebt fich ein Sturm-Wind auf dem Meer/ wessenthalben das Schiffel der Awostlen in die ausserste Gefahr aerathen/ und gleich dazumahl wanderte der BErz auf dem Meer/ welcher fich gestellt/als wolte er vorben gehen; dahero sie ihn für ein Gespenst gehalten/dan fie glaubten/ wann er ein Mensch ware/ so hatte er mit ihnen in solcher Mothein herkliches Mitleiden / und thate ihnen benspringen : Dwie viel gibts Gespen. ster in der Welt! sie fahren gar in Wagen herum: Endlich aibt fich der Beiland au erkennen/worauf Petrus alfobald aufgeschrien : DEr:/bift du es/fo heiß mich zu dir fommen/auf dem Waffer: Er aber sprach/ Veni, fomme! Vetrus tratte demnach aus dem Schiff und gieng auf dem Wasser/wie auf einem Ernstalle. nen Boden/ als aber ein neu-entstandener Wind ihme eine Forcht eingejagt/ da fienger an zu sinken / und ware gantz nahend ben Christo / als welcher ihm Die Hand dargereicht/ Marth.c.14.v.30. Was dem Petro ben der Nacht begegnet/das gefchicht gar vielen benm Tag; Petrus nechft ben bem SErm fangt an zu finken: wer ift nahender ben unserem Beiland/ als die jenige/ fo fich in den Knrchen einfinden? allwo unfer Erlofer unter der Gestalt des Brobs gang gegenwärtig ist/und danoch in dieser hochsten Gegenwart fangen wir an zu finken/jawohl gar zu fündigen. Biel gehen in die Kyrchen/nicht die Tag-Zeiten zu betten/fondern neue Zeitung zu horen; und tretten in den Tempel/nicht den Eng. lifchen Gruß zu betten/ fondern bekannte Gefichter zu griffen : Biel befuchen ein Gottshaufi/nicht darinn dem Allmachtigen Gott die Knne zu biegen/fonder anderen ftinkenden Larfen Complimenten zu schneiden : Biel kommen in die Ryr. chen/nicht daß sie wollen die Alugen wenden auf den Heiland/fondern auf heils M 2 lose

sofe Leut: Biel sieht man in der Kirchen/welche nicht daselbst die Heilige Beiner verehren/sondern nach dem Mussenden Fleisch trachten: Was entstehet aber aus solcher Entunehrung des Gottes Haus? Förderist/wann Geist und Weltliche Obrigseit kein Einsehen thut? Frag nicht/warum so häussige Transsalen/als da ist. Pest-Krieg und Hunger über uns kommen? Gleichwie vor diesem der Welt. Heiland die Juden mit der Geissel aus dem Tempel gepeitscht/ und weil sie denselben entunehret/also schiecht Gott so vielsätige Geissel und Rusten über uns/weil man denen Kirchen und Gottshäusern die geziemende Ehr nimmer erweisset. Dahero schreibt unverholen Didacus Nyssenus: Hic Sacrorum Locorum contemptus &c. die Entunehrung und Verachtung der Gottshäuser und Heiligen Oerter ist/meisnes Erachtens eine Mutter oder Brunnquell aller Betrübnussen, die wir leiden / alles Elendes/ mit welchem wir geplagt werden. So gar Flavius Isterhus schreibt den erbärmlichen Untergang der Stadt Jerusalem keiner anderen Ursach zu, als weil die verruchte Juden den Tempel Gottes mit allerhand Schand-Thaten beschmiset.

Der Nacht- Geschichten ift ein folche Menge/daß man selbe in vielen Lagen nicht konnt erzehlen. Folgende aber ist sehr denckwurdig zu lesen: welche beschreibt P. Carolus Cala-licchius Soc. Jes. Cent. 2. arg. 6. Es waren dren gute Freunde/welche in einem Wirthse haus mit einander gezecht / endlich auch zum Spielen gerathen / welches ben dergleichen Gelegenheiten gemeiniglich nicht ausbleibt. Einer aus diesen war so unglickseig/daß er all sein Geld verspielt/ und derenhalben in erschröckliche Laster- Wort wider Gott und die Heise ligen ausgebrochen endlich aus lauter Werdruß sich schlaffen gelegt; den andern Zwenen ist eingefallen / wie sie doch mochten diesem Gesellen hinfuro das Spielen erlaiden / damit folgsam solche Gottsiasterung vermeidet werde; sind demnach da / loschen auf ihrem Tisch das Licht aus / und stellen sich / als thaten sie immerfort spielen mit einem zimlichen Ges schrene und Getoß/bald hats geheissen/ ein Fluß/ bald vier Ronig / bald Primera &c. bif endlich der andere erwacht / die Augen eröffnet / und endlich diese ausgescholten / Ihr Narren / wie konnt ihr ohne Licht spielen? Was / sagten biese / ohne Licht? du Narr must blind senn / wann du das Licht nicht auf dem Tisch sihest; sie ruckten nochmahls den Tisch nahender zu dieses seinem Beth / und spielten allzeit fort / ba es doch stock-finstere Nacht ware / der andere wischet die Augen mit beeden Handen / und schauet gar genau/ konte aber ganglich nichts sehen / schrevet demnach wiederum auf: Bruder / der Leufel hohl mich / ich siche nichts: Nichts? antworten sie/ auf folche weiß hat dich Gott gestrafft mit der Blindheit/weil du grobe Lafter- Wort haft ausgossen; bem Kerl geht solches ju Berken/ und beweinet fein vermeintes Elend bitterlich / in Betrachtung / bag er einst funffe tig muffe fein Stuckel Brod/wie ein blinder Bettler/fuchen; diefe zwen fuchen alfo gleich Den dritten / fo ebenfalls in folder Sach unterrichtet / welcher fich für einen guten Arkten ausgabe / versprach anden etwas über die Augen zu legen / so auch geschehen; dann er ihme mit einem nassen Bie Augen verbunden: Er glaube aber/ fagt der Argt / solche Blinds heit rühre her durch Verhängnus Gottes / darum foll er ein Gelubd machen / die Zeit seis nes Lebens nimmermehrzu spielen/vielleicht wird ihm der Himmel für diffmahl verzeihen: Wer ware andächtiger als dieser? wer seuffztemehr / als dieser? wer verlobte frafftiger/ als Diefer? Rach einer Stund find fie mit dem Licht zum Bert gangen / den umgebundenen Habern allgemach hinweg geloft/ da hat diefer vor Freuden die Hand zusammen geschlagen/ und (3) Ott gedanckt / daß er wiederum gesehend worden Mid duncket dieses fast ein heilie ger Betrug/ wenigift haben fie weißlich gehandlet/ baß fie ihn vom Spielen gebracht.

#### Cabel.

Just kommet ben nächtlicher Weil zu seinem Nachbarn/welcher bereits schon im Sett gelegen/und er zehletihme/wie daß er eine startliche Gelegenheit habe/einen guten Gewinn zu bekommen/ dann der Paul Oberdorffer habe ihme seine zwen Pferd zu verkaussen anerbotten/well er dermahl in einer Noth steckender rraute solche um 50. Thaler zu bekommen/ ich aber vor wenig Tagen habe mein Geld wegen gewissen Wahren auszegeben/wöchte also unter die Pferd zu konnmen/ solche gute Gelegenheit nicht versaumen; Mein Bruder/ du wenst wohl daß einer ben der Zeit muß wirthschaften/ absonderlich wo viel Küder verhauden/ und ein und andere Tochter schon zum Heuraren erwachsen ze. Rachdem er viel dergleichen geplandert/ und der andere sin Bett keine Antwort gabe/ so fragte er/mein Bruder scholassen zu vorauf der andere/ ich schaft, ich site keine Antwort gabe/ so sieser/ lenhe mir dermahl 50. Haler / worauf der andere/ sch schaft, ich site su halten/ wann er im Geld- lenhen/ gespar und behutsam ist damn die Lente machen ihnen der Zeit wenig Gewissen die Schuldenzu bezählen. Der alte Tobias/ als ein anderer Job in der Gedult/ist ven Haus, Hof und Batterland vertrieben worden/ auch endlich in so große Urmunth gerathen/ daß/nnangesehen er aus einem Abelichen Haus/zleichwohl sin Weil käglich ausgangen/ und mit der Hand- Arbeit etwas erworben/ zur nethwenz gen Nahrung/Exider dopus textrinum quotides, sobe, e. Wann mehrer dergleichen Weiber wären/zur nethwenz der Mahrung/Exider That nicht begangen; wiel unter dem Borwand der Armunth/ beschen Weiber wären/zur den gender Schuld einschen sein er sich Geld geliehen/der Schuld eingersten/ als hat er seinem Sohn anbesonen/ er soll nacher Rages reissen/ und von dem Gabel dasselbst der Schuld einschen/ als hat er seinem Sohn anbesonlen/ er soll nacher Rages reissen/ und von dem Gabel dasselbst geber sein geber zur der eine Geld geliehen/der Sohn ware in allem sehr geborsam/ allein in dieser Sach hat er viel Seisdweitungen vorgewendetz und ist endlich so weit kommen / daß gar der ErgEngel Naphael hat

# Ver. Monstrat, terras reserando, sepulcrum.



VEr Charis est anni, florentis gloria terræ,
Deliciis Cornu-Copia plena suis.

Ver renovat silvas, Ver prata virore coronat,
Ille color florum veris ab arte venit.

Et mage jam calido Ver implet sanguine venas,
Membra suum, succum Cor bibit unde suum.

Ver cupiunt plantæ, volucresque, hominesque, feræque,
Nam mundo vigor hinc, & nova vita redit.

Cum tamen occlusas aperit Ver undique terras:
Omnia sic tumuli vult monuisse sui.

### Der Prühling.

Wer die Erde / bssnet auch Jedem seines Grabes Bauch. Er Frühling ist die Braut des Jahrs / die Zierd der Erden / Der die erfrorne Welt mit milder Wonn' erquickt.

Von ihm muß in Smaragd das Feld gekleidet werden.

Er ist es/der so bunt der Floræ Kleider stickt. Er füllt uns die Canal der Aldern geistig an/ Daraus so Glied als Herz sein Leben trinken kan.

Rein Mensch / kein Vogel ist / kein Wild und keine Pflanze /

Die auf den Frühling nicht ben sich begierig werd: Weil Leben/Pracht/ und Stärk von ihm fliest in das Ganze; Doch sag; warum der Lenz eröffne Furch und Erd/ Den ich die Zierd der Welt/ der Zeiten Erstling/ nenn? Daß jedes an sein Grab fein früh gedenken könn.



# Mer Mrühling.

Ilkomm du edle Jahrs-Zeit! was kan doch den menschlichen Llugen annehmlichers kallen/als der liebe Frühling/ in dem die Erden dazumahl wiederum ein neues Kleid anziehet / die so lange Zeit von dem groben Winter kast bis auf das Hemmet ausgezogener gewesen; die Blumen schiessen ben dieser Zeit in solcher Menge / auch unterschiedlichen Geskalten hervor / als

hatte der schone Regenbogen ihnen die schone Karben spendieret: Die Baume und Gewächs so eine zimliche Zeit vor Mattigkeit erbleichter gestanden/ treis ben wiederum die Blatter und Blube hervor / alfo / daß fie ben Anblasing des annehmlichen Zephyri vor Kreuden hupffen : Die Bogel der Lufft so eine geraume Zeit die Pfeiffen in den Busen gestecket / fangen ihre vorige Music an zu intoniren / und ergößen alle Ohren der Menschen / auch machen sie den gefammten Geschörffen ins gemein einen sustigen Tant auf: Das Blut selbsten in dem Menschen / um weit es von der neuen Warme / und Neuchte aufgemuntert wird / halt mit seinem frischen Lauf ein rechtes Jubelfest / dabero auch die verdrüßliche Feuchtigkeiten / so den Winter hindurch in Aerest verhafft acfessen/ durch die eröffnete Schweißlocher den Kehraus tanzen; Das Wieh felbst eilet mit arosser Beard auf die Waid und was willes anderst durch das Blaren und Rorren andeuten / als dem Allmachtigen Schopffer Danck zu sagen/ In Beiliger Schrifft muß man nicht wei. um die so reich aufgedeckte Tafel. ter gehen/ sondern gleich im ersten Buch/ und daselbst im ersten Cavitel sich aufhalten / allwosich ein frommes Gemuth wegen des Frühlings sattsam erabkenkan: Ob schon eines und anderen Meinung ift / die Welt seine im Berbst erschaffen worden / so sind doch die mehriste Heilige Batter der Lussag / und das Concilium Palæltinum bestättiget es / daß die Welt sene im Krühling erschaffen worden / welches dann auch aus den Worten / die dazumahl GOtt geredet/ wohl abzunehmen/als er sagte: Germinetterra herbam virentem, die Erden bringe grünes Kraut herfür zc. Nun weiß man es ohne das wohll daß ben Krühlings- Zeit alles Grünes hervor foffe: Was nun die blinden Senden phantasiret / ift und bleibet die groffte Thorheit / indem sie die Flora für ei ne Göttin der Blumen ausgeben / sondern der Allmachtige GOtt hat alles dies ses auf das allerweifseste erschaffen: Unser lieber HErr hat dazumahl / wie er wolte mit fünff Brod und zwen Kischen so viel tausend Personen speisen / das Bolk lassen niedersigen auf das Gras: Ich rathe einem frommen Christen/ er mochte sich doch ben schöner Frühlings-Zeit niederseisen in das Gras / da. selvit das nechite Blumel oder Kräutel abbrocken/ und selviges wohl betrachten/ so wird er aus diesem winzigen Geschopft erkennen die groffe Allmacht Gottes: Erwird daran finden die unendliche Weißheit des Alterhöchsten; absonderlich wird er wahrnehmen Gottes unerschovffliche Gute / indem er dieses und alle andere zu des Mienschen Diensten erschaffen. Beschaue mir auch einer ein solches Blumel / wie wunderlich es in der Gestalt / wie schon in der Karb / wie annehm: lich an dem Geruch / aber leider! bald / bald hanget es die Kligel / bald / fanat es an zu pfnotten / bald thut es verwelden / so dann wirst mans auf die Er. den / und wird gar mit Jusen getretten. Flosenim decidit & decor vultus ejus deperiit: Epilt. Jacob. 1. Hieranfan der Mensch ein feines Sinnbild nehmen seines gebrechlichen Lebens / ben dem es heisset / heunt roth / morgen tod; heunt eine Zier / morgen eine Edmier; heunt ein Echmauß/ morgen ein Graus / heunt ein Trut / morgen ein Schmutz/ heunt galiant, morgen ein Schatten ander Wand; heunt im Frenhof/morgen im Frendhof; heunt benm Stab / morgen im Grab / heunt noch trinfen / morgen schon ftinken; heunt ein MI 3 Fras/

Fraß/morgen schon ein Aas/ heunt noch hun/ morgen schon pfun. Bonartus erzehlet in Eccles. c. 10 daß ein Abelicher Jüngling sene gewesen / den man zur selben Zeit wegen der Gestalt nur den schönen Absalon hat genennet; dieser aber war eine Vium/ die gang unvershosster verwelcket: Massen er in seiner blühenden Jugend erkranket / und als man wahrges nommen / daß seines Auskommens köne Hossinung mehr sene / also baben seine Anverwandts ihn bittlich ersuchet / daß er zur sonderer Gedächtnus sich möchte abmahlen lassen / welches er als ein tugendsamer Jüngling in allweg geweigert / doch endlich mit diesem Geding einzewillisget / daß sie ihn auch nachdem er et iche Lag unter der Erden gelegen / ab- contraseven lassen/ damit man unter den beeden einen Unterschied machen könne: Nachdem er endlich mit Tod abgegangen/ da wolten die Besteunden ihren Versprechen nachkommen/ und wie sie die Lozden Sark erössnet / da wurden sie alle erstummet / und mit ihnen die gesante Unwesenden z Indem sie gesehen / wie die Würm das halbe Ungesicht schon verzehret / der Ruckgrad von einer Schlangen ausgeholet / und einen solchen abscheulichen Gestanck von sich geben / daß viel in Ohnmacht gesallen; gleichwohl muste der Mahler mit dem Pemsel diese abscheuliche Toden - Earssen entwessen / welche noch zu Cölln in der vornehmsten Aprehen zu sehen.

Eine Beschicht vo m Fruhling ist in dem Leben des B. Patricii gu lesen: Weilen dessen Seis light it und vollkommener Wandel viel in die Hugen gestochen / also haben ihn einige Gottlose Leute fehr fark verfolget / unter anderen sind etliche Boswicht gewesen / welche ben der Fruhlings - Zeit auf dem Weg wo der H. Mann allzeit pflegte zu reisen / einige tieffe Gruben auss gegraben / und folche obenher mit garten Zweigel und Gras in etwas zugedecket / Damit alfo der fromme Bischoff samt den seinigen möchte den Hals brechen. Solches freventliches Stuck hat ein gewissenhafftes Weibsbild dem H Mann angedeutet; er aber voll des Vertrauens auf GOtt / steiget auf das Pferd / und gibt allen den seinigen / so mit ihme mussen reisen den Seegen / Dahero sie auch unverletter davon kommen / zumahlen das überdeckte Grafel so feft gehalten / als die Erden selbst / damit aber diese gottlose Gesellen ein ewiges Gedenken hatten/ alfo hat er ihnen vor und angedeutet / daß fie und alle ihre Kinde Rinder und Nachkömmling/ das Etuckel Brod nicht anderst werden gewinnen / als durch Erd graben / und folgsam in steter Armut leben / welches auch alles der Ausgang bestättiget. In vit. Der Allmächtige Gott ift ein fo gerechter Zahler / daß er meistens einem der ihm oder die seinigen befleidet / mit gleicher Munt begegnet. Weil des Lothe Weib denen zwenen Englen als vermeinten Baften kein Salk auf dem Tisch gesetzet / also ist sie nachmahle in eine Salk - Saulen verkehret word den: Ita O.easter: Indem der reiche Prasser nichts anders als Tag und Nacht geschlemt und banquetiert, also hat er auch nachgehends nichts mehres in der Höllen gelitten, als an der Zung: Einige vermeffene Reter haben heimlich die Canzel mit der Sag in etwas abgeschnitten / damit der Prediger / so da gewesen der seelige Jacobus Prienus, solle die Ruß bres chen / GOtt hat sie derentwegen also bezahlet / daß sie und alle ihre Nachkömmling sind frumm gangen / und haben an Fussen gelitten.

### Wabel.

Eme Meer Muschel sti Gestalt halber ein geringes Wesen / und dem ausserlichen Schein nach eines gar leichten Wertes / und dannoch verdirget es inwendig em kostdahres Perl: Depgleichen sind auch viele Leute beschaften / welche da wegen allzuschlenten Aufzug sur einzaltige/za zuweilen für albere Menschen gehalten werden unterdessen verhüllet sich gar offt mit dergleichen armen Küttlen eine große Weisheit: Daberv sagt der H. Ambroius: Bona paugettas, qua si thesaurum von hat et pecunis, habet tamen thesauros dapientus. In Apoc. c. 11. Eine aute und löhliche Armund ist biese / welche da/ ob sie schon keinen Schaft besitzet des Gelds / so hat sie doch Schaft genug der Weisheit. Eine us hat sich auf dem Acker ausgehalten / und mit seinen Dessen dem Pfing gezuhret / unverseinen kommet Elias zu ihm mit dem Göttlichen Beschl / er solle ihme nachselgen / welt ches auch geschehen / nach solchen hat Gott die größte Wunder gewurket durch diesen Hingen Mann; also schaft an / das Melichen hat Gott die größte Wunder gewurket durch diesen Schligen Mann; also schaft an / das Melichen herkommens / sondern würker mehrnahl durch gemeine / und den Augen

unch verachtliche Leute groffe Ding.

# Æstas. Æstum mors frigida tollit amoris.



INcaluit tellus, & fervida folibus Æstas,
Plus etiam tonsos Sirius urit agros.
Mirantur profugis minui se flumina rivis.
A pede quod sicco sint modo victa, pudet.
Ipse abit in tenues aër, tremulosque vapores,
Et tegit hos densus nube strepente culex.
Lassat, & humanos etiam calor occupat artus:
Quæritur a nemorum, frigus & umbra, sinu.
Frangere vis æstum, qua virtus languet, amoris,
Vmbram mortis adi. Suppeditabit opem.

#### Der Mommer.

Unsers Todes Schatten-Six Schüget wider Liebes-Hix.

Je Erde / samt der Lufft / ist von der Sonn' erhitzet.

Es senget Sirius im glatt-geschornen Feld.

Der Fluß stutt: weil sein Bauch so gar tief niedersitzet /

Daß auch der kleinste Knab hier trucknes Passah hält.

Die Lufft wird dunn' und hoch / es sippert Dunst und Dampf.

Und ach! wie plagt uns nicht des Schnaken-Heeres Kampf!

Die Hitz entkräftet gar die vor schon matte Glieder.

Man sucht ein Oberdach und einen sinstern Six.

Setzt sich in kühle Schos des Baume-Schattens nieder:

Daß man sich vor der Lieb der Sonnen - Strahlen schütz. Willstu dem Liebes - Brand / dem Tugend - Feind / entgehn? Geh hin / und sern / benm Tod / im Schatten unterstehn.



## Der Sommer.

Er Sommer nimmet seinen Unfang / wann die Sonne in das Zeichen des Krebsen eintritt / und folgsam durch den Lowen und Jungfrau passiret / dazumahl ist auf dem Erdboben die grösste Hitz / weilen die Sonnen uns am nechsten zurucker; dero so mächtige Strahlen dem Menschen die Schweißlöcher eröffnen / die Keuchtigkeit verzehren / und darum den Leib

zimlich abmatten / und frafftlos machen. Entzwischen aber lachen die Bauern ben folder Zeit nicht ein wenig / wann fie die zeitigen Krüchte auf ihren Keldern schen / welche sie bald in die Scheuern mit Freuden konnen einbringen. Mandavilla schreibet / c. 160. daß in der gröffren Insul Probana in einem Sahrallzeit zwen Frühling und zwen Sommer sind / dahero sie auch zwenmahl säen/ und zwenmahl einschneiden: Wann das Gluck unsere Bauern hatten / so möchten sie wohl stolke Hahnen-Federn auf den hut steden. Anno. 1573. ift ein solcher hißiger Sommer in Teurschland gewesen/daß der Böhmer-Wald 18 Wochen gebrunnen / und ift der Donau Strom also ausgetrucknet / daß man an vielen Orten hat können durchaehen / darum wegen Albaana des Mak sers in denen Brunnen sehr viele Leute und Vieh verschmachtet. sonstonus in Thaum. &c. Der Evangelift Matthaus am 13. cap. regiftrirt / was gestale ten einer gewesen / der gar einen guten Samen ausgesäet / als aber die Leute im tieffen Schlaff begriffen / da hat der Keind Unfraut darunter gemischet / nach. deme foldes hervor aeschoffen / und es seine Knechte wahraenommen / da wol ten sie ohne Berweilung hingus gehen / und das Unfraut ausrotten: Der Herz aber hat es nicht zugelassen / dann er sorate / sie möchten das Unfraut samt dem Weißen ausrupfen / sondern sie sollen beede wachsen laffen biß zu der Ernde/ alsdann werde er den Schnittern fagen/ daß sie das Unfraut sollen samlen/ daffelbe in Bundelein zusammen binden und verbrennen/alligateea in falciculosad comburendum: Der Beilige Vincentius Ferrerius verstehet durch das Unfraut die Sünder/dahero am Jünasten Taa GOtt der herr seinen Gnalen befehlen wird / fie follen diefe in Bundelein zusammen binden/ und in das ewige Keuer werffen / dieser Bundelein aber werden 10. fenn: Und zwar erst. lich werden zusammen gebunden / Kaiser / König / Lands - Kürsten und hohe Regenten/ welche einen gottlosen Wandel geführet. Zum anderten: Hohe Geistliche und Pralaten der Kyrchen/ so da nicht durch Berdiensten/ sondern durch Geld zu folder hohen Würde gelanget: Drittens: Alle Ordens - Manner / welche nicht nach ihrer Regel und Sagung gelebet. Viertens alle Clos ster-Frauen / welche ihren Beruff nach nicht gewandlet: Fünfftens: Alle Priester / so ihre Tagzeiten vernachläffiget / mit Spielen die Zeit verzehret/ und anben einen unzüchtigen Wandel geführet. Sechstens: Alle Ungerechte Richter / Advocaten / Notarii: Welche die Arme Wittiben und Waisen um das ihrige gebracht: Siebendens: Alle Bucher / Geishals / Dieb / Rauber und betrogene Kauffleute: Alchtens: Alle Straffenrauber/ Morder und Todschläger ze. Neuntens: Alle Geile / Unzüchtige / welche des Fleisches Begierlichkeit den Zaum gelaffen: Und dann zum zehenten: Alle Hoffartige/Ehrs geißige / und Stolke / so da den eitlen Kleider Pracht geliebet / gile diese wer den zur Zeit des Schnittes / dasiff am Jungften Tag/zusammen gebunden und indas ewige Feuer geworffen werdenad comburendum. &c.

O wie erschröcklich wird dieser Lag sein! an dem sich GOtt nicht mehr wird zeigen einen Erlöser/sondern einen Nichter/ an deme Gottes Barmhertigseit sich wird verbergen / und nur die Gerechtigseit sich sehen lassen; an deme man nicht mehr das Lamm Gottes / sondern das selbe in einen brüllenden Löwen verkehrter wird anschauen. Ferrerius schreibet von einen lasterhafften Jüngling / welchem ben nächtlicher Weil getraumet / daß er vor dem Richters

fluhl Gottes gestanden / und daselbst seinen legten Sentenz angehöret: Worüber er also ers schrocken / daß er alsobald erwachet / und am ganten Kopf eißgrau worden / dahero fruh Morgens in Mitte ber Stadt einen offentlichen Buß- Wandel angetretten / und aus einem schwarken Raben eine weisse Lauben worden. In Cent. Kurk zuvor als der gebenedente Heiland gefangen worden von denen gottlofen Juden und dero Lottergefind / hat er in dem Garten Gethlemani das Gebeth verrichtet zu feinen himmlischen Vatter/ und zur Letzt folche Alengiten ausgestanden / daß er häusiges Blut geschwißet / und sagt der H. Isidorus in Matth. c, 26. daß folches daher gefommen sepe / weil der Beiland von den Garten himunter geschauet in das Thal Josaphat / allivo er einmahl alle Menschen richten werde: Dieses hat ihme einen folchen Schrecken verurfachet / daß ihme aus allen Schweißlochern das Blut geronnen: Der H. Arsenius / nachdem er hundert und zwanzig Jahr gelebet/hat in seinem Sterbstundt häuffige Zäher vergoffen / aus lauter Forcht / weil er vor dem gerechten Göttlis Von dem Sommer find mannichfaltige Geschichten / aus de= chen Richter muß erscheinen. nen aber nur folgende dermahl beliebet hat: Alianus schreibet von einem Aldler / der von eis ner Schlangen ben einen Brunnen umwunden / und gefangen gehalten / durch einen Schnitzter aber ben Sommers Zeit ( der ungefähr Wasser zu schöpffen / zu diesem Rampf gekommen ) feme errettet und ledig gemachet worden: Dann eben Diefer Schnitter ein andersmahl feinen Gefellen und Mitschnittern ein Waffer gebracht / auch er / nachdem andere getrunken/ den Rrug ansehen und trinken wolte / da i i der Adler hinzugeflogen und hat ihme mit den Flüs geln den Krug aus den Handen geschlagen/daß er zertrummert/und das Wasser ausgeronnen ift: Der Augenschein gab es hernach / daß das Basser vergifftet / und alle so darvon getrun-ten ploglich dahin gefallen und gestorben sind: ABer soll sich nit verwundern über die Dankbarfeit dieses Bogels/welcher die empfangene Gutthat so stattlich wieder vergolten. Dergleichen vernunfftlofe Thier machen uns Menschen billich schamroth/ weil wir so undancebahr sind geaen (3) Stt/ als unseren Erschaffer und Erloser/so gar brauchen wir das jenige / was er uns aus grundlofer Gute mitgerheilet/noch zu feiner Beleidigung: But und Reichthum/die feine Gottle che Frengebigkeit uns fpendirt/ die verzehren wir in lauter Hoffart und Ubermuth. Dergleichen Undankbarkeit ift der Gottl Majestat hochst mißfallig: Als Christus der Herr durch Sidon zu dem Galiläifchen Meer komen da brachten fie zu ihm einen fauben und flummen Menschen/auf welchen er die Hand geleget / alsdann mit groffen Seuffzen gegen Himmel geschauet / wors auf der Stumme gank vollkommend angefangen zu reden; Suspiciens in Colum ingemuit. Marc, c. 7. Warum der SErr difmahl mit groffen Seuffgern ihme die Rede mitgetheilet/gibt Die Ursach der H. Gregorius hom. 10. in Ezech. Dieweil er hat vorgesehen/ daß dieser Mensch zu seiner Zeit werde samt anderen Juden aufschreuen/ crucifige, crucifige, creuz gige ihn/ creuzige ihn: Kan dann eine groffere Undanckbarkeit seyn als diese?

Mabel.

In Bauer ben heister Sommers Zeit besuchte seinen Acker / auf welchem der Weiß bereits gezeitiget, und hat nicht ohne Berwunderung wahrzenommen / daß zwen Korn-Achr unt einander geredet haz ben / eine / welche ganz ausveht über sich gestanden/ bat die andere derenthalben ausgespöttlet/daß sie also den! Kors hänget / wie ein altes Spital Weib; Meine Schwester / sagte sie / es schwent daß die nicht recht redlich bist / weil du alleweil untersich schauest / du züglest dir mit der Weil einen rechten Vuelel/ betrachte/ wie ich so frisch in die Höhne: Em Feld - Spaß / so dazumahl gegenwärtig / sagt dem Bauern/ er welle die Sach zwischen diesen beeden recht erkanteren/slieget Unsanzs auf die volle und niedere geneigte Uchr/ bestet ein Kunl herauß / und zeiget mit seinen Gebärden / als thue er diese Uchr loben / alsdam begiebet er sich auf die andere ausgerichtete / schust hm und der / sindet aber alles lähr / ist demnach da / und thut ihr auf dem Kopst / sagte anden dem Bauern / dieses gehöret sur die stinkende Hospart. Diese Fabel mechte etwan ein Masenwiszen missallen / ein solcher aber soll lesen / was der weise Salvman in seinen Sprüchen meldet:

c. 11. Ubs suerrtsuperdia, ibs Leint contumeria. Wo Hospart ist / da wird auch Schmach sein anderer / der viel Verstand und Weißheit im Kopst hat / der wird sich weit ehender demütigen / als ein anderer / der Amen Stramen im Hin; entgegen wird ein solcher meinstens von Gott zu schanden gemachet.

Jene Gesellen / welche aus lauter Hossart den Babylonischen Thurn aufgesühret / ihnen hierdurch einen ewigen Nahmen zu machen / sind zur Straff lauter dalkete Limmel worden; also / daß einer dem anderen nicht mehr konnte verstehen. Weil sich der siolze König Nabuehodonosorgar um die Gottheit hat angemasset / also muste er in ein Vich verändert werden / und das Gras fressen / wie ein Ochs. Wäre learus, deme sein Vatter wächsene Flügel angehesstet / nicht gar zu hoch gestogen / so hätte er solche ben der Sommen Sise nicht zerzschmelzet / wordurch er solgends in das tiesse Meer gefallen und ersossen Leine Luciser bleibet die ewige Schmach / daß man ins gemeinpsleget zu sagen; es stimtet wie der Teusel / solches aber hat verursachet seine

Duffart.



#### Autumnus.

Sunt temporis omnia præda.



AUtumnus, video, pira dulcia, mitia poma, Abstulit in cellas œconomia tuas.

Jam quoque pendentes refecavit vitibus uvas, Implevitque suos vinitor inde cados.

Sol humilis densos non detinet amplius imbres, Flat Boreas, foliis silva stat orba suis.

Ergo aliquis vacuos dum cernit in arbore ramos:

Quam cito tot rapuit gaudia tempus, ait! Sic est, nil durat. Mors & rapit omnia Tempus, Illa suis telis; falcibus istud agit.

#### Der Merbst.

Menschen / Thiere / Frucht und Laub/ Alles bient der Zeit zum Raub.

In Keller/wie man soll/recht Mauken-weiß versteckt.

Es ist kein Beerlein mehr vom Rebenstock zu raumen.

Der Most macht Winzer stolz: weil keine Kufe kleckt. Der Regen stürzt herab/ ben schwachem Sonnen-Strahl.

Der Nord-Wind saust und braust. Die Bäume werden fahl.

Da spricht ein guter Freund / der alles leer erblicket;

(Rein Obst war auf dem Baum/ der Stock stund ohne Beer)

Wie hat uns doch die Zeit so manche Lust berücket! Ja frenlich ist dem so/drum merke diese Lehr:

Die Welt und alles fällt/durch Tod und Zeit/ins Grab: Er mäht es mit dem Pfeil; Sie mit der Sichel/ab.



## Mer Merbst.

Jese Zeit ist eine aus den annehmlichsten des Jahrs/weil das zumahl die überlästige Sonnen - Hig weit milder und minder ust: dann dieses strahlende Himmels - Licht durch die Waag/Scorpion und Schügen marchieret; Im Herbst prangen die Bäume mit zeitigen Früchten/der Weinstock mit süssen Trauben/der Lufft mit allerlen Feder-Wildprat/alles zu Lust und

Guft des Menichen: Weilen aber meinstens diese Zeit sehr veränderlich / und bald warmes / bald faltes Wetter einfallet / also werden hierdurch die menschlichen Leiber von unterschiedlichen Unpäßlichkeiten angetastet / und folgsam foldbe aar offt in gefährliche Kieber ausbrechen/ wessenthalben zu solcher Zeit die Medici und Aerste gar seltene Fenertag geniesen: Ao. 1483. Sat man zu Herbst-Zeit durch gank Teutschland eine solche Menge des Weins gesammlet/ daß eine Maß Wein um ein En verkauffet worden / an vielen Orten hat man Die Trauben am Stock verderben laffen/aus Mangel der Kaffer und Geschirr : die Bauern sind wegen solches Uberflusses also ergrimmet / daß sie allerlen aottslästerige Worte ausgegossen; aber in dem darauf folgenden Jahr hat GOtt solche Vermessenheit sattsam gerochen. Anbelangend die B. Schrifft/ ist von dem Herbst nicht garviel zu lesen / ausser daß der Prophet Micheasc. 17. sich beklaget / daß er wenig fromme Leute zuseiner Zeit habe angetroffen/ ja er setzte noch hinzu diese Gleichnus: Es geschehe ihme/ wie einem/ der ben Berbst-Zeit nach dem Lesen/ Weintrauben suchet/ nun ist allbekannt / daß nach dem Weinlesen/ in denen Weingeburgenwenig oder aar feine Trauben zu finden: Gewiß iftes/ daß die Anzahl der Frommen und Gerechten weit gerin. aerist / als der Gottlosen / zumahlen die menschliche Natur zum Bosem sehr geneiget ist: Der Königl. Harpfenist David vergleichet den gerechten und gewiß senhafften Menschen einem Palmbaum: Justus ut palma florebit; Dieser Baume find gar wenig zu finden / die darneben erst in hunderten Jahr Frucht bringen: Die Sunder aber vergleichet erstgedachter Psalmist dem Beue/ cum exorti fuerint peccatores, sicut foenum: Wann die Gunder aufgehen/wie das Gras / oder Beu/ Pfal. 91. Weil dann Dieses in groffer Menge/ der Palmbaum sehr lar und selzam / also folget daß weit mehr Gottlose gefunden werden auf Erden / als Fromme. Nachdem des Aldams unschuldiger Sohn der Abel durch seinen Bruder Cainermordet worden / da hat ihme Bat. ter der Allmächtige Gott folden Trauer und Schaden mit einem anderen frommen Sohn ersett / und dieser ware der Seth / aber wann ift solches geschehen? Hundert und dreiffig Jahr nach dem Tod des Albels / dazumahl ift erst der fromme Seth gebohren / unter solcher Zeit hat sich der Cain durch seine gottlose Kinder-Brut also vermehret/daß sie eine ganze Stadt Hurerbauet/wie alles gar flar in dem Buch Genes. c. 4. zu lesen: Woraus Rupertus Abbas billich schliessen thut. Lib. 2. de Vict. Verb. c, 22. daß die Zahl der Bosen sich leicht vermehre / entgegen mit der Zahl der Gerechten es aar langsam herache: Hoc non solum in quolibet homine, verum etiam in universitate hominum certis claret experimentis, quia videlicet Generatio Cain, id est, Semen Serpentis, cum festinatione venit, & cum festinatione civitates condidit; Generatio autem Abel, sive Seth Semen Dei, quod posuit Deus pro Abel, tardius venit. Man wird gleicher gestalten in dem Buch Gen. c. 1. finden/bevor der Allmächtige Gott das Liecht erschaffen / daß vorbero die Ginsternuß gewesen über den gangen Erdboden. Tenebræ erant super taciem abysti: Defigleichen wird man auch lefen / daß der Rab zu allererften aus der Archen geflogen / weil Dann die Finsternuß vor dem Liecht / der Rab vor der weissen Sauben den Borgang gehabt/ also vermuthet der Simmeiche Didacus Nyssenus, Dom. 3. post Pasch. Daß die Gottlosen/ Bahl halber/ denen Gerechten weit werden vorgehen; dann wir elende Abams - Kinder zu den Lastern in völligem Lauff begriffen/entgegen zu den Tugenden fast langsamer gehen / als die Die

Die Schildfrotten: Auf dem Weg Gottes werden wir leichtilch mude und abgemattet/ auf dem 2Geg aber des Verderbens find wir hurrig genug/wann es auch Schwigens folle gelten: Der Leib diefer wilden Frampel wird in femer Bitt fast allemahl erhoret; die Geel aber wird meinstens abgewiesen: Hundert Gedanken sel niffen wir ehender auf das Zeitliche / als nur einen auf das Ewige: Zu denen zergänglichen. Wollusten manglet uns nie keine Zeit/aber Sott zu dienen unterlauffen taufend Verhindernuffen: Dahero fein Wunder / daß mehrer Schlimme als Fromme in der Welt anzutreffen. In der Stadt Bafel wohnten auf eine Zeit zwen Cheleute/dem Stand nach fehr gemein und einfältig/anben aber fromm und Botts= forditig / dahero fie auch in allen Tugenden ihre dren Rinder erzogen/benanntlich zwen Toche terl/ Abelheit und Catharina/ dann auch ein Sonhl Joannes. Wie nun befagte Leute im Berbst nach Michaël in ein anders Quartier gezogen/ da sind die z. Kinder/ dero Aeltisses acht Jahr/ alsvald im Garten geloffen/ und ein jedes ihme einen Baum auserwöhlet/ auch denselben wohl gepflogen: Wie nun der Fruhling herzukommen/da hat sich dieses Wunder ercianet / daß der zweben Sochtern ihre Baumer schneeweisse Blube hervorgebracht / des Jos annis aber sein Bauml eine Blube / wie die rothe Rosen / und ist solches eine wunderliche Prophezenhung gewesen ihres kunfftigen Beruffs / zumahlen die 2. Schwestern ihre unverssehrte Jungfrauschaffterhalten bis in den Sod / der Bruder aber in den Orden des H. Dominici eingetretten und einen Gottseeligen Wandel geführet. Nyder, informicar. 1.2. c. 1. Mus diefem kan man leichtlich schliesen / was Rugen denen Rindern bringe das gute Exempel der Elteren: weil der alte Sobias ein vollkommener und heiliger Mann gewesen / also hat fich auch fein Sohn in allen Zugenden genbet: Weil Rofaphat recht gehandlet vor den Uw gen Gottes / Das hat er gelernet von seinem frommen Batter Ala. Weil Azarias wohlges fällig gewesen dem Allmächtigen GOtt / das ist zuzuschreiben dem tugendsamen Wandel seines Jatters Amalias: Indeme Zacharias und Elisabeth so heilig gelebet / da ist daraus erfolget / daß auch ihr Sohn Joannes ein gewisser Heiliger worden: Die Gelin worauf nachmahls Chriftus der Derr nacher Jerusalem geritten / ift nicht gar allein in dem Stall ju Bethlehem gestanden / fondern auch ben ihr das Fullel; wann die Eltern in den Aprehen und Gottes - Häufern fich andachtig einfinden / da werden ihre Kinder nicht ausbleiben. Maria und Joseph giengen hinauf gegen Jerusalem nach Gewohnheit des Jest - Lags/ und der 12. Jahrige Jesus mit ihnen. Diesen sollen billich alle Eltern nachfolgen/so dann werden sie mit grössten Troft erfahren / daß dero Kinder aus der guten Art nicht werden schlagen.

Pabel. Pomplonius Schnaußer / ein Bauer von Schnerkingen in Schwaben / stiege zur Berbste Zeit auf einen Birnbaum / damit er die Früchte moge abbrocken / und selbige den folgens den Zag auf dem Marck verkauffen / weil er aber allzuweit auf einen Aft fich hinaus getrauet/ also konnte socher den schwehren Bauern - Last nicht ertragen/sondern ist entzwen gebrochen/ und der arme Pomploni gah herunter gefallen / auch ihme eine Rippen im Leib zerspalten: Ungefehr gienge ein Reisender vorben / welcher mit dem Bauern ein sonderes Mitleiden ges tragen / er ließ sich bennebens verlauten / daß er ein leichtes Mittel wisse / daß er nimmermehr folle von einem Baum fallen: Pomplonius gabezur Untwort: er mochte folches vorhero ges wusst haben / gleichwohl aber / sagte er / mein guter Freund / offenbahre mir zu einer Gnad Dieses Mittel oder Geheimnuß! gar gern / antwortet dieser / Pomploni steig du ins kunfftig nicht mehr auf einen Baum / fo wirftu gewiß nicht mehr herunterfallen. Das Steigen ist Ichon vielen ein Untergang gewesen weilen es mehrertheils aus Chrsucht geschihet. In den Schulen ift das Auffteigen eine Stre / aber in Shren fteigen bringet es gemeiniglich eine Ge fahr: Der Gipfel des Baums wird ehender von dem Sturmwind gestuket / als der untere Uft: Die Fisch so in der Hohe schwimmen/ find nicht so sicher als dieselbe/ welche sich in der Lieffe auffhalten: Der Altist wird viel geschwinder heisser / als der Bassist: Sohe Gebaue werden ehender vom Donner getroffen / als eine niedere Hutten: Chriftus der Herr felbiten hat die Lehre gegeben / wann jemand zu einer Mahlzeit geladen wird / daß er nicht gleich folle Das erfte Ort nehmen / Damit er nicht nachmahle mit Spott werde hinunter geschaffet; Ballabanus ift aus einem Bauern von Mahomet dem anderen Turkischen Raifer zum General über seine ganze Urmee geseiser worden/ welcher Hohhert halber er sich also übernommen/ daß er ben Welt- berühmten Helden Georgium Castiforum nur ausgehönet / ja so gar wider denselben die Waffen ergriffen/aber allemahl das Rurzere gezogen: Weil er dan mit Gewalt den tapfferen Helden nicht konte auf seine Seiten ziehen / also hat er solches durch kostbahre Geschankungen versuchet / welche zwar Cattriotus angenommen / ihme aber entgegen etliche Bagen mit lauter Schaufflen / Hacken / Krampen / Huffeisen / Mist und Heu-Gabeln beladener zugeschiefet / und ihme hierdurch sein geringes Herkommen gleichsam vorgeworffen; auch anben ermahnet er folle ferners feinen Jochmuth finken laffen / wofern er nicht will ihme selbst die Straffe Gottes auf den Rucken laden.

### Hiems.

Et flores fructusque legit.



VEnit Hiems, totos operit nix frigida campos,
Pendet & ex alta stiria longa domo.
Pro patriis pugnare focis jam sæpe necesse est.
Jam quoque sub vulpis pelle latere licet.
Cum desint alibi; in libris vos quærite stores,
Si quos Phœbus amat, quosque Suada docet.
Istud enim studiis, tempus favet artibus istud,
Quo mens delicias quærere sola potest.
An operam ac oleum vis segnis perdere? quippe
Lampadas haud paucas nox modo longa petit.

#### Der Minter.

In dem Winter gibt ein Buch Früchte/nechst dem Blum-Geruch.

Gr Winter bricht herein. Der Schnee bedeckt die Wiesen.

Wie mancher langer Zapf hängt an den Däckern schwer!

Man wird um Feur und Seerd jezt öffters kämpfen müssen.

Die Einfalt selbsten schleicht in einem Fuchsbalg her.

Sucht/ihr Studenten/nun für Euer Red-Gebind/

Die Blumen/ in dem Buch/weil sie im Feld nicht sind.

So rauh der Winter sonst/so mild ist er den Kümsten.

Er ist/so tod er scheint/so geistig für den Kopf.

Die Musen flüchten sich zu deines Ofens Diensten:

Sie lasen gerne was / benm Lampen-Oeles-Topf. Gib Acht: weil Oel und Müh leicht liederlich verraucht/ Da man / ben langer Nacht / nicht wenig Lampen braucht.



Der Minter.

Er fühle/fahle falte Winter ift denen Menschen sehr verdrieße lich/weiler uns alle Ergeklichkeiten des Erdvodens hunvea raubt / und denen Leuten einen so langen Zimmer, Arrest auf. burdet: wider den Winter führen nicht eine geringe Klag die Bobel/ Otter/Mader/ Fuchs und dergleichen Thier/weil sie iwegen seiner Tyrannen und Grobheit muffen den Balg her-

geben: diefer weißkopfende Gefell macht ebenfalls kurze Tag und lange Racht: wessenthalben er die meisten Menschen in ihren Gewerb verhindert / und ihnen nachtheilia ist: A. 1681. ist ein solcher rauber Winter aewesen / daß auch die beste Wein im Reller gefrohren: Ja in Preuffen hat es sich zugetragen/daß der Krenmann oder Scharffrichter hat muffen über Land reifen mit einem seiner Diener/weil aber/wegen Tieffe des Schnees/die Wolffung keine Mahrung konten haben / also ist dieser und sein Diener von solchen hungerigen Thieren angegriffen und beede samt den Pferden aufgezehret worden. I heatr. Europ. Boggius schreibt de Mis. hum. daß zuseiner Zeit wegen Schärfe des Winters fehr viel Leute zu Grund gangen/ ja einer sene zu Coblenz schon tod und gant er starret auf seinem Pferd in die offentliche Tavern oder Wirthehaus eingerits ten. In S. Schrifft ist ben dem Evangelisten Joanne am 10. eap. zu lesen/was maffen Christus der HErr ben der Aprehweih zu Jerusalem sich eingefunden/& hyems erat, und foldes ift geschehen zu Winters Zeit/dazumahlhat er sich auf. gehalten in dem Vor- oder Umgang des Salomonischen Tempels/ glivo Ihn Die Gottlosen Juden wolten versteinigen: Mein Beiliger Batter Augustimus ben Cornel. à Lapide in ila. gibt vor/daß zu selbiger Zeit ein doppelter Winter sene gewesen/ und zwar der größe in dem Herken der Juden; frigebant diligendi charitate, weil sie kein einige Liebe gegen dem SErm haben getras gen/der ihnen doch nichts als lautere Gutthaten erwiesen: O wie viel deraleis chen kalte Herzen sind in der Welt anzutreffen/ in welchem keine Kunken der Göttlichen Liebe aefunden werden/dann wer GOtt liebet/der halt seine Gebot/ wenig aver sind die GOttes Gebot halten / also folgsam wenig / welche GOtt recht lieben. Wir pflegen frenlich wohl insgemein allzeit zu sagen; Unser lieber HErz/du lieber GOtt/aber im Werck selbsten zeigen wir das Widerwiel. Wir follen GOtt lieben auf gangem unseren Herzen/auf ganzer unserer Seelen / 20. Wer ift aver/der sich nicht auch in etwas Zettliches vergaffet/und dasselbige lies bet? das heift schon nicht/aus ganzem Berzen. Der H. Athanalius stellet diese Fraa: Warum GOtt der Himmlische Vatter habe angeordnet / daß die Erlo. fung des Menschlichen Geschlechts solle geschehen durch seinen einigen Sohn? und warum hat er solches Werck nicht angestellt durch einen Engel? Er gibt hiere auf die Urfach selbst/es sene dessenthalben geschehen/damit GOtt allein geliebt werde; dann wann wir durch einen Engel waren erloft worden / so hatten wir die Liebezertheilt / und ein Theil GOtt / den anderen dem Erlöser gewidmer. Serm. 3. in Arian. Der seelige Ægidius Franciscaner Ordens/wolte einen G. delmann/der auch den Winter im Herzengehabt/zu der wahren Liebe Gottes antreiben / brauchte also diese Parabel: Es ware ein elender und micheseliaer Mensch/der weder Augen/weder Hand und Kuß gehabt/diesem hat einer vorge tragen/wann ihme jemand follte das Gesicht erstatten/ und zum Sand und Kus sen helffen / ob er denselben wolte lieben/undihme danckbar senn: Hierauf gabe der arme Krüppel diese Antwort: Er wolte denselben nicht allein von Berzeu lieben/sondern ihme die Zeit seines Lbens einen leibeignen Knecht abgeben: Mach soldem sagte Agidius zu dem Edelmann/wer hat dir das Gesicht/Hånd und Fusse gegeben/jaden ganzen Leib: und anben eine unsterbliche Seel? Niemand

als GOtt; Manustux Domine fecerunt me &c. Warum follestudan Gott nicht über alles lieben/indeme du doch von ihme so grosse Gnaden empfangen. Jener schlimme Knecht/ von deme der Evangelist Matth. 18. c. schreibt/ hat mit grosser Ungestümme von seinem Mitsnecht die Schuld gesordert / redde quod debes, bezahl mir / was du schuldig bist. GOtt hat die allerbillichste Schuldsorderung an uns Menschen/daß wir ihne sollen bezahlen/alle erwiesene Gnaden/weil er uns erschaffen/ uns mit seinem theuren Blut und bitteren Tod erlöst; uns aus vätterlicher Güte bishero erhalten/2c. Indeme wir aber nicht fähig sind/alles dieses zu bezahlen/so ist erdoch zusrieden mit der einigen Lieb: Wie fan es dann möglich seyn/daß der Mensch ein so undankbahres Geschöpst thut abgeben/ und seinen GOtt nicht lieben und loben/ indeme doch alle Ereaturen/welche uns täglich unter die Augen kommen/uns nichts anders sagen und ers mahnen/als daß wir GOtt sollen lieben.

Folgende Geschicht ist ohne das bekannt/weil sie sich aber im Winter zugetragen/also ist sie süglich anherd zu seinen: Als im Monat Januario der Erdboden mit häusigem Innee bedeckt ware / und gar ein rauhe Ralten eingefallen / da hat Franciscus der Seraphische in seinem Gartl die frischesse weiß und rothe Rosen wahrgenommen/ so ist auch ihme eine große Unzahl der Engel erschienen/mit dem Beschl/er solle sich ohne Werzug in sein Ryrchl begeben/daselbst werde er den Heiland Zesum samt seiner Gebenedenten Mutter antressen; welche ihme werz den andeuten den Zag / an deme er seine Indulgenz und Ablaß solle halten / wie dann solches auch geschehen/ und hat ihme der Heiland auferlegt/ daß er solche Rosen solle dem Stadthalster und Rorchen Oberhaupt nacher Rom bringen/und daselbst den ertheilten Wolaß von ihm lassen bestättigen; der Pahst/nachdem er die frische Rosen ben größter Winters-Zeit erbliett/ hat alsohald in das Begehren Francisci eingewilliget, Annal, Minorit. Anno 1223.

Der H. Alblaß scheinet gar gleich und ähnlich zu senn einer Rosen/zumahlen die Herren Medici und Uerkte selbst und einhellig bekennen/daß die Rosen/ so wohl Stauden als Blatzter und Saamen halber/zu allerlen Arthenen sehr dienlich senn/ dahero die Natur dieser Purpur Blumen in Mitte ihrer Schoos ein Gold gespendirt/etwan hierdurch zu weisen/ was für ein Schahreiches Gewächs sie sen: Forderist aber nach Aussage der Arthenestündigen/dienet die Rosen wider die His. Nun ist gar bekannt/sorderist ben denen Catholischen/daß der Mensch wegen noch nicht sattsam abgebüsten Sünden/ in jener Welt durch die His des Fegseuers müsse leiden: Der H. Alblaß aber/sosen er mit gehörigen Umständen und Ansdahr ennpfangen wird/solche zeitliche His pflege zu wenden; also hat Christus der HERD der H. Brigida selbst geoffenbahret/1. 6. c. 102. Die jenige/welche den H. Alblaß gewinnen/ und hierüber mit wahrer Reu und Leid von dieser Welt abscheiden/ sind nicht allein fren gesprochen von allen Sünden/ sondern auch von aller Pein und Straff.

#### Wabel.

Iner beklagte sich/ daß ihme zur harten Winters-Zeit allzuwiel Holf ausgehe/ wessenhalben ihme die Ausgaben gar zu hoch wachsen/ diesem gab ein anderer einen Rath/ wie er mit einem Fuder Deltz den gangen Winter kome auskommen / und doch daben keine Kalte leiden soll / als derselbe num dieses zu wissen begehrte/ da sprach er: Wann ihr ein Fuder Polk habt/ so lasse unten in dem Hos ablegen / wann euch ansangt zu spieren/ so tragt ein Scheid nach dem anderen auf den Beden hinauf / so lang bis euch warm wird: wann euch darnach wieder ausfangt zu spieren / sie tragt wiederum ein Scheid nach dem anderen in Hos sie und wiederum warm wird also kontike und mit einem Juder Polk den ganzen Winter hindurch wärmen: Das Holk tragen ist ums Edristen alsen nicht allein zu Winters/sondern auch zu Sonders Zeit sehr antandig und nüglich/zumahlen der Heiland selbzien gespruchen: Qui non accipit erueem "Lee Wer sein Ereus nicht auf sich ninmt / und folget mir uach / der ist memer nicht werth: Matth. c. 10. Essist ein Areus einen Erus nicht auf sich ninmt / und folget mir uach / der ist memer nicht werth: Matth. c. 10. Essist ein andere Brucken in Hinmel als das Ereus / es lässischen sich die Hinmels Porten nicht anderst aussperen / als durch den Ereus-Schlüsel: Die Hinmulische Glory wird nicht anders eingehandlet als durch Ereuzer: Elias ist durch einen Erunn in Hinmel gesahren / also sagte die Heil. Schrift 4. Reg. c. 2. Wer die ewige Freud will erhalten / der muß einen Erunn ausstehen. Es ist ein gewisser Zeich von dennen Rausslehen. der wie heilt und wird genennet Pusse; welcher da begehrt der Hinmulischen Madhzen / der durch wie zu Eana im Sallichen. Das ganze Werden zu est der der sont hin will kommen: Die Wirth haben im Werden fühlechten. Das ganze Werden sont ein den Beit eine Bauer Ausstehen in Gallichen der der die sehe werden follechten. Das ganze Werden zu ehn der Beit den Gallen ausgetragen / zu er gett aber einen schlechten. Das ganze Werden zu ehn der Beit den Bauter der der gesehrt der nicht auf einem Federbett geleg

#### Glacies.

Et sors, & glacies res utraque lubrica fallit.



COgit hiems rapidum vaga flumina sistere cursum Frigore, ceu captas compede, stringit aquas.
Crusta super duros crystallina cernitur amnes, Provocat illa tuos, læta juventa, pedes.
Ergo aliquis plantas ferrata munit aluta, Currat in hac agili, quin volat ille pede.
Dum plaudit populus, glacies en rupta dehiscit, Et novus hic gelidas sit jocus inter aquas.
Quem celeri ducit cursu fortuna, memento, Hæc vitrea est, casum quem verearis habes.

#### Das Wis.

Eis und Glücke/beeder Treu bricht/eh mans gedenkt/entzwen.

Gr Winter hemmt den Lauf der Pfeil-geschwinden Flüsse/
und legt der seuchten Flut gefrorne Fesseln an.

Der Spiegel von Ernstall reizt unsver Jugend Füsse/
die so gar schwer die Lust des Salschelns lassen kan.

Lässchelns 
Eie macht die Füsse gern mit eisern Schuhen schwer/
und rennt/auf falschem Eis/als slöge Sie daher.

Am Ufer steht das Volk und glatschet mit den Händen; Schnell bricht das harte Glas der schlüpfrig glatten Bahn.

Wer sich im kalten Bad weiß hurtig umzuwenden/ trägt/als die Tropfe-Maus/zu neuem Lachen an. Zeigt dir das Glück den Weg und du fährst schnell daben? Denk nur/daß dessen Eis Glas/ und nicht Eisen/sen.



## Das Sis.



Leichwie die Wärme dem Wasser seinen Lauf oder Gang bestürdert / so thut entgegen die Kält denselben verhinderen / weßenthalben das Wasser/wie nicht weniger andere weiche Sachen/in etwas erstarren/ und nach Größe der Kälte zusammen zestieren / welche Gestier ins gemein ein Eis genennet wird: Das stehende Wasser wird zwar ehender zu Eis / dochwann

die Kälte altzugröß ist / so gefrieren auch die Flüß und andere laussende Wasser/wie dann in Nordwegen / Fühnen-Land und dergleichen Oerternso gar das Meer zusammen gefrieret / also/daß offt die Schifffahrende von dem Eiseingesperret werden / und folgends wegen Mangel der Lebens-Mitteln verderben/oder aber den Wölffen und anderen wilden Thieren zum Raub werden. Thomas Bartholinusschreibet von drehen heurathmässigen Töchtern / nachdeme diese eine geraume Zeit auf dem Eis hin und her mit Schlitten gefahren / und nachgehends wieder in das Haußgefommen / da sind sie alle dreh von Verstand gekommen / und hat solches in die 14 Tag gewähret; endlich hat man ihnen mit frischen abgezogenen Häuten von Lämmern die Köpsf eingewicklet / und sind auf solche Weiß wiederum zurecht kommen: Aus welchem dann zu schliessen/

daß die grosse Kält sehr schädlich sene. In Hist. Anatom,

Die D. Schrifft tractiert gar wenig von dem Gis / ausser Danielis am 3. cap. v. 70. 91 zu finden / wie die dren Rnaben in dem Babylonischen Ofen ihr Lobgesang verrichtet / unter anderen auch in diese Worter ausgebrochen: Benedicite giacies & Nives Domino &c. for bet den HErrn Eis und Schnee / und hebet ihn überaus hoch in Ewigkeit. Einige sind der Musfag/daß in etlichen Beburgen das Gis/ indem es niemahl von der Sonnen bestrablet wird / nach und nach also erhartet / daßes endlich zu Ernstall wird / und tragt den Rahmen Montans. Mann deme alfo / daß ein Gis in einen fo fostbahren Stein vertehret wird / fo ist es ein eigentlicher Entwurff eines Menschen / welcher aus einem Gunder ein Beiliger wird : und ein folcher lobet GD & 7 und GOttes Barmbersigkeit über al les ; Es ist kein Cumber so groß / daß er nicht kan zu gröfferer Vollkommenheit gelans gen: David / ein Chebrecher und Sodschläger / ist gleichwohl heilig worden / daß er murs de genenmet ein Mann nach dem Wunsch und Herhen & DEES : Die Samaritanin war ein gottlofer Schleppfact / Dannoch ut fie durch die furte Predig des DErren zu folchem Eugendwandel kommen / daß fie endlich die Marter - Cron erhalten: Magdalena ift gewesen eine ausgeschriene offentliche Sunderin/ unerachtet dieses / hat sie ben den Rus fen des DErren einen folchen Juß gefetzet ihrer Beiligkeit / daß fie endlich alle Zag fiebenmahl von denen Engelen in die Hohe erhebet worden / allwo sie die Kimmlische Music gehöret: Bekannt ist was gestalten der Erg - Diaconus Theophilus ein Erg - Gunder gewesen / in Deme er aus Shrsucht sich dem bosen Feind verschrieben / GOtt und allen Beiligen abgefaget/ nachdem er aber seine Gunden bereuet / und die Verschreibung von dem Catan durch Bilff Der Mutter Gottes wiederum erhalten/ da ifter eines so heiligen Todes gestorben / daß er nachmahls viel Wunderwerke gewürket. Surius Tom. 1. Zachaus ware klein von Derfon / aber benebens ein groffer Sunder / ja der groffte Bucherer / nachdeme Christus der BEr: ben ihme die Einkehr genommen/da hat er fich mit seinen gangen Sauß bekehret/ift auch folgends der vierte Bischoff zu Jerusalem worden / und einen so heiligen Wandel geführet/ daß von ihme das Römische Martyrologium den 23. Augusti Meldung thut. Manasses ware einer aus den gottlosesten Königen / welche zu Jerusalem registriert / er hat die Stern für Gotter angebettet / er hat dem Abgott Baalim ein Altar aufgerichtet / und ihme geopffert/ er hat viel unschuldiges Blut vergoffen / er hat den Propheten laiam mit einer Sag voneinander schneiden lassen / er hat in allweg gesuchet / die Ehre des mahren lebendigen Gottes auszurotten; nachdem er endlich gefangener nacher Basylon geführet worden / da ist er in sich selbst gegangen/hat seine begangene Fehler herzlich bereuet/also daß er nachmahls von dem Allmächtigen wiederum in sein Königreich eingeseket worden / und hater ohne Verzug angefangen die Goken zu vertilgen / auch mit hochsten Giffer die Shre Gottes befürdert / auch alles gethan / was einen heiligen und lobwürdigsten König wohl antiandig ist. Es muß alfo niemand diffalls zaghafft fenn / in Erwegung seiner groffen und vielfaltigen Gunden / Dann er durch die wahre Buf/und Reue vermittels der Gottlichen Gnad/noch fan aus einem Eis Das beste Ernitall / aus einem Sunder ein groffer Beiliger werden.. Wer seinen Weg nas ther Saifburg nimmet über den Wolffganger See/ der wird von denen Leuten daselbst

Diese glaubwürdige Geschicht vernehmen. Alls einest wegen groffer Ralte gedachter See mit einem dicken Gis überzogen worden / auch die Reisende wie öffters pfleger zu geschehen / mit Shlitten darüber gefahren/da zeiget man alda einen Ort oder Hügel/allwo die Sviel-Leute gestanden / auf dem gefrornen See aber hat die muthwillige junge Pursch einen Zank gehal ten/ so eine zimliche Zeit gewähret / weil nun ben dergleichen Sank die Leichtfertigkeiten nicht ausbleiben / und ben folchen Springen mehrmahl die Erbarkeit mit Fuffen getretten wird / also hat es auch hierinnfalls dazumahl nicht gemanglet; wessenthalben die Rach Gottes auch nicht ausgeblieben / sondern ohne alles Vermuthen ist in Mitte des Lanzes das Eis gebrochen/und find alle erbarmlich zu Grund gegangen/auffer der Spiel - Leute / welche auf dem Land in einer Sohe ihren Sig hatten / diese ob solchen Spectacul find mit hochster Forcht und Schrecken nacher Sauß gegangen/und haben ihnen fernere die Gottesforcht laffen beffer angelegen fenn. Mein S. Batter Augustinus in Pf. 69. zehlet unter die schadliche Migbrauch der Christen forderist das Tanken / und scheinet es wahrhafftig / daß den Tank niemand anders erfunden als der bose Feind selbst / also schreibet Magitter Historiæ Scholasticæ solgender Weiß in Exod. In Egypten ist der leidige Satan mehrmahl in Gestalt eines Stiers aus einem Fluß hervor kommen / mit einem Zeichen auf dem Rucken wie ein halber Monde fchein/fo bald folchen die Egyptier erblictet/ da haben fie alfobald ihre muficalische Instrumenta ergriffen und luftig aufgespielet / und indeme dieser teuflische Stier fich in die hohe erhoben/ und allerlen wunderliche Sprung und Hupfer hinder fich und für fich gemachet / also haben fich auch die Egyptier / so unterhalb gestanden / gleicher gestalten beweget / worven dann das Tanken seinen Ursprung genommen: Josephus Hebræus schreibet / wie die Dina des Jacobs Tochter im alten Testament aus Vorwiß die Sichemitische Weiber heimgesuchet/ und diese dazumahl einen Zank gehalten / allwo sie auch mitgehupffet / da habe sich der Fürst der Sichemiter in diese hubsche Tankerin verliebet/selbige um ihre Ehre gebracht/woraus dann der Untergang desselben ganken Geschlechts erfolget: Gen. c. 34. Daß ein gewisses Land in Zeutschland in das ausserste Verderben gerathen/ist zu glauben / daß es durch sondes re Verhängnus Gottes geschehen / weil das Tanken daselbst allzugemein / und ben einem jeden fleinen Dorff ein Tankboden zu fehen ift.

### Pabel.

Olgendes ist zwar keine Fabel/ weil es aber auf die Letzte etwas lustiges begreiffet / also ift es allhier bengerucket worden: Ein reicher Kauffmann disputirte einsmahl mit eis nem Juden von Blaubens-Sachen / und absonderlich von der heiligsten Drenfaltigs Feit / nun wolte der Jud bewiesen haben / daß die heilige Drenfaltigkeit Einig im Wesen/ und Drenfaltig in Personen ware; welches er für unmöglich hielte / weil ja Gins nicht Dren/ und Dren nicht Eins senn konten: Der Kauffmann zoge ihme die vornehmste Sprud ans aus dem alten Testament / richtete aber nichts darmit aus; endlich weil es im Winter ware/ gieng der Rauffmann hinaus/ nahm ein Stuck Eis/ ein paar Hand voll Schnee/ und ein wenig Waffer in ein Beck / bracht es in die Stuben / zeigt ein jedes dem Juden absonderlich / und fragte / ob er dann diese dren Stuck nicht für dren unterschiedene Sachen und Wesen hielte? Der Jud musste Ja darzu sagen; der Raussmannthäte sie zusammen ins Beck/stellte es auf den Ofen / und ließ es alles zergehen / und wohl heiß werden / darnach brachte ers dem Juden abermahl und fragte; ob dann dis von Sis / Schnee und Basser zusammen gestosses ne Basser nicht ein einzig Wesen ware? Welches der Jud wiederum nicht laugnen thate/ hierauf sprach der Rauffmann zum Juden / da fiehest du schelmischer Diebischer Jud in dieser fchlechten natürlichen Gleichnus / Daß es nicht ummöglich seine / Daß GOtt nach seiner eiwigen Allmacht Einig in feiner Wefenheit / und Drenfaltig in Perfonen sene / ergrieffe darben das Beck mit dem Wasser schuttets dem Juden ins Gesicht/ und schluge ihm das Beck etlichmahl um den Ropff / daß der Jud eine lange Zeit an diese flare Lection zu dencken gehabt: Majolus in Canic. fol. 616.

Daß man diese verruchte Bößwicht allerseits versolget/ist gar nicht unrecht/ zumahlen die Christen nach dem Satan keinelgrössere Feinde haben/als die Juden: Ihre tägliche Gottslästezrungen verdienen/ daß man diese Westien nicht soll anschauen/ noch weniger mit ihnen hands Ien: Sie nennen unsern Erlöser und Seeligmacher nicht anderst als Jeschay, Nozere. welches so viel als ein Versührer des Volks: Destres aber heisen sie ihn Mamserben; Hanido, ist unehrlich gebohren. Die seeligste Mutter Gottes pstegen sie zu schelten/Sono, Thlua, Thinoa, welche so erschröckliche Lästerwort/ daß eine ehrbare Feder sich nicht getrauet zu verdollmetschen. Sie beten alle Tag mehrmahl/ GOtt wolle uns Christen vertilgen durch Pest/ Hunger und Rrieg/ ja alle Ereaturen und Geschöpste sollen denen Ehristen zuwider senn: Können dann grössere Schelmen in der ganzen Welt gefunden werden/als die Juden?

Schö=

## Tempus serenum.

Innocuæ menti par nulla voluptas.



MIte favet tempus; sudo Sol fulget Olympo,
Nullus adest venti, nullus ab imbre timor.
Blandior & florum color est, & ab arbore venit
Gratior, hic puro, qui natat amne viror.
Ad villas, adagros jam suavior evocat aura,
Floris odor, rivi murmura, silva trahit.
Cui licet e clausa discedit moenibus urbe.
Magnificamque casa posthabet ille domum.
Vis, quod vincat opes, commixtaque gaudia curis?
Pura sit ut tibi mens, & sine labe, stude.

### Die Meiterheit.

Eine Laster- frene Brust ist/auf Erd/die reinste Lust.

Mas Je ist die Zeit so mild! Die Sonn lacht auß Sapphiren.

Man denkt an keinen Sturm/auch an den Regen nicht.

Der Blumen höchste Farb kan Aug: und Herzen rühren.

Schau! wie der Baum-Smaragd im Silber-Fluß absticht.

Ists Wunder/wann ich jezt durch mein Spaziren such den Lispelbach/den Wald/der Blumen Wurz-Geruch?

Wer sonsten nichts versaumt/heist Mauren seinen Kerker.

Die Stadt geht aus der Stadt. Das Dorf kriegt höhern Werth. Die Bauer-Hütte gilt mehr als die hohen Erker/womit man die Paläst von vornen-aus beschwert. Willst du das grösste Gut und alle Lust daben? Schaff/daß dein reines Herz/ohn Sünden/heiter sen.



# Schönes Metter.

Vis Schone Wetter ist dazumahl/wan die Lufft durch die viel vermögende Sonnen Strahlen von allen irzdischen Dämpfen gereiniget ist/ und dazumahl erquicken sich fast alle Geschöpf auf Erden: der Vogel in der Luft pfeisset vor Freuden seine Triller/ der Fisch im Wasser hupft mit ganzem Lust/das Vieh auf der grünen Waid gumpet nach Genügen; die Menschen

forderiff empfinden eine sondere Ergößlichkeit: dahero wird man sehen/daß ben dem schonen Wetter die Leute meistens/wann es dero Geschäfften zulassen/dem Haus den Rucken kehren/ und die Zeit in der Grüne etwas abkürzen: Wie die keusche Susanna in den Garten spazieren gangen/ und einen frischen Lust/nach ihrer Gewonheit/geschöpst: da ist/zweisels ohne/ ein schönes Wetter gewesen/ Dan. c. 13. Es ist nicht ohne/ daß die Stern-Gucker / vermög ihrer Wissenschafft/zuweiten ein schönes Wetter errathen/es tressen aber auch gar offt nicht zu/ und wird mancher Reisender hierdurch betrogen. Es ist osst auch die Bausern-Regel zimlich mit Lügen gesüttett / wie swunter anderen auch vorgeben/ wann am Pauli Bekehrung Tag schönes Wetter ist/ so bedeute es ein fruchtbarres Fahr/ ihnen thut auch der Poet mit seinem gestutzten Carmen benfallen:

Clara dies Pauli, bona tempora denotat anni.

Laut S. Schrifft Matth. c. 16. Als die Pharifeer und Sadduceer von Chris sto dem Herm ein Zeichen vom Himmel begehrten zusehen/dasprach er zu ih: nen: Wann es Albend worden ist/so saget ihr / es wird ein schenes Wetter sem/ Serenum eric, dann der Himmel iftroth; und des Morgends sagtifices wird heunt ein Ungewitter senn / dann der Himmel scheinet roth und ist trüb. Unter dem schönen und schändlichen Wetter verstehet mein Beiliger Batter Augustinus die zwen Ankunfften GOttes in diese Welt: In primo adventu fuit Serenitas Gratiæ, wie GOtt das erstemahl auf die Welt kommen und aus der Reinesten Jungfrauen Maria gebohren worden/ da ware eine schone Gnaden. Beit: dann wie um Mitternacht der wahre Megias gebohren/da haben die Engel in unzahlbarer Menge vor lauter Freuden gesungen : der ErkEngel Gabriel hat denen benachbarten Hirten auch diese Freudenreiche Geburt angedeutet: Welche sich dann unverzüglich nacher Bethlehem begeben / und weil die Erden dazumahl durch ein Wunderwerch/dann es in dem falten Decemberwar/al. Ierlen Blumen und Gewächshervorgeben / also haben diese fromme Hirten Cranglein und Buschlein zusammen gebunden / und mit denselben den Reuge. bohrnen Messiam verehrt: Die Nacht ist dazumahl gewesen / wie der helleite Taa/dahero an etlichen Orten der Erdboden sich geöffnet/also/daß durch diese Nipen das Licht gar in die Vorhöll zu den Beiligen Vättern gelangt/wordurch sie höchift getröstet worden : Das Ungesicht des Einvermenschten GOttes ware so annehmlich/daß auch Ochs und Esel/welche dazumahl in diesem armen Stall gestanden/ die Kune gebogen/ und diesen ihren Göttlichen Schöpfer erfannt: so gar ift damahl ein herelicher Tempel zu Rom samt allen Gogen zu Boben gefal. len/dieser ware so stark gebaut/daß die Romer/wann sie gefragt haben/wie lana dieser Tempelwerde stehen? zur Antwort bekommen / er werde solang siehen/ bif eine Jungfrau gebähren werde: wessenthalben sie diß Gebäue für ewig achalten/undihme den Nahmen geben: Templom l'acis æternæ. Zeit/wie GOttes Sohn gebohren/ift zu Rom ein häufiges Del von der Erden hervor gequellt/ welches Ort noch auf heuntigen Tag zu sehen ist: Alle deralei. chen Wunderding zeigten nichts anders an/ als lauter Freuden und Gnad / mit welchen der Eingehohrne Jesubis die Engel und Menschen überschutter. Der H. Cajetanushat einmahl zu Wenhnachten in der Kurchen S. Maria Major genannt / die Geburt Christi so herblich betracht / und die allaemeine Freud dazumahl der ganzen Welt dergeskalten zu Gemuth geführt / daß er in eine Berzufung gerathen/in welcher ihme die Seeligste Mutter GOttes erlchienen/und iha me das holdseligste JEsus Kindl in seine Alimen gelegt/wessenthalben er vor laus ter Freuden zerschmolzen: Alus welchen allen flar abzunehmen/wie Trosto Kried und Freudenreich die erste Ankunft Christi in diese Welt gewesen seine? Die andere Ankunft/ welche da geschicht am Jungsten Tag/wird dem Ungewite ter billich verglichen. In secundo adventuad judicium erit tempestas vindictx; dann zur selben Zeit wird Sonne und Mond sich verfinsteren und alle Geschöpf vor Schröcken zittern / dann der Göteliche Richter wurd mit einer die cfen Wolfen kommen/aus welcher ganze feurige Donnerkeil werden hervor brechen. Nubes & Caligo in circuitu ejus, ignis anteipsum præcedet. Psal. 96. da wird denen Verdammten das zornige Angesicht GOttes weit peinlicher senn/als die Höllselbsten. Owohl ein erschröcklicher Zag! Wann der Babylo. nische König Balthasar an Sand und Kussen gezittert/ und schier aus Forcht gestorben/als er an der Wand die dren unbefante Wort gelesen: Was Schröcken wird es dann ben denen Verlohrnen absehen / wann sie die furze Wort verneh. men: Ite in ignem æternum, gehet hin in das ewige Feuer. O 3Efu/erbare me dich unser! Wie der H. Vincentius Ferrerius in einem Dorff in Catalo: nien am Fest der S. Apostels Petri und Pauli/ das heilige Meg- Opfer vollen. det / und bereits die Heilige Kleider wollte hinweg legen / da ist alsobald ein foldhes ungestümmes Wetter entstanden/daß man geglaubt/der Himmel selbst werde einfallen/und alles werde zu Grundgehen: da hat aber alsobald der heis lige Man das Creukgegen den Himelgemacht/und das Wenwaffer gegen die Wolfen gesprengt/wornach gleich/mit hochster Verwunderung/das schönste Wetter worden. Nach solchem stige er auf die Canzel/ und truge dem Volf mit arostem Eifer vor / daß/ wann die zwen Beilige Avostel nicht hatten ben GOtt für sie gebetten/so wäre durch das Ungewitter nicht ein Laub auf den Bäumen/ nicht ein Gras auf der Erden übergeblieben. In Vit. 1.3. Aus solchem erhellet/ wie frafftig da sene die Vorbitt der Heiligen. GOtt der HErzhat zu Eliphas dem Themaniter gesagt: Mein Zorn ist wider dich und deine zwen Kreund erarimmet/dann ihr habt für mich nicht geredt / was recht ist / darum ovffert ein Brandopffer/und mein Knecht Job foll für euch bitten/ so will ich sein Angesicht aufnehmen / und foll euch diese Thorheit geschenckt seyn. Job. c. 42. Wann dan GOtt selbst befohlen dem Eliphaz/er soll den Job für einen Vorbitter nehmen/ wer will nun laugnen/daß die Beilige konnen für uns bethen.

### Pabel.

Ju Schulmeister und zugleich Meßner (anderwerts nennet mans Kuster) wolte sein Stuck Brod vermehe ren oder verbesseren/ hielte dennach ben einem reichen Dorff an um ein solchen Dienst / damit er aber desto leichter darzu gelangen möchte / gabe er sur/ daß er könne schones oder Regen. Wetter machen / wie mans von ihme verlange; die Bauren waren in der Sach gar wohl zu frieden/und schafften ihren Schulmeister ab/und that ten diesen annehmen; wie aber num eine geramme Zeitverstoffen/und dieser kein anders Wetter gemacht / also kommen die Bauern zu ihm/ und beklagen sich/daß er seinem Versprechen nicht nachkomme; der gute Meßner entschuldiget sich hösslich/daß sie sich derenthalben nie haben angemeldet/ und ihn berenthalben hätten angesprochen/ sondern sie sollen sich untereinander vergleichen / und ihme nur sagen / wie sie es haben wollen. Die Bauern endlich erscheinen sammentlich/ sie konten aber derentwegen sich gar nicht vereinigen / dann einer wollte wegen seines durren kandes oder Erdreichs einen Regens/der andere aber/ weil sein Acker in einem Mossigen Grund ligt/verslangte schones Wetter; dieser so der andere anderst wolte das Wetter haben; der Messner sagte endlich / weil ihr euch nicht könt vergleichen/ so kan ich auch euch sein anders Wetter machen.

thr euch nicht könt vergleichen/ so kan ich auch euch kein anders Wetter machen.
In Menschlichem Gewalt stehet es nicht, den Wolken oder der Lust zu gebieten / wohl aber hat solches in seiner Macht der Jenige/ deme der Wind und das Meer gehorsam ist/ Matth. c. s. Dahero wir durch das Gebet den GOtt dem Hern leicht können schones Wetter ausbringen: Wie dann die Apostel und Jünger des Hern solches selbst ersahren/ dann als sie einest auf dem Meer gewesen / und der Herr dazumahl in dem Schissel geschlassen / da ist ein solches ungestümmes Wetter entstanden / also/ das das Schisselm mit Wellen bedeckt wares danero sie unverweilt den Hern ausgeweckt / und ihn gebetten / er wolle duch das Wetter sillen / Domine salvanos &c. Dert erbalt uns ze. Aus sellen kern sellen wares Gebethel ist alsokald schones Wetter ersolgt. Dann wie der große Mann Gottes auf dem Verg Carmelo durch das Gebet ein Regenwetter erhalten / also konneu

wir gleicher geftalten mit dem Gebet ein fchoues 2Better guswurfen.

# Turbo. Cades, ni cesseris iræ.



TVrbo venit, rapidos convolvitur aer in orbes,
Trux Boreas acuit fibila, turbo venit.
Turribus impositus gyris cito vertitur ales,
Pendula quin etiam turribus æra sonant.
Tecta tremunt, trepidoque cadunt fragmenta camino,
Raptaque de tectis scandula multa volant.
Fit suga. Distracta rapitur, vir, semina veste,
Quæ patet in prima quæritur æde salus.
Fortunæ nimium ne congrediare surenti:
Temporibus qui non cesserit, ille cadet.

#### Der Mirbel - Wind.

Seze dich nicht widers Glück; Lieber weich dem Jorn zurück.

Fis strauft der Wirbel-Wind/die Lufft lernt Eircul drehen.
Es brauft der rauhe Nord mit benden Backen drein.
Es liebt der Wetterhahn das Wenden für das Krähen;
Ooch keine Klocke will im Thurm verschwiegen senn.
Es zittert Wand und Bach. Dort stürzt sich ein Camin.
Die Schindeln schnurren hier wie Majen-Kefer hin.

Der Neiß- aus wird gemein. Der Mäntel Segeln fliegen.
Das Für- Tuch und der Schurz fällt ob dem Kopf zusamm.
Wer klug ist/sucht ein Haus: Mit Winden nicht zu kriegen/
aus Furcht/daß ihn der Sturm nicht jäh zum Sturz verdamm.
Ein Kluger weicht auch so des Glücks erzürnter Sprach.
Wer nicht gern fallen will/der geb den Zeiten nach.



# Mngestummes Metter.

Unn das schwarze Gewölf in Donner/Blig/Hagel und Regen ausbricht / so pflegen wir solches ein Ungewitter zu nennen/ und ist dieses denen Menschen sehr erschvöcklich/ia so gar die Bögel in der Lufft scheuhen sich darob, und nehmen deffenthalben ihre Reurada in die hole Bäume/auch wohl gar unter die Dächer: sonst erheben sich die Ungewitter öffter auff dem

Dicerlais auf der Erden; die Urfach begien ist weil groffere und dickere Dampf aus dem Meer emvor steigen/welche nachgehends durch die Winde in allerlen Berwirrung gerathen/ und folgsam nichts anders als ein Ungewirter ausbrit. ten. An. 1631, bevor der tapfere General Tilln die Stadt Maadeburg erebert/ iff allda ein solches Unaewitter entstanden/ daß die mehriffe Dacher durch den Sturmwind abgetragen/und fehr viel Thurn in der Etadt umgeworffen wor. den/welches/zweiffels ohne/ein Vorbott gewesen/der bald darauf erfolgten In H. Schrifft iff ab: Miderlag und Verwüstung der so berühmten Stadt. sonderlich zu lesen/was gestalten der Gerechte GOtt ein ungestümmes Wetter geschickt hat/als der ungehorsame Prophet Jonas nacher Tharsis geseglet/ facta est l'empellas magna: Jon.c. 1. I heodoretus ift der Quifaa/daf da mahl mehrer Schiff dahin gangen / so aber alle mit bestem Wind darvon gefah. ren / das Schiff entgegen/ in welchem Jonas gewesen/ ist dergestalten von dem ungefichmmen Gewitter geplagt worden/daß sie in augenscheinlicher Gefahr des Untergangs gewesen/und nachdem sie auch alle IBahren und Sachen ins Meer aeworffen / so wolte sich doch dieses tobende Element nicht besänftigen laffen/ biffic endlich den Propheten/nach eigener Befantnus/auch hinaus geworffen/ worauf alsobald die Ungestümme sich gelegt und das Schiff den gewünschren Kortgang genommen : Que welchem dann gang flar zu schlieffen / daß GOtt mehrmaht viel Unfchuldige pflege mit allerten Unheit heimzusuchen. Wann nur ein einiger Gottloser oder etlich wenige unter ihnen gefunden werden. Christus der BEr: gegen Bethsaida kommen da brachten sie einen Blinden zu ihm/und bathen/ daß er ihn möchte anrühren/Ernahm aber den Blinden ben der Hand und führte ihn aus dem Flecken fo hat er ihm nachmahls mit einem Speichel seines Mundes das Gesicht erstattet/Marc. c. 8. Warum daß der Gebenedente Heiland ihme nicht gleich damahl an demfelben Ort / wo sie den are men Tropfen vorgestellt / solche Gnad erwiesen? Aus was Ursachen hat er ihn weiter aeführet? der Hieronymus gibt dessen ein erheblichellesach und saat/ daß an demselben Ort sehr schlimme und Gottlose Leute gewesen/also hat er seine Gottliche Gnaden unter so leichtfertigen nicht wollen spendiren: Biel Leute/weldie da eigene Häusser besitzen / und sonst einen untadelhafften Wandel führen/ verwunderen sich/ daß sie weder Glucknoch Segen haben/ ja vielmehr mit lauter Umsternüberhäufft werden; aber meine Leut! suchet ein wenig nach/ob nit/ unter eueren Inwohnern einer oder der andere Gottloser gefunden wird / ob nicht ein wildes Benus Plas im Hauß stecke/und dieses ist die Ursach/warum der Himmel gegen euch mit seinem Seegen so gesparsam ift. Cardinalis Baronius tom.10. schreibt/daß anno 982. ein langwihrige Vest unter den Lacedamonien gewesen/wessentwegen sie einige Gesandten abgeordnet zu dem S. Nicon so ein Mann groffer Heiligkeit/er mochte sie doch mit seiner Gegenwart begnaden/ und mit seinem viel vermögenden Gebeth die graffirende Seuche abwenden: Nicon sagtes ihnen zu / doch mit dem Geding / daß sie vorhero sollen aus ihrer vornehmsten Stadt die Juden abschaffen/alsein GOtt sehr miggefälliges Gefind; jo bald die Lacedamonier foldem Befehl nachkommen und diese Schols men darvon gejagt/da hat alsobald die Pest aufgehört. Judæi urbe pulfi funt,

& Luescellavit: Gewiß ift es/daß ein manche gange Gemein allerlen Unftern leidet/um/weilen etliche Gottlose Leut unter ihnen gefrattet werden. Irenæus erzehlet L. z. c. 3. daß der H. Evangelift Joannes mit anderen Christen sich in einem Bad befunden/als er aber daselbst den fezerischen Cerinthum erblickt/da ift er in aller Eil samt den seinigen darvon geloffen/ und hat sich verlauten lassen/ er fordite/es mochte das aanke Gebau einfallen wegen dieses Gottlosen Menschen. Wann ihme dann der B. Apostel/der Geliebte des Berin / der Schuk-Herr Maria also geforchten wegen eines lasterhafften Menschen / wie viel groß fere Aurcht sollen die jenige haben/welche da allen Gottlosen Leuten einen Unterschleiff geben. Josue samt seinem Kriegsheer hat gelitten/um/weilen ein einiger Dieb/benantlich der Achan, ben Berheerung der Stadt Jericho gefunden morden A. 1320. in dem Monat Junio/ift um Mitternacht am S. Pfingst Kest/ ein solches Wetter entstanden zu Viterb in Walschland daß weach des arossen Sturmwinds/häufigen Doner und Hagels/die Burger allda geglaubt/die ganze Etadt werde zu Grund gehen / die Kurcht hat vermehret die groffe Anzahl der bosen Geister/welche in unglaublicher Menge / wie die Raben und Fledermaus in der Lufit aeschen worden/ und alle mit abscheulichem Getös diese Wort wiederholt: Infernus, Infernus, vos exipectatô Cives! der Hollau/der Holl au/ ihr Burger ins gefamt! die Stadt in folden groffen Uengsten nahm ihre Bu-Aucht ben der seeligsten Mutter Gottes Maria, hierauf ist diese vielen sichtbazlich erschienen/und hat ihnen anbefohlen/sie sollen sich ohn Berzug in die Augustiner Kurchen daselbst verfügen / und dort in St. Unna Capellen für ihrem Bild die Undacht verrichten: sobald solches aeschehen/da hat sich also aleich der Himmel ganglich ausgehaitert / und hat man bennebenst eine Stimm in der Sohe vernommen/welche die verdamten Genter himweg und abgeschafft/dahero zur ewis gen Gedachtnuß die Stadt; Viterbo alle Jahr eine Beldreiche procession zur besagten Kirchen angestellt / und allda um so große Gutthat den gebührenden Dank ableget. Chronic. Viterb. Unlaughar ift es/daß nicht mehrmahl die bose Keinde/acrex potestates, dergleichenschadliche Wetter envecten/und durch dero Bilf auch die Rauberer und Beren; wie dann unweit Confranzeine gewesen/indeme die Leute ihres Dorfs unter dem fregen himmel einen Tanz gehalten/und sie hierzunicht eingeladen worden/also hat sie sich von dem bosen Keind in den nechst-entlegenen Buhl benm hellen Tag hinaus tragen laffen/welches die Sirten auf dem Keld gar wohl beobachtet/alldort eine fleine Gruben ausgegraben/ worein sie ein unflatiges Wasser gebracht/dasselbige mit gewissen Worten beweat/da hat sich ausbald ein erschröckliches Wetter/mit Schauer und Schloffen untermischt/ganz gah erhebt/und die Tanzende mit allem Gewalt von ihre Plat vertrieben; sie hat aber bald hernach ihren verdienten Lohn empfangen. Bodin. L.2.c.8. daß dergleichen Wetter der Gerechte GOtt verhänget/geschicht wegen der Sünden der Menschen/ wie es mit mehrern bezeugt der B. Vincent. Fer.

Iner ist von Benedig ausgeseglet nacher Arcona, er ware sonstein Teutscher/ nud hatte ben sich sein Weid / beede waren des Willens / ben Maria Lorero ihre Andacht zu verrichten / es entstunde aber unterwegs auf dem Meer em graufames Ungewitter / also / daß sie alle in die äusgerste Gefahr gerathen / und sie sassen Weer eingen die augenbliedlich den Untergang vor Angen gesehen / der Herr aber / deme das Schiff zugehörig / aabe einen allgemeinen Beschl / es sell ein seder / was er schwer ben sich hat / dasselbe ohne Verweilung ins Meer werssen / andere wiel Fasier Verint dem dem en verde ; einige haben alsebald ganze Pallen Luch hinaus gewerssen / andere wiel Fasier Verint / der entsche wolte auch nicht der Leste senn / umfanget derewegen sein Weib / wehl an / sasser / meme Ursel / verzeibe es mir / du musst beut nuch zu guter Lest meine Gesindeheit im gesalsenen Wasier trinken / wolt sie hierauf ins Meer hinaus wersen. Weil die andere dan unt harten Vorten angesabren / warum er solches thäte? So gab er zur Antwort; der Schiff Patron habe ernsthaft gebotten es solle ein seder das schweriste / was er ben sich bat / ins Meer stungen dem Neptung gar gern überlassen, micht mehrers beschwehrt als mein Weibedvarum habe ich stausen dem Neptung gar gern überlassen, Ein dese Weib wäre somme gewes un/ der zur der bliebe ihm 10 tausend Psiund schuldig/ als er aber nichts hatte davon ers mechte bezahlen / da besahl sein Herr zuverkausen den seil kiebe halten / mat sie aber ein zwenssischen Suid noch ein Leidfaus darzu, darzu, darzu, ja ein mancher gebe seine Hanglorsten umsonst und vielleicht noch ein Leidfaus darzu, darzu, darzu, ja ein mancher gebe seine Hanglorsten umsonst und vielleicht noch ein Leidfaus darzu,

# Nebulæ. Mendax facit omnia magna.



HVmidus a nebulis ceu peplo obducitur aer,
Inque die media non habet ille diem.
Sæpius incautus subit inde pericla viator,
In propriis etiam devius errat agris.
Ille novos montes, nec visas surgere turres,
Et sibi jam sluvios credit adesse novos.
Obvia sic arbor crescit, sic concita ventis
Objicitur, nebula decipiente, seges.
Has etiam patimur nebulas, queis tanta videntur
Quæ sunt vana, nihil, gloria, luxus, opes.

#### Der Nebel.

Durch Betrug wird Ehr und Pracht/ die doch nichts sind/groß gemacht.

Ter wird die seuchte Lusst mit braunem Flor durchzogen/
die weiß un Mittag auch so viel als Nichts vom Tag.

Der Wandrer wird dadurch zu viel Gefahr betrogen/
da der/sein eignes Feld zu sinden/nicht vermag.

Dem gehen Berg' und Thürm' und neuer Flüsse Laus/
durch Optischen Betrug/in schärssten Lugen/auf.

Und einem andern fährt ein neuer Baum entgegen/
der immer mehr und mehr erhöhet Stammund Blat.

Wann sich dann auch daben sohin die Winde regen/
so waltt die falsche Lusst/als eine reisse Saat.

Ein gleicher Nebel fällt auf jedes Menschen Mut/
wann Er sucht/ was doch Nichts/ Pracht/ Ehre/Macht und Gut.



# Wer Mebel.

Jeser ist so garnicht viel unterschieden/von einer Wolken/ausser/daß er der Erden nähender ist / und wegen seiner groben
Matern nicht kan so leicht in die Höhe steigen: dann die Erd/
vermög ihrer natürlichen His/schiebet solche Dünsse von sich/
und je morastiger oder setter die Erden / desto dickern Nebel
thut sie gebähren/welcher alsdann so wohl der Gesundheit des

Menschen/als des Viehs gar nicht gedenlich ift. Wander Rebel von der Sonnen in die Höhe gezogen wird/ alsdann hat man ein Regenwetter zu gewarten! ift es aber/daß diefer Gefell zuruck getrieben wird/alsdan bleibt das schone Wetter nicht aus. Dem Nebel fan man sonft nicht gar viel Lob nachreden / danner mehrer theil schadlich als nutlich; insonderheit aber bringet er offt die Schiff. fahrende in groffes Elend/forderift wann er auf dem Waffer hocken bleibt/und folgsam das Licht wie eine Spanische Wand verhüllet: Entgegen dienet er den Dieben gar offt zu ihrem Vortheil / daß also Nebula und Nebulo in auter Berständnuß miteinander sind. In S. Schrifft sagt das Buch der Weißheit cav. 2. daß eines Menschen Leben gleich seine dem Rebel / und garrecht; dann das Wort Nebel/wann es zuruck gelesen wird/nicht anderst lautet als Leben. Transibit Vita tanquam Vest gium Nubis, & sicut Nebula dissolvetur. Unfer Leben wird fürüber fahren/wie die Fußstapffen einer Wolden und zergehen wie der Nebel: Mie zergänglich der Nebel / weiß ja jedermann! wie kurk und Auchtia unser Leben auf Erden / erfahret es auch jederman: Viel Leut hat es schon acaeben/ welche da wegen allerlen Kranckheiten/meis stens wegen der schwarzen Gall/unterschiedliche närrische Einbildung gehabt; Einer ist gewesen / der sich in Meth voll getrunken / worvon er in eine solche Phantasene gerathen / daß er Ihme eingebildet / er habe seinen Ropf verloh: ren/dahero mit Beulen und Weinen durch alle Gaffen der Stadt geloffen/ und um GOttes willen gebetten/man wolle ihme doch feinen Rouf wieder um zuruck aeben! das war ein Marz! Ein anderer ware/ der in den Studien sehr wohl era fahren/ der hat ihme eingebildet/sein Ropfsene voller Maus und Raten/die ihme das hirn verzehren/ defaleichen hat er auch glaubt/ die Schwalben niften in der Nasen / und die Ohren sind angefüllt mit Hürneissen und allerlen Käffern; das war ein Nar?! Mehr ift einer gewesen/welcher vermeint / er habe ein dren: Elen lange Nasen / dahero/ so offt ihme einer begegnet/ba ift er auf die Seite getretten/aus Forcht/er mochte ihme auf die Nasen tretten; das war ein Nar:! Ein Beibsbild ist gewesen/ welche die frafftige Meinung gehabt / daß sie auf einem Finger die gante Weltkugel trage/dahero denselbigen Finger nie gebogen/ damit sie nur die Weltkugel nicht fallen lasse; daß war eine Rarrin. Ein ande rer beklagte fich allerseits / daß sein Leib von lauter Butter sene / deswegen das Keuer wieden Teuffel geflohen/so konte ihn auch niemand in dem groffen Winter in ein warme Stuben bringen; das war ein Nart! Alber noch ein arofferer Marifund zwar ein Marifiber alle Marren ift derselbige/welcher ihme einbildet/ er werde lang leben / indeme das Menschliche Leben gleichet einem Nebel / welder so vald vergehet / sicut Nebula distolvetur: Ein solder Narz ift gewesen im Evangelio / deme GOtt felbst diesen Nahmen geschöpfft / Luc. c. 12. jener Reiche Gefell/welcher mit ihme selbst also geredt: Meine Seel/du hast viel Gis ter/ so hintergelegt sind auf viel Jahr / nun gibe dich in Ruhe/if und trinck / und lebe wohl; aver Gott sprach zu ihm: Stulte, du Mari / diese Nachtwerden sie deine Seele von dir fordern/ was du aber bereitet hast/wer wird das haben? Mimand bilde ihm ein langes Leben ein/massen der Job sagt: Breves dies hominis, c. 14. Des Menschen Tag sennd furg: Bist du schon/ als Absalon/ so bist dudoch

du doch ein Mensch: vist du so stark als Samson; so vist du doch ein Mensch; vist du so weise als Salomon/vist du doch ein Mensch; vist du so wohlgestalt als Nachel; so vist du doch ein Mensch: vistus reich als Croelus, so vist du doch ein Mensch/und darum nicht sicher eines Lugenvlicks/daß dir nicht Gott den Lebensfaden abschneide. Dahero soll dir allzeit ein Nevel vor den Lugen senn. Sieut nebula dissolvetur.

Nor wenig Tahren ift ein vermöglicher und ehrlicher Burger allhier zu Wien gewesen/ben frischer und guter Gesundheit/ als er ben Sommers-Zeit eine Kliegen an der ZBand gesehen/ also wolte er sie mit der umkehrten Hand zu todt schlage n so auch geschehen. Schlag aber einen Finger gan; grimmig verlett/und gleichwohl deffenthalben am dritten Zag gestorben; man glaubte/daß die Fliegen vergifft gewesen: Was ist dann das Menschliche Les ben als ein Nebel. In dem 1705. Fahr find in obbemelter Residenz-Stadt Tausend funffs hundert und dren und neunzig alte Personen/desgleichen tausend siebenhundert und zwen und funffzig Rinder gestorben. Dwie fluchtig / Dwie nichtig ist unser Leben. Der S. Bernardus Abit zu Clarevall aus Eifer des alleinseeligmachenden Blaubens hat alle Christliche Potena taten angefrischt/ so wohl durch Brief als Wesandschafften/ sie möchten doch mit gesamter Macht das Beilige Land wiederum in unferem Gewalt bringen; zu welchem dan fich die mehe riste gans urbietig angebotten / unter denen forderist ist gewesen der Ranser Carolus dieses Nahmens der dritte/welcher mit einer unglaublichen Armee/worunter allein Sechzigtau= fend Geharnischte zu Vferd erschienen/so gar auch eine groffe Unzahl der bewaffneten Weiber wie die andere Seldenmutige Amazones: Es haben aber diese gesamte Waffen einen unglucks feeligen Ausgang genomen / welches vorhero durch wunderliche Zeichen ift vorbedeutet wor Der/dann als einest diese gange Urmeeihr Lager geschlagen/da ist zur Abend. Zeit ein solcher die cter Nebel entstanden/daß man von einer Zelt zu der anderen nicht fonte sehen/auch neben ans deren Ungewitter und Wasserguß die Dachungen der Kriegs-Zelten also roth erschienen/als waren fie mit Rolut überfarbt worden/ welches leider! nachmahls der traurige Plusgang fattfam erwiesen/indeme der mehrifte Theil diefes Rriegsheers zu Brund gangen/und folgfam wes nig unverrichter Sachen nach Hauß kommen: Die Urfach gibt man ins gemein/ Daß der Rais fer dazumahl zu Constantinopel für einen guten Freund sich gestellt / und der Christlichen Urs mee das Proviant-Mehl in der Menge zwar zuführen laffen darunter aber durch größte Boffheit gestossener Gips gemischt worden/ welches der mehristen Armee den Garaus gemacht. Æmilius lib. 7.

Solcher falschen Gesellen ist die Zahl so groß/ wann sie Bäumer wären / so hätte man hundert Meilen durch solchen Wald zu reisen. Judas Ischariot ist der Fahnentrager ben dieser saubern Brüderschafft / nach ihme wurde Herodes nicht das leiste Ort haben/ indeme er die dren fromme König aus Orient samt ihrem Stern wolte hinter das Licht führen.

#### Mabel.

Rweit dem Stättel Laussen im Salzburger-Land waren inn nechsten Dorfsehr viel Zauern beym Vier gesessen/welche dan nach Gewonheit von ihrem Ackerban einige Neden sührten/unter anderen sagte ein verschmigter Gesell / sonst nur ein Tagwerker/aus Ober Desterreich gedürtig / er halte davor / daß dieses Jahr gar nicht fruchtbar werde ausschlagen / dann es sind der Nebel gar zu viel / darauf sagten die Banern / daß siefes Jahr gar nicht fruchtbar werde ausschlagen / dann es sind der Nebel gar zu viel / darauf sagten die Banern / daß sie dissalls nicht dassur können / sondern der Dimmel seine darauschnläg: Ja wohl widersetze der Ober Dester reicher / ich weiß und kan ein Mittel / denselhen zuvertreiben / jedoch nicht ohne Erkantnuß: Die Banern war ren hurtig in dem Bersprechen / weil aber eine geraume Zeit kein Rebel gefallen/ und die Banern ein anders mahl in eben selben Breuhauß zusammen kannen / und nachden sie den Pleunpel zimlich zu sich genonnmen / auch alsdam durch das Toback trinken einen zolchen Rauch in der Stuben gemachet / daß einer den anderen nicht konnte sehnen / das ist ungesehr besagter Tagwerfer hinem getretten / des Willens eine halbe Maß Vier zu triuken / wie sie num ihn an der Etimm / und Eprach erkennet / des Willens eine halbe Maß Vier zu triuken / wie sie num ihn an der Etimm / und Eprach erkennet / des Willens eine halbe Maß Vier zu triuken verwelle seinem Versprechen nachtommen / und diesen Nebel vertreiben / gar gern / sagt dieser / ich muß um mein gewenhtes Lollz gehen konnt aber bald wieder mit einem großen Vingel und schlagt mit demselben renußweis in der Etuben hermn / daß manchen Bauern die Tobackpfeissen im Maulzertrümmert / wesselben gen auch einige nach der Thur gekraplet / indem num dieselbige ossen werden / und er mit dem Brügel auch die Kenster diese das gemeiniglich Schauer und Schlossen werden welche denen Fenstern schallch fallen.

Won dem Toback ift anderwerts schon gehandlet worden / und will ich den Herren Medicis dissalls nicht zuwider seint / sondern auch glauben / das er mit gebührender Maß der menschlichen Natur zur Gefundheit gedene / auch sehr viel schädliche Feuchtigkeit in dem Leib austrückne: Wer wird mir aber sir gut und genehm halten / wann einer mit solchem stüssenden Toback Manlin die Korchen kommet / wo ihme noch aus Waul und Nasen diese Teussels Nauchigs heraus dampset / wordurch die Umvesende fromme Christen in ihrer Undacht verhindert werden / indenne doch Gott im alten Testament so ernsthafft besohlen / man solle in seinem Tempel

nichts anders als Weyrauch und andere wohl riechende Sachen aufopfferen.

#### Vmbra. Nullum fua deferit umbra.



VMbra quid est? lucis nihilum: tamen utilis umbra est.
Et quis ab hoc nihilo, quod doceatur, habet.
Vtilis est. Fessos hac nunquid recreat artus,
Cum calidas spargit Phœbus in arva faces.
Rura colens, Pastorque gregis, lassusque Viator
Nonne tuos quærit quilibet Vmbra sinus?
Vmbra diem justas nunquid partitur in horas,
Quove loco Sol sit nunquid & umbra docet?
Est quoque quod discas. Corpus comitatur ut umbra:
Sic nemo est, cui non nævus adhæret, homo.

## Der Achatten.

Jedem geht des Schattens Schmach Schwarz/ und auf der Fersen/ nach.

Gr Schatten ist vom Licht ein Michts / und doch viel nüße.

Wie? dient uns dann das Michts auch etwas zu der Lehr?

Ja frenlich! wann wir matt von scharfer Sonnen-Hiße/

So gibt des Schattens Schild uns Schuß und Gegenwehr.

Kein Wandrer/ Baur und Hirt/ kein Fürst auch ist so groß/

Gr sucht in dürrer Hiß des Schattens kühle Schos.

Der Schatten theilt die Zeit in gleich-gemessne Stunden/

Zeigt uns im Sonnen-Weg den eingebrennten Grad.

Wer weiß/ ob etwan nicht durch Schatten werd' erfunden/

Die Länge/ die man sehr zur Schifffahrt nöthig hat.

Und endlich lerne jezt: Ohn Schatten ist kein Leib:

Kein Mensch/so fromm er ist/ der ohne Fehler bleib.



## Der Schaffen.

En Schatten eigentlich zu entörtern/wer vonnöthen eine Feader Aristotelis, dann die wenigste von dieser Sach/som sich selbsteine geringe Sach/zu schreiben pflegen: Die Herrn Mahler zwar halten den Schatten in ihrer Kunft für den besten Farben-Ruppler: Deßgleichen thun und auch die Sonsnen-Uhren durch den Schatten ein Liecht geben/was für eis

ne Stund im Tagift. Es ift wohl wunderlich / daß ein Liecht einen so feizamen Sohn gebähret/ wie der Schatten ist/ dann ohne Liecht wird sich der Schatz ten nicht blicken lassen/ dahero unter einer Finstere / und unter dem Schatten ein groffer Unterschied; die Bauern find endlich in dem Kall keine albere Leu el weil sie aar wohl aus dem Schatten erkennen / wann es Mittag und Abend ift. Es kan auch senn / daß ihre Magen 11hr zum besten zutreffe. Es hat auch der Schatten eine Uffen - Natur an ihm / dann er alles nachaffet / und wann einer einen Becher Bier oder Wein aussauffet / so thut der Schatten ihme zu Tens bescheid. Im übrigen gebühret ihm das ewige Lob / daß er ben der heissen Som mer - His einen abgematten Menschen erquicken thut. In heilger Schrifft und zwar im 3. Buch der Königen. c. 19. findet man/wie der groffe Prophet Gligs im Schatten eines Wachholderbaums so sansft geschlaffen / dann wie er wegen Zorn der Gottlosen sezabel die Flucht genommen / (wer soll dann nicht flie: hen vor einem bosen Weib) da 19ft er in eine Wüsten getretten / und glaubte/ er sene sicherer ben den wilden Thieren/als ben einer solchen Bestia; in erster. wähnter Buften hat er fich unter einen Bachholderbaum geleget/ und ift ailda im Schatten eingeschlaffen : Endlich erscheinet ihm ein Engel und wecket den heis ligen Mann auf / mit dem Befehl / er solle aufstehen und effen / furge & comede, Elias wischet seine Augen/ sichet hin und her / und erblicket neben seinem Haubt ein Brod liegend / samt einem Geschirr mit Waffer: Daß dieses Brod eine Kiaur sene gewesen des allerheiligsten Altar - Geheimnuß / ift der Lehrer eine allgemeine Aussag; warum aber das Brod dem Elia durch den Engel iust zum Kopff geleget worden / als er im Schatten geschlaffen / scheinet diese Ursach / daß nehmlich der Engelhabe hier wollen lehren / bevor man diese Gott. liche Speiß genieset / so soll man dero höchsten und unendlichen Werth wohlbes trachten / und bennebens sich wohl besinnen / ob nicht eine einige Mackel im Gewissen verborgen liege/ welche der Einkehr dieses Allmächtigen Gottes nicht geziemet. Der gelehrte Abulensis in Exod. glossiert gar schon/warum der Allmächtige GOtt / ehe er das Manna oder Himmelbrod denen Ifraelitern in der Wusten regnen lassen / vorhero einen starken Wind geschicket? Darum faat er / damit durch den Wind die Erde sauber abgekehret werde von allem Staub und Unreinigkeit / dann er wolte / daß das Manna oder Himmelbrod an einem faubern Ort folte liegen: Wie viel mehr gebühret dann der Göttlichen Speiß des Altars/ deffen das Mannanur eine Kiaur ift gewesen/ ein reines / und von allen Sunden gesaubertes Gewissen: wehe denen / welche es so freventlich mit einem befleckten Bergen empfangen!

Alls der verlohrne Sohn von seinem Luderleben wider zuruck in des Vatters Haußkome men / da hat ihn der Patter also gleich nagelneue und von Fuß auf kleiden lassen / profeste Kolam primam. Luc. 15 Nachmahls hat er ihn erst zur Mahlzeit geführet; Wer dann will zu dieser Göttlichen und Himmlischen Mahlzeit tretten / der muß gank neu / gank sauber in seinem Gewissen senn / dann GOtt als ein Vronn und Ursprung aller Neiniakeit / nichts Unstäuges leiden kan. Wie der H. Syrus Bischoff zu T ein gewesen / da hat sich ein gottloser Jud unterfangen / auch zur heiligen Communion zu gehen / des hoßhafften Willens dieses Vrod der Engeln in ein unstätiges Ort zu werssen / kaum aber hat er das höchste Gut genoffen / da ware die Rach Gottes über ihm / dann er am ganken Leid eine solche unerträgliche Hikempfunden / daß er derenthalben mit einem ungeheurigen Geschrey die ganze Korchen

2 3

angefüllet!

angefüllet/ auch das Draul nicht konnte zuschliessen/ als man diesen zu dem H. Bischoff aestühe ret/ da hat man die heiligste Softien unversehrter im Maul gefunden/ und zwar der gestalten/ daß sie weder die Zungen / noch den Gaum berühret / sondern wie fren im Lufft gehangen. Razius in Virid, de Euchar. Gott will nicht unter Der Geftalt des Brods in einem unfaubee ren Logiment wohnen. Eine Geschicht von dem Schatten findet sich in der Cronick der Societat Jesu: Unter anderen berühmten Männern dieser löbi. Societat ist sorderist zu zehlen der Beiligmässige P. Josephus Anchieca, wegen deffen groffen Verdiensten der Allmächtige ODtt fehr viel Wunderwerck gewürket / unter denselben dienet folgends zu unseren Worha ben: Alls er einest ben groffter Sonnen - Sit famt feinem Gespan auf dem Waffer gefahren/ und der gute Wespan sich beklaget; daß ihme unmöglich sene / diese Sik weiters auszustehen? da hat Jolephus mahrgenommen / daß dren Bogel in groffe der Hennen / und überaus schos ner rothen Farb auf einem Baum geseffen / diese hat er alfobald in Brafilischer Sprach angeredet: Meine liebe Schwestern holet eueres gleichen mehrer Cameradinen / und machet und mit euerem Flug einen Schatten / Diese als hatten sie eine rechte Vernunfft / gaben mit ihrer Stimm eine Untwort / flogen aledann in aller Schnelle hinweg / brachten aber bald eine fole che Menge der ihrigen mit sich/daß sie wie eine Wolken dem Joseph samt seinem Gespan überschattet / und beeden diese Gutthat durch eine gange Meil Wegs erwiesen / wie aber hernach ein annehmliches Lufftel sich erhebet / da hat er sich gegen ihnen bedanket / und selbe beurlaubet / woruber sie nicht ohne sondere Freudens - Zeichen hinweg geflogen. Bercharius in Vit. 1, 4. Zweiffels ohne hat der gutigste Gott dem P. Joseph. Diese Gnade erwiesen / in Ansehung eines Apostolischen Ensfers / den er gehabt hat in Bekehrung der Beiden und Une Wie Petrus auf das Wort des HErren sein Netz ausgeworffen / und eine sole che Menge Fisch gefangen / daß ihnen das Netz zerriffen / dahero sie ihren Gesellen gewund fen / annuerunt socies, Luc. c. s. daß sie ihnen doch möchten helffen / welches sie auch gethan / also / daß sie zwen Schiff darmit angefüllet / und fast dessentwegen versunten: Was Dazumahl die Gesellen denen Aposteln erwiesen / das thut noch auf den heutigen Tag die lobl. Societat oder Gefellschafft JEsu/ dero vornehmstes Ziel ift/ Seelen zu fischen/ und selbe aus dem Abgrund des Frethums zu ziehen/ dahero sie Paulus der III. Romischer Pabst als so hervorgestrichen: Attendentes igitur ad fructus uberes, quos in Domo Domini hactenus produxistis, & producere non desinitis, vestra Religione, integritate, scientia, doctrina, moribus & experientia.

#### Pabel.

In Reisender ware wegen allzugrosser Sonnen-Hitz sehr mud und matt / legte sich demnach unter dem Schatten eines Baums / und thate einschlaffen / auf dem Baum aber stiege hin und her ein Bub wegen eines Vogelnest / unter wehrenden steigen verlieret er einen Schuch / welcher dem / so im Schatten geruhet auf die Nasen gefallen / wes fenthalben er erwachet / und gar genau herum geschauet / wer ihme diesen Possen erwiesen/ erblicket endlich den Buben auf dem Baum/ du Schelm fagt er / was thuft du daroben? Ich antwortet der lise Vogel/ da brock ich Schuhab/ tragt dann/ fragte der andere/ dies fer Baum Schuh? Was dann? Er fragte mehrmahl / ob fie schon dann zeitig find? Uberzeis tig/ sagt der schlimme Bub / darum thun sie schon abfallen: Der Reisende gedachte / da seine Gelegenheit etliche paar Schuh um sonst zu bekommen / steiget derohalben auch auf den Baum / entgegen ist der Bub auf der anderen Seiten hinunter gestiegen / indeme der Obere hin und her geschauet und keinen Schuh wahrgenommen / so schrie er / ich sihe nichts / ich sins de nichts: Hieruber fragt der Bub den albern Gifpel ob dann der Baum feine Schuhe tras ge? Und wie der andere gesaget/ nein: Alsbann lachte der Schelm herunten und sagt: Bann der Vaum keine Schuhe traget/ so traget er doch Narren. Dißsalls war es die Abarheit; der Bub ware aber nicht saul/ sondern nahme die Nanzen dieses Reisenden mit sich/ so ihme weit lieber gewesen/ als das Vogelnest. Dieser doshaffte Lub hat sich überaus wohl auf das Lugen verstanden/ welches dermahl auf der Welt gang im Schwung gehet/ und halt man es bereits für eine geringe Sach / indeme doch/ nach der Lehr des heiligen Vatters Augustini, nicht erlaubet ist / mit einer einigen Lug alle Werdammten zu erlösen: Weil Ananias und Saphira eine unverschämte Lug gethan vor dem Angesicht Petri, also hat sie GOtt mit dem gahen Lod gestraffet; Satte der Boßhaffte Cain seinen Bruder-Mord bestennet / und dem Allmächtigen und Allwissenden GOtt nicht so freventlich vorgelogen / so ware er nicht in ein fo groffes Elend gerathen : Weil die zwen alte Bokwicht und gottlofe Gefellen fo unverschamte Lügen ausgegossen über die Susanna/also hat sie der Prophet Daniel billich mit harten Worten angefahren / recte mentitus es tu in caput tuum. Dan, c. 13.

# Canis. Qui multa docemus, discere nil volumus



O'Re minus diversa, minus diversa colore,
Indole quam varia prædita turba canum.
Hic sequitur sepores, ferus involat alter in ursos.
Ille domum, timidas iste tuetur oves.
Hunc anates fugiunt, pavet hunc abscondita perdix.
Hic natat, obstantes & pede frangit aquas.
Ad Domini nutum varias ille exhibet artes.
Stat, canit, &, saltat, quodque jubetur agit.
Hæc homines docuere canem. Cur rursus ab illo
Non homo constantem discit habere sidem!

### Der Mund.

Jeder tehrt gern andre viel/ Der doch selbst nichts lernen will.

Der beugt den Haasen vor/ der reisst den Baren Tunden/

Der wachet vor der Thin/ der ist den Schafen gut/ Der dient zur Enten-Jagd, der geht dem Rebhun nach/

Der schwimmt durch schnellen Fluß/ als gieng er durch den Bach.

Ein andrer macht viel Luft durch Kunft' und Gauckelenen/

Steht Schildwacht / zahlt die Zech / swicht laut und schläget an/

Macht Volten als em Roß / den Herren zu erfreuen/

Und thut / nach dessen ISink / was man begehren kan. Ihr Menschen siellt euch doch zur Schul / ben Hunden / ein/ Und sernt / wo sonsien nichts / doch treu den Menschen senn.



## Der Mund.

Libekannt ist/daß fast kein Thier in der Welt zu finden/welches an der Treue und Gelehrigkeit einem Hund gleichet: Seine Treue ist so groß/daß er auch seinen Herren nach dem Tod nicht verlässet / wie dann Nierenbergius schreibet / als des Marggrafen von Connet in Riederland Sohn mit Tod abge Laangen/da ist sein Hund zu ihm gar ins Grab hinein gestrun-

gen/ woite sich mit seinem Herren einscharren lassen/nachdem er aber mit Gewalt heraus gezogen worden/ so ist er gleichwohl von dem Grab nicht abgewichen / bis er verrecket. Lib. 9. c. 40. Hilt. Natur. Deßgleichen lässet sich auch kein Thier also abrichten / wie ein Hund: Der fromme Mann Theodoius Gottschalch hatte einen Hund / welcher eilfertig da man zu der Meßgeläutet/ in die Kyrchen gelossen/ und sich so dann ben dem Altar niedergeseset/ zu dem Evangelio aber aufgestanden / da man aber zu der Wandlung das Zeichen gegeben/ sich auf die Erd niedergeworssen/ und wann ein anderer Hund sich in der Kyrchen unsauber gehalten / denselben mit großem Zorn hinaus gebissen. Isidor, in Breviar, Kerum Memorab, Ich habe selbst nicht ohne Verwund derung gesehen/ daßein Hund in einem gewissen Eloster/ wann man ihms geschaffet / zum Essen geläutet / den Strick des Glößels ins Maul gesasset/ und sein Anttruz einem Menschen verrichtet.

In heiliger Schrifft ware sonders zu melden von dem Sund / welcher den jungeren Vobiam auf der Reiß begleitet dermahlaber wird gedacht derjenigen Hunde / welche dem armen Bettler Lagaro feine Gefchmar abgelecket. Man liefer von einem Bettler und von einem reichen Praffer im Evangelio! Der Bettler bat Lazarus geheisen / Der Nahmen des Reichen ift unbekannt / der unbarmherkige Gesell war nicht werth / daß ihn der Evangelist hatte sollen nennen; der arme Lazarus wunfchte ihme nur die Brofam / fo unter den Eisch gefallen dies fes Reichen / und konnte fie nicht haben / da unterbeffen ber Menschern ihre alte Ruplerinnen gange Safen voll aus dem Sauf getragen / weil fich dann fein Menfeh des armen Propfen erbarmet / alfo find die Sund mitleidend gegen ihm gewesen / und haben dem hungerigen und elenden Krippel seine Geschwar abgetecker / welches ohne Zweiffel / dem Itrmseligen ein wenig eine Linderung gemachet / dann die Zungen der Hunde sehr heilfam sind. Canis lingendo sanar. Daß die Prediger denen Hundenverglichen werden/ ist gar nichts neues/ zumahlen folches GOtt felbst der Mutter des D. Dominici angedeutet. Nun erfordert das hohe Umt eines Predigers / daß er wacker belle / und sich herum beisse / wann er wahrnim: met / daß die Wolff die Schaaf - Heerd Chrifti anfallen, zuweilen aber ist sehrrathsam / daß ein Prediger auch mit guten Worten / lingendo lanat, die Wunden der Sunder beilen thue: Wie der König David so grob gefallen / und einen Chebruch begangen / auch nachmahls den Uriam unschuldig ums Leben gebracht / da hatihme dessenthalben der Prophet Nathan eine Predig gemachet / er ift aber nicht gleich in diese ungestumme Worte ausgebro: chen: Du David bift ein Chebrecher / du bift ein Morder / der Teuffel wird dich holen 2c. fondern Nathanist mit einer schönen Gleichnuß aufgezogen; wie daß ein armer Mannnur ein einiges Schäftein habe gehabt / und folches hat ihme ein Reicher mit Gewalt hinwegge: nommen / und es geschlachtetze. Mit solcher manierlichen Predig / und glimpflichen Zbor ten hat er den David also eingenommen / daß solcher alsobald in fich selbst gegangen / seine Sunde bereuet und Buß gewirket. 2. Reg. c 12. Es geschihet gar offt / daß ein Prediger mit groben Unfahrungen mehrer Unwillen erwecket / als Rusen schaffet / lingendo fanat.

Die der Samaritan dem armen Tropfen / so unter die Mörder gerathen / seine Wunden verbunden / so hat er zwar anfangs selbe mit Wein ausgewaschen / welches zimlich gebissen / nachmahls aber ein Oel darein gegossen / so wiederum gelindert. Es ist gar billich und recht / daß man zuweilen eine Schärsse auf der Canzel brauche / anden fruchtet man auch viel / wann man mit Manier das Wort Gottes vorträget: Der Gockel - Hahn ist der erste Prediger gewesen / welcher dem Peter seine Meineidigkeit vorgeworssen: Man weiß aber wohl daß ein Hahn zu gleich krähet oder singet / und zugleich mit den Flüglen schläget: In den Bundskasten des alten Sestamentes ist zwar ausbehalten worden die Nuchen Moysis, aber es lage darben das süsse Manna oder Himmelbrod; In der Predig muß senn ein Ilpossolischer Ernst / so kan es aber nicht schaden / wann bisweilen etwas susse darunter gemisschet wird / damit hierdurch die Zuhörer wie die Fisch durch ein Köder gezogen werden: Die Poeten erzehlen von dem Amoh an, daßer unt seiner lieblichen Lauten so gar die Steispe beweget / und solche zum Hupssechat:

Dictus & Amphion Thebanæ Conditor Arcis, Saxa movere Sono testudinis, & prece blanda Ducere quo vellet.

Plinius schreibet / daß in Affien unweit Harpaso ein großmächtiger Stein sene / Diefett fan man mit einem Finger bewegen / wann aber man denfelben mit beeden Sanden und gans ger Starte des Leibs will schieben / aledannift er unbeweglich. Lib. 2. c. 96. Wer weiß / ob nicht viel Leute also beschaffen. Folgende Geschicht ist sehr denckwurdig / was sich mit einem Die Magdeburgische Chronick meldet/was gestalten Octovon Bran-Denburg/wegen gewiesener begangenen Unthat/sene von Landulpho dem Bischoff in Bann gesehet worden, welches wir ins gemein die Excommunication nennen: Aber Octo triebe bieraus nur ein Gelächter / und wie er ben der Safel gesessen / da sagte er hönischer Weiß: ich hab gehöret / daß die Hunde von einem Excommunicirten feine Speise nehmen / warffe also einen zimlichen Brocken Fleisch den Hunden für / welches sie aber geweigert, der Herzog glaubte / daß die Hund vorhero wohl gesättiget worden / schaffte demnach / man solle eie nen Sund durch dren Jag einsperren / und selbigen ohne einige Speise lassen / welcher Bes fehl auch vollzogen worden / nach solcher Zeit lieffe er den ausgehungerten Sund wieder zu dem Fisch führen / dieser aber wolte noch nicht das vorgeworffene Fleisch anrühren / welches Den Herzog also bewegte / daß er ferners den gebührenden Gehorfam der Kurchen geleistet. Die Excommunication ift nichts anders als eine Geiftliche Straff / durch welche Jemand von der Gemeinschafft der Aprehen abgesondert wird / solche Straffe hat dazumahl Chris stus der Herrschon angedeutet / als er gesaget: Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Eth icus &c. Wann einer die Knrchen nicht horet / so halte ihn für einen Beiden ze. Der 5. Paulus felbst hat einen halfstarrigen Blutschander ben Den Corinthiern excommuniciert/ um weiten er seines Batters Weib / als seine Stieffmutter zur Che genommen: 1. ad Corinth. c 5. Theodoretus ist der Aussag / daß Paulus so garbesagten Menschen dem Cothan habe überlaffen / von dem er wurcklich beseffen worden: Dabero ift eine folche Beiftlie che Straff auf teme Weise für gering zu halten. In der Cistercienser Chronicklieset man/ daß ein Abt zu Corbey habe einen guldenen Ring verlohren / weffenthalben er den Dieb excommuniciert: Run hat dieser Abt einen heimlichen Raben in seinem Zimmer/welcher/ von derselben Zeit an / ist dergestalten erkranker / daß ihme alle Federn ausgefallen: Ein anderer Beistlicher sagte / vielleicht habe etwan der Rab den Ring vertragen die Warheit ift endlich am Tag kommen / indeme man besagten Ring in dem Reft des Rabens gefunden/ so bald der Albet die Excommunication wieder aufgehebet / da ist der Rab wieder zur vorigen Gesundheit gelanget : Obschon die vernunfftlose Thier nicht fahig sind einer Excommunication, jedoch hat GOtt hierdurch wollen andeuten / wie sehr der Mensch die Ryrs chen - Censur solle fliehen.

### Fabel.

In Nott gieng einmahl mit feinem pieß durch ein Dorff / allwo ihn ein biffiger hund angefallen/der Bott aber wehrete fich tapfer mit dem Spief/alfo gwar/ baff der Sund auf dem Plaß liegen geblieben: Der Herr dieses Hundes wolte in alleweg ihn bezahlter haben / schlug ihn auch in hohen Preiß an / wegen seiner bekannten Treu und Wachtsamfeit: Der Bott entschuldiget sich / es ware aus keinem Borfat geschehen / sondern er habe teinen Leib muffen schuken; darüber kamen fie vor den Richter/ welcher zu dem Botten/ als Beklagten gesaget / du hatteft fein den Spieß follen umwenden / und nicht die Spik vorhale ten / ja fprach der Bott / wann mir der hund den Schweiff und nicht die Zähne gewiefen hatte: Der Nichter muffte hierüber lachen / und der Bott wurde ohne Entgelt ledig gespros Mein heiliger Batter Augustinus vergleichet den bojen Feind einem hund / welcher an einer Retten hanget / welcher zwar bellen fan / aber nicht beiffen / auffer denjenigen / der fremvillig hingu gehet: Latrare otelt, sollicitare potest, mordere non potest, nisivolentem Serm. 197. de Tem. Der bofe Feind zwinget keinen einigen Menschen zur Gund/ sondern versuchet nur / ben dir stets und in deinem Willen / ihme ein Gehor zu geben / oder nicht: Der heilige Pachomius hat dem Teuffel / so ihme lebhafft erschienen / vorgeworffen/ warum er den Menschen also verfolge? von dem er doch nie beleidiget worden Der Satan gab zur Intwort : QBir Teuffel flopffen an der Thur / in euerem Gewalt ift es / die Thur zu eröffnen oder nicht / wann ihr uns aufmachet / so dann fall n wir mit aller Ungestumme hins ein / und ist und alsdann leicht / den Willen auf unsere E eiten zu wenden.

Ein gewiffer Geitflicher litte über alle maffen groffe Berfuchungen von dem bosen Femd, und als er dessenthalben von seinem Geistlichen Batter em Mittel begehret / so sagte ihm dieser/ er solle allzeit sprechen / 1000, ich will nicht: Nachdeme er solches eine Zeit lang gethan / da

hat ihn der Teuffel ganklich verlaffen.

# Catus. Sævior, cum blandior.



Vi se crinigerum tumidus convolvit in orbem Jlle Nero tuus est muscule parve, Catus.

Dente serox, oculis fallax, metuendus & ungue est, Atque aliquod semper lugubre murmur edit.

Mire agilis, celeri veluti funambulo cursu, Testa per, & turris culmina summa volat.

Hunc caveas, si forte paret tua stringere colla, Strangulat amplexu colla ligata suo.

Blanditiis his sæva suis quot semina perdit!

Fors sibi tam similem diligit ergo Catum.

#### Die Make.

Je mehr sie schmeichlend kusst. Je grausamer sie ist.

Je Kake / die sich kan wie einen Pelz-kreiß winden /
Ist / Mäustein / dein Eprann / und Todt / im höchsten Grad /
Will / ben dem falschen Blick / dein Eingeweid ergründen /
Auch schnurzt / in deren Leib / für dich lxions Rad.
Sie überschleicht und springt die Mauern samt dem Dach z Kein Dänzer auf dem Seil thuts dessen Künsten nach.

Nim/ Mäustein / dich in acht / vor Lugen / Jähnen / Klauen z Es geht dir an den Hals / wann sie dich herzen will.

Du darsst der Freundlichkeit der Scherzerin nicht trauen z Sie spielt / daß sie / durch dich / den seeren Magen füll.

Weil nun ein Weib viel würgt / durch solche Schmeichelen /
So wohnt die Kaken - Lieb den meinsten Weibern ben.



# Die Wațe.



Ine Rat ist ein sehr hitziged Thier/dessen Althem dem Menschen über alle massen schädlich / deßgleichen ist ihr Biß gar unheils sam/wie dann Majolus schreibt/daß einer zu Rom/weil er von einer Raten/obschon gar gering/gebissen worden/sene dessent halben gestorben: dahero seine Grabschrift noch heutiged Tags zu sehen in unser Frauen Ryrchen/al popolo genant/wie folgt:

Holpes disce novum Mortis genus, Improba felis, Dum trahitur, digitum mordet, & intereo!

Die Rat ift ein abgesagter Keind der Mäuse/dahero sie dessenthalben im Saus sehr nüglich/ so ist auch fein Thier der Sauberkeit also eraeben/ wie die Rak: in. dem sie nicht allein ihren Koth verscharret/sondern sich ofters des Taas allerseits bubet; obsidon sehr viel Leute anzutreffen / welche von Natur an denen Kaken ein Abscheuen tragen/ so gelten doch solche überaus viel ben den Türken/ um wei-Ien ihr vermeinter Prophet Machomet folche geliebt hat. Die Saracener bauen ganze Spitaler auf für die Ragen/und bereichern folche mit groffen Einfünften und Renten/damit sie erhalten werden/dann sie der bethörten Meinung sennd/ foldhes gute Werd bringe einen Trost ihren Verstorbenen. In keinem Ort der aanzen S. Schrifft findet man etwas von der Rate/auffer ben dem Provheten Daniel cap. 6. wie dieser die Ifraeliter ermahnt / sie sollen doch die silberne/ guldene/steinerne und hölzerne Götter nit anbetten / welche die Babylonier verefiren/fonder den wahren Allmächtigen GOtt/der sie erschaffen/dann diese ihre Botter/fagter/find nur von Menschen gebildet worden/dahero ohnmåchtia und nichtig / ja so gar die Nachteulen und Schwalben fliegen auf ihren Leib/und auf ihr Saubt/ingleichen auch die Raten/vers. 21. an diesem einigen Ort geschie. het Meldung von diesem Thier. Supra corpus eorum & supra caput eorum volant noctuæ & hirundines, & aves etiam, similiter & cattæ, id est. In dem Fall find wir Catholische Christen sant Cornelius; catti leu feles. über alle massen glückseelig/um weilen uns GOtt mit dem wahren und allein feeliamachenden Glauben erleuchtet hat. Dann wann wir unter diesen verblen. deten Beiden hatten gelebt / so hatten wir ebenfalls folde gemachte Gotter and aebettet/mit denen so gar die Ragen scherzen. Es hat der ältere Tobias Ursach gehabt sich in etwas zu beklagen ben dem ErzEngel Raphael/welcher in Gestalt eines Reißfertigen Junglings sich sehen lassen/wegen seiner Blindheit: Quale gaudium mihi erit, qui in tenebris sedeo, & Lumen coeli non video. Bas für eine Freud foll ben mir fenn/der ich in der Finfternus fite/und das Licht des Himmels nicht jehe. Tob. c.s. Ein groffes Clend und Drangfal ist es/wann iemand blind an dem Gesicht; aber noch ein gröfferes Unglück/wann man blind in dem Gemüth ist/wie da gewesen und noch sind die unglaubige Beiden/welche Stock und Block/ja gar die Teuffel selbst für ihre Gotter verehren. Wann wir wegen unseren wahren GOtt und Beiland nur halben Theil thaten also lenden/ was sie für ihre falsche Götter ausstehen/so konte man und unter große Beiligen zehlen. Die Bisagnareser in Indien haben zu gewisser Zeit im Jahr eine herrliche Festivität/indeme sie dazumahl ihren Albgott auf 2. oder viel mehr Triumph echi Bagen herum führen in der Stadt/mit verwunderlichem Zulauff des Volks/ da senndaber einige/welche aus Andacht zu diesem Gößen/sich auf die Erden niederwerffen/ und lassen die Wägenüber sich gehen worvon sie völlig zerquet: schet werden. Andere stechen ihnen selbst ein Loch zwischen zwen Rippen/ziehen einen Riemen durch/und lassen sich folgends von dem Wagen durch alle Gassen schleppen/daßihnen Saut und Fleisch abgezogen wird/sind anben des Glaubens/ daß dieses ihrem GOtt das angenehmste Opfersene; Felix Astolt, 1. 3 c. 2. Die Indianer pflegen alle Tag 7. biß 8. Stund vor ihrem Gößen zu betten/und were

Hunger sterben lassen.

led labore certantium, sagt Seneca lib, de Benefic, c, 1,

werden sich etlich hundertmabl auf die Erd niederwerssen/ermatten sich also in ihren Teremosnien/daß man sie gar ost halb todt muß nach Haus tragen. Ibid. Indere mehr gibt es/welche sich um ihrer Götter halben in den Fluß Ganges stürzen/damit sie daselbst ersaussen/oder von den Trocodillen verzehrt werden. Wann keinem nichts aus diesem geschicht/so sind sie der besthörten Meinung/daß sie ben ihren Göttern in grossen Unguaden bestehen. Ein Christ soll sich bierüber billich schämen / daß er in dem Dienst des wahren Gottes so träg und schläfferig ist/mdem doch diese Heiden ihre falsche Götter mit solchem Eisser verehren. Es ist demnach eine aus den grössen Inaden/ die uns der Allmächtige Gott erwiesen / daß er uns nicht hat lassen gerathen in solche verblendete Freihum / sondern uns gesetzt hat unter das süsse Joch Jesu Christi. Jugum enim meum suave est, & onus meum leve. Wie Christus der Heinen Füngern von Jericho ausgangen / da hat er den blinden Bartimæum angetrossen/welcher auf dem Weg gesessen weder und gebettlet/weil er aber ganz inständig den Heren gebetten/alsso hat Er ihme das Gesicht wiederum ertheilt / wessenschalben er aus Danckbarkeit ihme nachz gesolat / und solchen Gutthärer allenthalben gepriesen: Gott und niemand anderer hat uns das Liecht gegeben / daß wir den wahren Glauben erkennen / dahero wir schuldig und aber schuldig sind ihme um dieser Gnade willen unausschalben ganansen.

Franciscus à S. Maria schreibt in Hit. Carmel, lib. 4. c. 10. denefwurdige Ding von der Gottseeligen Mutter Catharina de Cordona, unter anderen; als sie noch ein fleines Madel gewesen/ und m der Ryrchen das Bethbuch umgekehrter in Sanden gehalten/dann sie konnte gar nicht lesen/daist sie dessenthalben von einer ihrer Unverwandten ausgelacht worden/wordiber sie sich nicht ein wenig geschämt/guch gleich den heiligen Geist/weil dazumahl das Pfingste Reft gewesen/enfferigst ersucht/er mochte sie lernen lesen/welches sie dam alsobald erhalten/ und alles gant vollkommentlich lesen können. Nachdeme sie nachmahls etliche Sahr/bevor sie in den Orden der H. Therefix eingetretten / in einer Eindde GOtt gedienet / und einen sehr Arengen Lebens-Wandel geführet/ da ift auch zu ihr ein andere fromme Matron getretten/ Damit sie einen gleich formigen Wandel mochte führen/weil aber die Schwachheit ihres Leibs folches nicht konnte übertragen: also ist sie bald hierüber erkrancket/welches Catharinam sehr beangstiget/weilste keine Speisen hatte/die Krancke damit zu bedienen/doch aber schöpfte tie all thre Hoffmung auf EOtt/welcher fie diffalls nicht werde verlaffen/wie es dann auch geschehen/indeme ihr alle Zag/so lang die andere Franck gelegen/eine Rak/und vermutlich eine wilde Rak/ein Rebhundl zugetragen/ mit welchem sich die Franke nach Genügen versehen. Dieses Bunder ist nicht viel ungleich dem jenigen/ so sich mit dem Glia zugetragen / als welchen Sott durch die Raben gespeiset hat. Dahero der Psalmist David gar recht einen jes Den aus uns aufmuntert. Jacta super Dominum curam tuam, & ipse te enutriet, Psalm. 14. Wirff deine Sorg auf den DEren/und er wird dich ernähren und erhalten: Billich thut es dem Allmächtigen GOtt miffallen / den wir doch alle Lag unseren Watter nennen/ wann wir allzugrosse Sorg tragen wegen der zeitlichen Nahrung: Wir sind ja nicht geringer noch schlechter / als die Jergeliter/deren Jahl sich nach Saliani Aussag in die 30. mahl hundert taufend Menschen erftreckt hat / und dannoch hat sie W. Ott durch 40. ganker Jahr

hindurch wunderbarlich ernährt und erhalten. In der Haupt und Kanserlichen Mesidenz-Stadt When samt den Vorstätten werden gar wohl in die viermahl hundert tausend Seelen gezehlet / deren etliche tausend gefunden werden / welche nicht wissen / wo sie den andern Lag ihr Vrod nehmen werden/gleichwohl hat Wottes vätterliche Obsorg bishero niemand

Iner hat sieh lang ben einem Fürstlichen Des ausgehalten/und steit um ein Annt gebuhlt, wurde aber allezet nahm dieser Antwort abgesertiger / gednitet ench/ wir bleiben euch mit Gnaden gewogen. Rach geraumer Zeit nahm dieser Schmann eine Kast und versperte selbe in eine Truhen/ behrte zugleich etliche El cher in den Deckel/ damit sie Lust sehoen gewogen: Dieses aber währete zu lang/ bis die Kast vor Junger gesterben. Fplgends als er sich mehrmahl ben seinem Kusselen angewebet / und die vorige Autwort bekommen / da sagte er: Onddigster Tirt und Berry darvou ist meine Kast gesterben: Als er nun/auf Begehren/selches dem Türken erläutert/ungte er von Herzen lachen/ und gabe ihm einen gnen Dienst is welchen er sonsch dehen ind gabe ihm einen gnen Dienst, als durch die Berdenstlich bekommen hätze. Zuweilen den Kürstlichen Hösen kohnt man durch die Aurseit besser jort, als durch die Berdensten. David hat die Fluckt genommen wegen des ersärnten Saules und ist kommen zu dem König Achten gelebt/ wann er sich hätze gescheid gestellt/ so wäre er mit dem Leben nicht darvon kommen. 1. Nog. c. 21. Dahero zu Zeiten/ nicht allemahl/die Narren von grossen den weiches dach ein Gluck darvon korden. Der geschen nicht andere Gelehrte auch ein Gluck erhaschen? Estäst sich den Drient einen Etern gehabt; war um sollen nicht andere Gelehrte auch ein Gluck erhaschen? Estäst sich den Verwinderen/varum Zethre einer Teupf gewesen/ sein Zechter die Sephora zu einem Weich hat geben? Estäst sich zu steilen Nicolaus de Lyra; Weild Zethro geschen / das Monses ein stattlicher Mann gewesen/ und seine sieden Töchter / so dazumahl der Schasse gehütet welches and Aldelichen kinderen nicht unziemend gewesen zur selben Zechter / so dazumahl der Schasse gehütet welches and Aldelichen kinderen nicht unziemend gewesen zur selben Zeichter der geschieft hat vor dem groben und undössichen Hierkriegen der vornehmes Herkonien. Debet igieur Princeps promig metzt, non Candidatorum ambitione,

Die

#### Glis & Mus.

Nec tutum est in nocte scelus.



D'un suadent placidum nocturna silentia somnum, Glis venit inde sua, musculus inde specu.

Damna penus patitur minuuntur dente voraci
Pisa, fabæ, rapæ, brassica, pinguis adeps.

Solers ergo struit caveas ancilla dolosas,
Et capit hoc surem, quem capit ipse, cibo:

Subdolus attacta nam carcer clauditur esca,
Carnissique manet victima clausa cato.

Disce, nec in mediis est tuta rapina tenebris:
Hæc, quæ nocte patras crimina, luce lues.

#### Der Mate/samt der Maus.

Was man fündigt ben der Nacht/wird benm Tagzur Straffgebracht.

D bald die Stille Nacht uns reißet zu dem Schnarchen /

So bald rennt Naß und Maus / aus schüchtern Hölen her.

Die sind/im Speiß-Gewölb / die mächtigste Monarchen:

Da geht es über Köhl / Fleisch / Nuben / Erbsen / Schmeer.

Thut nun die Magd nicht recht / die Schling und Fallen hängt /

Und mit der Speiß den Dieb / die erwollt / haschen / fängt?

Geh / Maus und Naßzum Speck / beschnarche dieses Köder!

Der schlauhe Kerfer fällt dir / ob der Nase / zu.

Es schnurren allgemach auf dich des Henkers Näder:

Das ist / daß dir dein Recht gleich früh der Kater thu.

Lern Mensch/ daß auch die Nacht sein Laster bergen maa:

Wer was im Kinstern thut/der bust es ben dem Tag.

1

· .

# Die Maus.

Er Mäuse sind gar vielersen Art/einige halten sich in den Häusern auf/andere im Feldern/etliche im Basser, sie sind fast als ter Orten schädlich / vahero man ihnen auf unterschliedliche Weiß nachstellet/ dero Biß und Schwaiss sind in etwas gistzig: Es ist auch kein schleckiasteres Thiertein/als eine Maus/welche sich um eines auten Buselhalber aur in Lebens Gefahr

gibt / und kommer ihr das Raschen offt theuer genug. Die groffere Diause werden von und Teutschen Ragen genenner / von welchen Aristoteles bezeitget/ daß fie den gangen Winter hindurch pflegen zu schlaffen / im Frühling aber wieder frisch und munter aufstehen. Des Plinii Ausstag ist / das fein Thier and fruchtbahr sene / wie die Mäuse / dahero bistweisen gegen hundert Junge tra ae: Unangesehen/ das Thieri ins gemein nur schabuch ut / und fein Lob verdienet / so brauchen sie aleichwohl die Gerren Medici in vielen Auslanden für ein bewehrtes Mittel: so bezeuget auch Plinius / das die Mause ethice Zaa / bevor ein Hauß einfallet / sich anderwerts hin retiriren / und biefes zunahende Ungluck/aus Untrieb der Matur/benzeiten meiden. Um 1. Bud der Konigen cap. 5. ift zu sehen / wie sehr die Philistäer aezüchtiget worden, um weilen sie die Urchen oder Bundskaften des Gerren entanehrer / unter anderen hat fie GOtt mit einer unzahlbahren Menge der Mause gestraffet / nati funt Mures &c. welche alles Gewächs auf den Felderen verzehrer die Trähm der Käuser ab. genagen: Wie Lyranus gloffiret / daß die Gebaue zu Boden gefallen / ja so aar die Leute mit einer folden Ungestumme gebissen, daß sie todter dahin gefal-Ion re. Eulebius Geraldus und andere sind der Aussag / weil die Philipiace den Dagon angebettet / und diesen Genen für einen GOrt der Früchten gehale ten/also hat he GOtt der Allmächtige darum mit Mäusen gehraffet/damit selbige alles Traid und Früchten sollen verzehren: Auf solche Weise ift die Straffe der Sund gleich / wie ber b.cho oder Biederhall der Stimm: Dann mit dem man GOtt beleidiget / mit denselben velegt er wieder zu bezahlen.

Dem gottlofen Konig Achab find 70. feiner Gohn; auf einmahl umgebracht worden? dero Kouff man in groffe Korb geleger / die man foaft ben Beibst. Zeit pflegre zu brauchen und Beinber barin zu tragen / posuer une capita corun in cophinis; 4. Reg. c. 10. v. 7. Muf foldhe Beiß fund fie benigebu nacher Jegenel überfender worden/der S. Johannes Chry-Tottomus persoundert fich über diefen feizamen Frumph / warum man nacht die Ropf auf Stangen gestecket / und solcher gestalten einen prächtigen Simug gehalten? Wier ihm aber endlich selbit die Ilntwort : Vide, quo nordo retributio peccaro par. Hom. de ! adom. Der lafterhaffte Konig Achab hat dem frommen Naborh seinen Beingarten mit allem Ges walt hinweg genommen / also hat der gerechte GOtt verhänger / daß die Kopf feiner 70. Sohne in Weinkorben fieab teffe eingeführer worden. Der Ert - Engel Gabriel ift dem Zacharia ben dem Altar ersebienen/als er den Gottesdienst gehalten/und hat ihme angedeutet/ Daß er werde einen Sohn befommen : diese Beitung ware dem Bacharia alfo fremd i um wei-Ien er und feine Elifabeth im groffen Alter / dak er derentwegen gegweifflet / dahero d m Engel geantwortet woher soll ich das wissen dannich bin auf und mem Weib ist zu ihren Lagen kommen: buc, c. 1. Weil Bacharias also geredet und sich mit der Zungen merwas verstindiget also hat ihn Gott auch von der selben Zeit an der Zung gestrasset daß er sprachlos worden / bik Johannes gehohren / also Euthymius, Lactantius und andere. Ott hat es fast im fterten Brauch / dan er mit gleicher Mint bezahle / und wir Menschen machen ibm felbif die Laugen / mit welcher er uns den Kopf gwaget: In divalla in der Stadt Porenz iff ein Cononicus oder Dobniherr gewesen / welcher south gar eines guten Mandels / der da sehr genveiffelt an den Altunden des brilligen Allufihra Uniters Francifci, und glaubte / es sene foldes mehr ein Gedicht als Geschicht; Gon aber har viesen Frevel bald gezüchtiger / und imar folcher gestalten / daß er alsebald einen solchen Schniece gen an der Hand empfunden / als ware er von einem scharffen Pfeil gerroffen werden 2 zwen Sag bat er bergefralten gelitten / baf er fast in eine Ungestummigfeit geralt en / nach-Dem er aber besagte Geschicht für mabrhafft gehalten / also hat ihn auch der Schmeizen perlassen, In Annal, Minor. 1228. Erschröcklich ist / was da von Popeio einem König

in Pohlen geschrieben wird : Diefer aus Einrathung seiner Gemahlin hat seinen leiblichen Batter umgebracht / Damit er Die Regierung mochte antretten / als er nun famt ben feinis gen sich ben einer herrlichen Mahlzeit eingefunden / Da ift eine unbeschreibliche Menge ber Maufe aus feines Datters Grab hervor gefommen / welche den Ronig und die feinige angefallen / Dahero er genothiget worden fich in ein Schiff zu begeben / Damit er wenigft im 2Baffer moge von diefen Reinden sicher stehen / fie haben aber ihn daselbst auch verfolget / und bas Schiff also zernaget / daß er kummerlich sich in einen hohen Thurn salviert / allwo er gleich= wohl von folchen Maufen nicht verlaffen / fondern er und die seinige lebendig verzehret wor-Den. Mathioli Silva Hift, Lib. 6. Tit. 19. Webe! und aber webe! Denjenigen Kindern/ welche nicht allein ihre Eltern entunehren / fondern mit denfelben noch hart verfahren. Gott hat in dem alten Testament dieses folgende Gebott gesetet: Sigenuerit homo filium contumacem &c. Deuteron, c, 21. Wann ein Menfch einen widerfpanfligen und muthwilligen Sohn erzeuget hat / der nicht horen will / was fein Batter und Mutter befehlen / und wamt er gestraffet wird / so verachtet ers / und will nicht gehorfam senn / so sollen fie ihn ergreiffen/ und denfelbigen führen zu den Melteften der Stadt / und zu dem Thor da man Gericht halt/ und fagen zu ihnen / Diefer unfer Gohn ift muthwillig / und widerspannig / und verachtet unsere Ermahnungen zu horen / er gibt sich auf Schlemmeren / Linzucht und Praffen / als: Dann foll ihn das Bolk der Stadt fteinigen / und er foll fterben / Damit ihr das bofe aus eurer Mitte hinweg thut / und gang Ifrael erschröcke / wann ers horet : Wann nun Gott hat wollen / daß man also scharf solle verfahren mit einem ungehorsamen und schlimmen Sohn / was wird erst jenes Rind ju forchten haben / welches fo gar gewaltthätige Sand feinen Eltern anleget ? D ein erschröcklicher Frevel! alle Bucher find der Geschichten voll/ wie der gerechte Gott dergleichen verruchte Kinder noch auf der Welt gestraffet / der Konis gliche Pring Abfalon hat eben darum einen so elenden Tod genommen / um weilen er nach der Eron und nach dem Leben feines Batters getrachtet.

## Pabel.

Iner fande des morgens ben feinem Aufstehen aus dem Beth / daß seine Schuh von den Mausen zerbissen worden/ gienge derentwegen zu einem und anderen/ und sagte was für ein Wunderwerk sich mit ihm begegnet/ benanntlich/ die Mause haben ihme Die Schuh gefressen; ein anderer fo wohlverständig lachte hierzu / und fagt / du bist ein groffer Marr / Diefes ift weiter fein Wunder / Daß die Maufe Deine Schuh zerbiffen / wann aber Die Maufe von deinen Schuhen waren gefreffen worden / alfo dann ware es eine nachdenklis che Sach Die einfaltige Leute wollen fast aus einer jeden Sach ein Miractel schmiden / indem doch sehr viel Ding durch verborgene Burtungen der Natur geschehen / nicht weniger thun auch die bose Feinde; defigleichen mit dero Benhulff die Zauberer viel Sachen weisen/ welche als Wunder / nicht aber als Wunderwerf muffen gehalten werden : Daß ein Magnetftein/ das Eisen an sich ziehe / nicht aber das Gold oder Gilber/ift weiter fein Wunderwerch sons dern eine geheime Burfung der Natur / welche uns dermahlen/nach allem nachgrublen und nachsinnen/gang unbekannt ift; daß die Leinwad von Asbesto in dem Feuer unversehrter bleibe / ift fein Bunderwert / wohl aber wie die dren Knaben in dem Babylonischen Ofen nicht verletzet worden. Wann die Saiten auf einer Geigen von Wolff - Darmen gemachter gespannet sind / und darunter eine oder die andere / von Schaf - Darmen / so werden diese letztere keinen Klang geben / welches aber bloß dem natürlichen Widerwillen der Schafe ges gen den Wolffen zuzuschreiben: Die bofen Feinde fonnen frenlich allerlen Ding auf die Bahn bringen / welche dem Unverständigen als Mirackel oder Bunderwerck gedunken / und hierzu gebrauchen sie die Zauberer und Herenmeister: Der H. Clemens schreibet selbst von Simone Mago, daß dieser den Kaiser Nero ersuchte er mochte ihm doch den Kopff abschlagen laffen / er verspreche / daß er ben dritten Sag wiederum wolle auferstehen / als nun der Nero Diefen Gefellen/ feiner Meinung nach/enthaubten laffen / Da hat er fich zu beffinmter Zeit wie-Derum vor dem Raifer frisch und lebendig gestellet / weffenthalben Nero ihme eine offentliche Bildnus zu Rom aufrichten laffen/mit dieser Unterschrifft: Simoni Deo sancto: Simon dem heiligen Gott; unterdessen ist es eine pure Berblendung des Teuffels gewesen / indem an flatt seiner ein Widder gefopffet worden. Bodinus. Dahero wir Menschen nicht so leicht eine Sach / die uns fremd vorkommet / für ein Mirackel oder Bunderwerck muffen ausschreis en: Dann etliche Sachen die uns in eine Verwunderung ziehen / geschehen bifweilen durch unerforschliche Würkung der Natur: Andere Dinge durch Kunft des bofen Feindes; der aber mit übernatürlichen Sachen gleichwohl nicht kan aufziehen: Dann einen Soden erwes cten / wie Christus der Herr den Lagarum / fan er nicht / wohl aber auf eine fleine Zeit / den entfeelten Leib eines Berftorbenen besigen / daß es scheinet / als wann er lebhafft ware.

Stolidum, qui cornua gestat, vult subdi natura jugo.



Quanta vides Bos sit, robustaque machina carnis,
Duraque quam forti cornua fronte gerat.
Bellua, quod possit, quis crederet ista domari;
It tamen ad voces statque, Menalca, tuas.
Vomere nunc scindit; nunc æquat jugera rastro.
Nunc molit, e silvis nunc grave vectat onus.
Est stolidum: debet pecus hoc vel Tityre slagro,
Vel cultro, Lanio sæve, sub esse tuo.
Mente hebetes, validi membris, vel dura securi
Vestra vel imposito subdite colla jugo.

## Der Achs.

Tummheit trägt die Hörner hoch/ Drum gehört sie unters Joch.

Il siehst wie groß und stark des Ochsen Fleisches-Hügel/
Wie hart sein schwärzlichs Horn/ an krauser Stirne/ sen.

Ou wunderst/ daß der Kerl erdulte Joch und Zügel/
Und daß er steh' und geh/ nach dem Menalcas schren.

Bald wühlt er Furchen auf/ bald gleicht ers wieder ein;

Bald muß er Müllers-Knecht/ bald Waldmanns Diener senn.

Der Ochs ist wild und tumm. Sagt/ was ihm wol gebühre?

Daß ihn sein Sityrus am Joch mit Peitschen streich/

Der Fleischmann an dem Strick hin an die Schlachtbanck führe.

28ist Ihr/ wer diesem Vieh an Tractamenten gleich?

Stark/ tumm/ und ein Rebell. Der Hals muß unters Joch/ Und/ thut er noch nicht gut/ so friegt ers Richtbeil noch.



## Mer Hos.

Jeses Thier ist über alle massen nußlich/dann es der Bauer so wohl zum Pflug als Wagen brauchen kan. Von manchem Böswicht pflegt man zu sagen/er ist ein Schelm in der Haut/solche Schmach gehet auf keine Weise den Ochsen an: dann sein Fleisch dienet jederman zu einer Speist und Nahrung/und seine Haut bringet den Schustern oder Schuhmachern das

mehriste Brod/die Hörner sind dem Ochsen ein sondere Zierd/das Widerspiel aber ist ben den Leuten: So gar GOtt selbst hat ein sonderes Wohlgefallen an diesem Thier/zumahlen im Alten Testament der Ochs ein gewöhliches Opfer muste abgeben/wie dann in der Wenhung des herzlichen Tempels zu Jerusalem der König Salomon zwen und zwanzig tausend Ochsen zum Opfer geschlachtet: Fast in keinem Land sind bessere Ochsen zu sinden als im Königreich Ungarn all wo eine solche Menge wegen der stattlichen guten Waide/daß Jährlich über die hundert tausend in andere Länder getrieben werden. Majolu-schreibt/daß in Indien Ochsen anzutressen/welche so lange Hörner tragen/daß wann sie selbige

auf den Rucken legen/solche big zum Schweiff gelangen.

In Göttlicher H. Schrifft geschicht vielfältige Meldung von den Ochsen/unter anderen war einer / der machte ein groffes Abendmahl/worzu er sehr viel Gaste eingeladen/ wie nun alles fertig und zubereitet/ da hat er seine Knecht ausgeschifet/ und denen Gasten höfflich andeuten laffen / sie sollen kommen und in GOt tes Nahmen das Nachtmahl mit ihm verzehren. Diese Gesellen aber thaten sich entschuldigen / daß sie dermahln nicht könten erscheinen / und zwar der erste hat vorgewendet / daß er verhindert sene / indem er einen Manerhosf ackaust/ und also muste er derentwegen hinaus gehen / und denselvigen besichtigen: dies ser muß ein wunderlicher Phantast gewesen senn / daß er ben der Nacht den Manerhoff besichtiget/ic. Ein anderer fagte; er habe ein Weib genommen/ also könne er deßhalben sich nicht einfinden; der war gar ein selzamer Limmel / dann es scheinet / daß er von ihr keine Erlaubnus bekommen / und folgsam unter dem Regiment des Weibs muffen kufchen: Mehr hat einer dem Knecht acantwortet; man folle ihn doch entschuldiget halten / dann er habe fünff Joch Ochsen eingehandiet / und gehenun dieselbige zu probiren; dieser ware ein unaeschickter Ochsenkopf/ indem er lieber wolte arbeiten und sich hart bemühen/ als ben einer koftbaren und stattlichen Mahlzeit erscheinen. Luc. c. 14. Der S. Kurchenlehrer Ambrosius schreibt über diesen Text / daß sehr viel dergleichen Leute anzutreffen/welche da mehrer sich bemühen/ die Holl zu gewinnen/als den Himmel. Mancher wagt sich mit hochster Lebens - Gefahr übers Meer/ hat selten oder gar keinen ruhigen Schlaff / frist hartes Brod / trinckt faules Wasser / stehet tausend Drangsalen aus/ dardurch er nur mege viel Reichthum zusammen raspeln. Andere find/welche eine Weiber - Lieb zu gewinnen/hun. dert Reverenz in einer Stund machen / sparen keinen einigen Unkosten/lauffen wie die Postflepper / rauffen wie die Mekger-Hund / schnauffen wie die Mils fer-Esel/ damit sie nur ein halb Loth Gegen-Lieb erhaschen / wann solche Narren nur die Helffte thaten wegen GOtt leiden / so wurden sie Kinder der See-Unter andern Wundern / Die sich mit Ochsen zugetragen / ift folgendes nicht das mindeste: Wie GOttes Sohn die Menschheit angenommen/und in dem Stall zu Bethlehem / ben nachtlicher Weil / aus der unbefleckten Jungfrau und Mutter gebohren / da hat er folche/ der ganzen Welt heilfame Geburt alsobalden andeuten laffen. Bier Schafhirten / welche unweit Bethlehem ben dem Thurn Hader ihre Heerde gehütet / und/wie Raymundus bezeugt/was ren folgende ihre Nahmen; Milael, Achelb, Cyriacus und Stephanus?

3 3

daß aber GOttes Sohn seine zeitliche Geburt nicht hat durch die Engel lassen andeuten dem Konig Herodi zu Jerufalem / oder aber den Hohen Prieffern daselbst/ift die Ursach/weil sie nicht so fromm und Gottsfürchtia gelebt/wie diese aute Hirten; dann Gott schauet und erweget nicht die hohe dignitäten/Berm. Aldel und vornehme Stand ic. sondern nur die Frommkeit/ welche auch gar offt ben den gemeinen und arbeitsamen Leuten anzutreffen/ unter welche forderist zu zehlen die S. Christina/so auch Oringa genennt wird/ dieses arme/ aber heis liae Bauern-Maadl mufte neben anderen arbeiten / auch aar offt der Ochsen huten/damit sie aber in ihrer gewöhnlichen Andacht keine Berhindernus leides und zugleich dem Rechsten keinen Schaden zugefügt werde / also hat sie denen Ochsen im Ramen GOttes befohlen/sie sollen doch mit der gemeinen Weide vorlieb nehmen / und auf keine Weis sich unterstehen / Die Traid-Kelder zu betretten ic. Sihe Wunder! indem sie dren bif vier Stund dem Gebeth und heis ligen Betrachtungen obgelegen/ sind die Ochsen so gehorsam und behutsam gewesen/daß sie niemahls das mindeste Trand angerührt / sondern mitten unter ben Reckern sich mit dem gemeinen Gräßt befriediget. In Actisap. Bolland.

Es ware zu winschen / daß mehrer so gewissenhafft möchten senn / wie diese Beilige Jungfrau / und thiten der lieben Trand - Kelder beffer verschonen; daß denen Philiftdern ihre Erand-Kelder sennd zu Grund gangen / waren des Camfons Kudfe baran fchuldig/daß aber manchem Bauern fein Aleter verwit fiet wird / ift offt die Ursach ein einiger Haas / den da mancher Edelmann mit seinen Idgern verfolgt; Pfalzgrav Friderich hat einige Allliirte/die ihn zu Beidelberg mit einer Armee überfallen / glücklich überwunden / und folche Reichs: Aursten gefangener bekommen; als er sie nachmabls herzlich aastirt/ihnen aber Pein Brod auflegen laffen/als fie die Urfach deffen befraat/aab er zur Antwort: Beil ihr alle Trand-Kelder meiner Unterthanen mit eurer Armee so muthwil lig verwüstethabt / also kan man euch dermahln kein Brod vorlegen. Hutet euch ein andersmahl den armen Bauern zu schaden / durch dero Schweiß und

Arbeit wir unfer Brod gewinnen. Nauclerus,

## Mabel.

In Ochsen-Anecht kommt einmabl frühe Morgens in Stall und findet / daß die Ochsen vor lauter Freuden gehupft und gesprungen / worüber er sich sehr verwundert / und endlich um die Ursach gestagt / warum sie so lustig und wohl auf sepen? Dierauf haben die Ochsen zur Intwort geben: Mein lieber Michael / es hat und beut Nacht geträumt/daß wir werden auf eine grune Waid getrieben werden : En! fagt der Knecht/ und mir hat geträumt / ihr werdet heunt muffen auf dem Acker den Pflug ziehen. Dun ift Der Menschen Fraum weit sicherer und warhaffter / als der Dieh Fraum; ist also der Och-

sein ihr Traum in den Brunnen gefallen.
Die unvorsichtige Idams Kinder und Menschen hoffen mehrmahln/ daß sie werden lang leben / und die Welt nach Wunsch geniessen; unterdessen thut Gott öffters ihnen / wann sie mitten im Rosen-Garten siesen / den Lebens-Kaden unvermuthet abschneiden / und merfen sie erst/dan das menschliche Leben nicht ungleich den Kurbis-Wlättern Jona/ welche so bald verdorret; und erfahren auch/ daß der Menschen Soffnung auf das Zeitliche/ ein Ge baue sepe ohne Grundveste. Majolus schreibt / Dier, Canicul. Daß einer zu Rom sepe gewe= sen / welcher einmahl einen Fraum gehabt / daß er werde zu sonderm Reichthum gelangen/ hierauf hat er ihm felbst die grosse Hoffmung geschmidet, also zwar, daß er mit den Seinigen gans verschwenderisch umgangen / endlichen so arm worden / daß er im Spital gestorbens auch ihme Diese Orabschrifft selbsten aufgesett:

Hic jacet Jodocus, Qui fuit Romæ Coquus, Doctor in Partibus, Magister in Artibus, De Gratia speciali, Mortuus in Hospitali,

Equus. Virga præstantem frenumque facit.



VT genio est varius, varios sic servit in usus, Fortis hic, ille celer, bellicus alter Equus. In precio est, cui pes gracilis, præcordia lata, Auris acris, cervix vivida, molle labrum. Jam lentus graditur, jam sese curvat in arcum, Fertque equitem saltu subsiliente suum. Nunc etiam celerem cursu decircinat orbem, Nunc fuper intactam tollitur altus humum. Cur virgam fugitis juvenes, frænumque timetis? Cum tot ab his artes ipse docetur Equus.

### Das Aferd.

Durch den Bugel / durch die Ruth Bird es dienstlich / feck und gut. Us Pferd ift mancher Urt und hat auch manche Gaben/ Ist freudia / keck / und schnell / gelernig zu dem Streit. Wann dessen Schenkel dunn/ die Brust breit und erhaben/ Das Ohr unruhig/flein/die Büge stark und breit/ Der Schopf fein durr und lang / die Augen Laum und licht/ Das ist ein geistigs Roß das Helden-Augen sticht. Bald geht es einen Paß/ bald machts gelenke Volten/ Bald trägts den Reuter fort in gleichem Glied und Tropp/ Bald rennt es nach dem Ning/wanns einen Preiß gegolten/ Bald kommt ein Springer-Streich / bald macht es den Galopp. Warum schreckt / Jugend / dich / der Zügel und die Ruth/

Da bendes / auf der Schul der Pferde / Wunder thut.



## Mas Aferd.

Sverdienet fast kein Thier gröfferes Lob als ein Pferd: dann dieses den Menschen nicht allein nutlich/ sondern auch allermassen tren / ja man hat es erfahren/ daß ein Pferd den Tod seines Herren mit dauffigen Iaheren beweinet habe; so ist auch dieses Vieh sehr beherzt / also / daß es aanz unverzagt im Krieg gegen dem Feind gehet: Die Svanische Pferd werden sehr hoch geachtet / es geben ihnen aber die Teutsche wenig nach; im schnellen Lauff entgegen gewinnen die Tursische den Vorzum; von der

Natur Der Pferden schreiben weitlichtig Solinus, Plinius und andere die Gute eines Pferds erkennet man mehrer theils aus dem Kopf / das Alter aber aus den Zähnen / dahero das Sprichwort kommet / man foll einem geschenkten Roß nicht ins Maul schauen: Alexander der Groffe hatte sein Pferd / so Bucephalus genannt war / so lieb / daß er ihme zu Chren eine Stadt erbauet / und selbige Bucephalon geheiffen: Der ffattliche Poet Claudianus hat fehr schöne Carmina geschrieben über das Pferd des Raifers Honorii: Der gelehrte Liphus bezeuget / daß er mit seinen Augen ein Pferd gesehen / welches wie ein Sund aufgewartet/ und man ihme einen Brügel in das Waffer geworffen / fo hat es denfelben durch Schwime men abgeholet / und seinem Herren zugerragen. In beiliger Schrifft geschicht vielfältige Meldung von dem Pferd: Bekannt ist von dem Propheten Elia / daß er und der Enoch nicht gestorben / sondern lebendig in das Paradeis übertragen worden ; zur Zeit aber des Untichrift werden sie wiederum zu Jerusalem sich einfinden / und nachdem sie ein tausend zwen hundert und 60. Täg geprediget / werden sie auf dem vornehmsten Platz benannter Stadt umgebracht werden / auch dren Jag unbegrabener liegen / alsdann werden fie in Insehung des ganzen Volks zum Leben erwecket / und gank alerreich samt Leib und Seel in Himmel fahren. Obbemeldter Prophet Clias ist wunderbahrlicher Weiß in das irrdische Paradeif übersehet worden / dann nachdem er mit dem Elifao durch den Fluß Jordan mit trucknen Fussen passiret / und beede ein geistliches Gespräch untereinander / gehalten / siber da cam ein feuriger Bagen und feurige Pferde / die theilten fich voneinander und Elias fuhr im Sourmwind hinauf gegen Himmel / Ecce currus igneus, & equi ignei, 4. Reg. c. 2.

Es ift billich fich diffalls zu verwundern / daß der Prophet Clias so hurtig in dem 2Bas gen gesessen / und die feuerige Pferde nicht gesorchten / indem man sich doch vor keinem Eles ment alfo schouet / als vor dem Feuer / dahero & Oit ben dem Eingang des Paradeif einen Cherubin gestellet mit einem feurigen Schwerd / damit sich ein jeder darob möchte entseigen: Der H. Bafilius gibt hierinmfalls eine schone Urfach dessen / und fagt / daß Elias darum die feurige Pferde und flammenden Wagen nicht geforchten / weil er gereufft / daß er mit diefer Gelegenheit ins Paradeiß gelange / dann wann jemand die Glory des Himmels vor Augen hat / so achtet er nicht das Leiden und andere Gefahren: Itineris superni desiderio incensus, hilaris ac gaudens flammantes ascendit currus. Wie die Univer Krieg geführet wider die Hebraer / und die tapfere Judith aus der belagerten Stadt Bethulia in die Zelt des Holofernis heraus kommen / da haben die Officier die Ropf zusammen gestossen / und einer zu dem anderen gefaget / wer foll das Hebraifche Bolt verachten / welches fo fchone Weiber hat / follen wir nicht billig um derselben willen wider sie fireiten? cap. 10. Schon und über schon ist der Himmel/ die himmlische Glorn/ die glorreiche Ewigkeit/ dann dort ist kein Leid / sondern lauter Freud; dort ist kein Verdruß / sondern lauter Genuß; dort iftnichts trübes / sondern alles liebes; dort ift keine Laft / sondern lauter Raft; dort ift kein Streit / sondern lauter Beut; dort ist fein Beschweren / sondern lauter Ehren; dort ist fein Schmerzen / sondern lauter Scherken; dort ift feine Bein / sondern lauter Schein: Im Himmel ist ein Leben ohne Zod/ eine Glorn ohne Reid/ ein Reichthum ohne Abgang/ ein Arolocken ohne End / ein Herrschen ohne Wilhe / eine Besitzung ohne Werdruß / ein Schatz phne Gefahr : D wie fchon und aber fchon ift der himmel! fo ift dann recht und billich / daß wir derentwillen streiten / es ist der Miche werth / daß wir betten / der Miche werth / daß wir fasten / der Mühe werth / daß wir Allmosen geben / der Mühe werth / daß wir leiden / und etwas ausstehen. Jacob hat um die wohlgestalte Rachel sieben ganzer Jahr dem Laban ge-diener / hat Hunger gelitten / hat Durst gelitten / hat Kalt gelitten / hat His gelitten; ift stets gewesen in Sorgen / stets in Wachsamkeit / stets in der Arbeit / stets auf den Feldern/ ters ben der Beerde / iters untern frenen Dimmel und folches hat gewehret durch fieben Stahr gleichwohl find ihme diefe fieben Jahr vorkommen / wie etliche wenige Zaa / videbantur illi par i dies. Ger. c. 29. Dann er gedachte / es seve schon der Mühe werth / daß er um eine so schone / so bubsche / so schwartzaugige / so rothgotschete / so freundliche / so junge und ivoblgefite Braut etwas leide: defigleichen ist der Mühe werth gewesen / daß die dren Ilvos ftel auf dem Berg Thabor hinauf gefliegen / fich in etwas abgemattet / und nicht ein wenig geschwißet / dann sie droben die Glorn und herrliche Erklärung Christi gesehen / und die Stimm des himmlischen Vatters gehöret.

Dec

Der S. Gregorius lib. 3. Dialog. c. 2. Schreibet eine wunderliche Geschicht von einem Mferd / auf welchen da geritten ift der S. Pabst Joannes, Dieser reisete auf eine Zeit zu dem groffen Rurften Justinianum ben Helteren / als er aber unter wegs ein Wferd vonnothen / feis nes aber zu bekommen war / also hat ihme ein vornehmer Edelmann eines geliehen und zwar Daffelbige / auf deme seine Frau pflegte zu reiten / bann es hatte einen guten sanfften Schritt: Der Edelmann aber verlangte / Daß man ihm folches Pferd wieder mochte zuruck schicken/ welches auch geschehen / als aber die Frau wolte aufsigen / da hat das Pferd hinden und vorn ausgeschlagen / und auf keine einige Weiß zugelassen / daßes mehr soll ein Weib tragen / auf welchem vorhero ein so heiliger Pabst geritten/ worüber sich dann der Edelmann billich verwundert / auch das Wferd dem heiligen Mann ganklich zu seinen Brauch überschicket. Wann Dann die Vferd schon den Romischen Pabsten und sichtbahren Stadthaltern Christi auf Er: den verehren / was muffen dann dieselbige Leute für Thier sein / welche wieder diese höchste Würde so schimpflich reden? Es sind einige Lehrer / welche vorgeben / daß Vetrus / als er Dem Malcho das Ohr abgehauet / habe darum von dem Herrn einen Berweiß bekommen, weil Malchus des Hohen Priesters Diener gewesen / Servum Pontificis. Matth. c. 26. Also folle man nicht allein den Priester in gröfften Shren halten/ sondern so gar auch dessen In dem gangen Avignonischen Gebieht / welches dem Pabst: Bedienten nicht beleidigen. lichen Stuhl zugehörig / find fehr groffe Felder und Geburg mit Delbaumen befetzet / wann nun ein Pabst mit Zod abgehet/ so geschicht allzeit dieses Wunder / daß alle Blatel von besage ten Baumen abfallen / und bleiben die Baume alfo entbloffter / fo lang der Romische Stuhl vacirend / so bald aber wiederum ein Pabst erwöhlet wird / so dann fangen sie wieder anzu grunen / und neue Blatel hervor zu schieben. Dominicus Laffi in Itin, Gallicia. Die Romis iche Wähft und Oberhäupter der Aprehen sind auch von den größten Potentaten der Welt verehret worden: Wie dann Anno. 1530. Der weltberühmte Raifer Carolus der Funffte zu Prononien gefrönt worden / dahat er dem damahligen Pabst Elemens dem Siebenden den Ruß demutigft gefuffet / und wie felbiger auf das Pferd gestiegen / den Steigbugel gehalten/ folche Chre hat auch erwiesen Carolus Magnus dem Pabst Adriano, wie Blondellus decad. 2. bezeuget: Etliche zahmlofe Jungen schmählen / daß tein Teutscher zu dieser höchsten Wurde gelange / und wissen etwan nicht / daß Gregorius der Fünstte und Clemens der Underte Sachsen gewesen / desgleichen Victor der Erste ein Schwab / und Damascus der Underte ein Schwab.

Anbel. In Landfahrer und Leutbetrüger ist einmahl auf Landshut / fo eine Stadt in Bayern, ankommen / und hat daselbst austrummlen und ausrussen lassen / daß ben ihme eine Bundersach zu sehen sene / nehmlich / er habe ein Pferd / welches den Ropf hat / wo andere Roß den Schwaiff / wer solches schauen will / der muß einen Groschen geben / die Leute / so mehrertheils dem Vorwiß ergeben / find in groffer Menge zugeloffen / nachdem nun alle bezahlet / da hat er den Stall eroffnet / ein jeder wolte fast der erste darinn fenn / es wurden aber alle diffalls zimlich betrogen / maffen er das Pferd im Stall umgekehret / und mit dem Schwaiff am Rofpahrn oder Rrippen gebunden / da schauet / sagt er / andere Werde haben den Ropf an Diefen Ort / mein Roff aber den Schwaiff / welches dann nicht ohne Gelächter abgeloffen. Die Leute und gewinnsichtige Menschen erdenken / allerlen Ranfe und Betrug / wie sie nur mogen Geld bekommen / fie erwegen deffenthalben nicht weder Gottes Gebott / noch der Menschen: Das Geld soll eigentlich genennet werden / vestra Dominatio: Eure Herrlichkeit/ maffen es über die mehreste Menschen herschet: wie es bann der Heiland selbst bezeuget / Nemo porest duodus Dominis servire, Deo & Mammonæ. Niemand kan zwen Herren dienen / Gott und dem Mammon / das ift / dem Geld / wer-Den Demnach Gott und Das Geld Berren genennet allein mit dem Unterschied / daß GOtt weniger Diener hat / als das schnode Geld: Aurum te poscimus omnes: Unangeschen/ daß die Soldaten haben wahrgenommen / daß ein Engel mit ftrahlendem Ungeficht ben Dem Grab Chrifti den Stein hinweg gewälzet / wessenthalben sie vor lauter Forcht fast erstar= ret / so haben sie dannoch / nachdem sie viel Geld von den Juden und Sohenpriestern befommen / allenthalben ausgeben / ja fo gar dem Teufel ein Ohr abgeschworen / die Junger has ben ben nachtlicher Weil den Leib gestohlen / und mit sich genommen: Um das Geld stifftet man alles in der Welt. Wie der Heiland ausser der Stadt Capharnaum nechst am Meer vorben gegangen ben der Mauth / da hat er Matthaum gesehen / wie er Geld gezehlet / so dann hat er ihn alsobald beruffen / er soll ihm nachfolgen / wie es auch geschehen: Es ist alls hie wohlzu merken / daß Christus der Herr nicht still gestanden/ sondern fortgegangen / dann er konte nicht leiden den Rlang des Gelds. O was ift für ein groffer Unterschied zwischen Chris sto und zwischen den Christen / deren Ohren nichts angenehmer / als der Geldklang? In Banern Schreibet Stengelius, hat fich einer um acht Kreuger dem Teufel verschrieben / Dannit er nur könne zwen Mag Bier trinken,

# Afinus. Omni nemo laude caret.



IPse ego jam (pro me cum nemo peroret) Asellus
Dicere pro fama debeo pauca mea.
Nunc fero sessores, nunc altera pondera merces,
Saxaque sic scando bajulus alta pede.
Vatem ago, venturos ruditu nuncio nimbos.
Nostrum ægris medicam lac quoque præstat opem
Quid, quod & e nostra formentur pelle libelli,
Hic memori, quæ sunt mente tenenda, notat.
Hæc & plura mihi cum sint encomia, paucos
Jam fortasse meum nomen habere pudet.

## Der Esel.

Nichts so schlimms ist / um und an/ Da man nichts dran loben fan.

The work of the Bucket for auch nicht langer schweigen:

Weil mir die Nachbarschafft nicht wol gerathen war.

Ich muß von eignem Lob/weil andre schweigen/zeugen:

Ich trag so Wahr' als Mann/durch Stein/Stock/ und Gefahr.

Wann mich der Buckel juckt/ so werd ich ein Prophet/

Und schren/was nicht so gut in dem Calender steht.

Viel können nicht/als nur durch meine Milch/genesen.

Viel binden meine Haut/wie dünne Bücher/ein/

Daraus sie/was sie nicht vergessen wollten/lesen.

Ran wol die Rechen-Schul ohn meine Dienste senn? Hab ich nun so viel Lob? Wer schäft sich dann verlegt Wann ihm mein Nahme wird/im Titel/bengeset?



## Wer Afel.

Jeser ist in der Warheit ein einfältiges Thier / ein plumpes Thier / ein unsgeschieftes Thier / ein langsames Thier / ein melancholisches Thier ec. Jedoch ist es tauglich schwere Last und Bürden zu tragen; muß aber immerfort einen Treiber haben / der ihn mit stupsen und brüglen / will weiter bringen: In Teutschland gibt es nicht viel dergleichen Langohr/wohl aber in Welfchland/und forderist in der Romavie/m Palæst na sind der Pferd weng zu sinden; dahero an statt derselben die Esel ges

braucht werden / wie dann Gottes Sohn selbsten auf dergleichen Thier seinen Einritt gehals ten zu Jerufalem. Rein Thier fast nimmet mit so geringem Futter vorlieb / wie dieses / Dann es fich fo gar mit Stroh und Diftlen befriedigen laffet : wie verächtlich der Efel fonften gehale ten wird / so ist er doch in vielen Dingen sehr nuklich / dann die Efel - Milch/neben anderen Wirfungen/auch dem Menschen eine schone Gestalt machet. Dann Poppaa Domitii Neronis Weib fich alle Lag in Gel - Milch gebadet / Damit fie nur ein weiffes Rell guden moge/ dahero wo sie nur hingereiset/musste man allezeit fünffhundert Eselin mitsühren: Mercula gibt vor; wann ein Efel von einem Weinstock die Blatter abfrist/ so dann wird der Weinstock weit fruchtbahrer / als er zuvor gewesen. Des Esels wird in heiliger Schrifft sehr viel-faltig gedacht: Nachdem Samson sehr herrliche Proben seiner Starte allenthalben erwiesen / da hat er auch mit einem Esels - Rienbacken tausend Philistäer erleget / nach welcher stattlicher Victorier nicht ein wenig geprahlet / und in diese ehrsüchtige Wort ausgebrochen: În mandibula afini, în mandibula pulli afinarum delevi co , mit eines Efelstinbacten/ja mit dem Kinbacken von Kullen der Efelinen hab ich sie vertilget / und taufend Mann erschlagen. Mein Samson das ift recht Eflisch geredet / du erschlagen? Du? Du? D wie ungereimer! GOtt wolte diese Praleren nicht ungerochener lassen / sondern er hat ihme zur Straffeinen folchen Durst zugeschicket / daß er fast beschloffen / er wolle sich seinen Feinden selbst um einen Qrunk QBaffer ergeben; endlich litter in lich felbst gegangen/hat feinen Fehler erkannt/und lich alsbann ju Gott gewendet mit Diesen Worten: Tu dedifti in manu servi cui salurem hand maximam O Herr! du hast durch die Hand beines Rnechts dieses sehr groffe Heil und den Sieg gegeben/ Judic. c. 15. So bald der Allmächtige vernommen / daß Eamfon ihme GOet folche Victori zugemessen / da hat sich alsobald der Allerhöchste seiner erbarmet / und ihme em frisches Brunnquell aus dem Zahn des Efels Rienbacken gespendiret / wormit er sich wiederum erquicket hat: Aller Sieg und Victori mussen wir der Allmächtigen Sand Gottes / und nicht unseren Wiß oder Stärkezuschreiben. Nachdem der David wider den Nachdem der David wider den ungeheurigen Riesen Goliath ausgegangen / und demselben einen Stein auf die Stirn geworffen / daß er darvon zu Boden gefallen / alsdann hat er diesem Gesellen sein eigenes Schwerd aus der Scheid gezogen/ und ihme Goliath den Ropf abgehauet: Dieses Schwerd aber hat er hernach im Tempel aufgehenket / wordurch er wolte andeuten / daß er diesen so herrlichen Sieg niemand anderen als WOtt zumesse: Auch ist glaublich / daß er dazumahl folgenden Djalm habe gesungen / Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas ad prælium. Wie Carolus der Funffte / als ein Desterreichischer Hercules mit weniger Mannschafft die Sachsen geschlagen / und sieghafft überwunden / da hat er dessent halben auch den Romischen Pabsten erinnert / und ihme unter anderen diese Wort zugeschries ben : Veni, vidi, sed Christus vicit. Ich bin kommen / ich hab gesehen / aber Christus hat überwunden. Surius in Beierling.

Der Kriegs-Fürst Gedeon ist mit 32000. Mann wider die Madianiter gezogen/es hat aber GOtt lassen offentlich ausrussen/wer forchtsam und verzagt ist/der solle nacher Hauß sehren/und sihe/derzleichen Lettseigen sind 22000. gezehlet worden. Wieben also dem Gedeon nicht mehrer / als 10000. übrig / es waren aber dem Allmächtigen GOtt auch diese noch zuwiel/und musste endlich Gedeon mit drenhundert vorlied nehmen/mit dies sen drenhundert soll er streiten wider die Madianiter / deren Armee in hundert und fünst und dreissigtausend Mann bestanden; warum aber hat GOtt wollen/daß Gedeon mit sogeringer Mannschafft wider eine solche Menge der Feinde soll streiten / gibt er selbst die Urssach: Ne glorietur contra me Irael: Dannt sich Israel nicht rühme wider mich und sage/ich bin durch meine Stärke erlöset worden. Jud. c. 7.

Eine wunderliche Begebenheit schreibet Surius in Augusto von einem Maulesel: Wie der H. Leib des Erk-Martners Stechani in eine andere Anrchen hatte sollen übersetzt werden, und solchen Schatzwen Maulesel auf einen Wagen geführet / als sie nun kommen an das Ort / welches ins gemein onstantianas genemet wird / da sind diese Eselvon fregen Stucken still gestanden und konten durch keinen Gewalt weiter gebracht werden / ja wie man sie mit Stupsen und Schlagen allzuhart angetrieben / da hat sich jenes Wunderwerk ereignet / welches sich mit der Eselin des Propheten Balaam zugetragen / massen eines aus

0

diesen zwenen Maulthieren angefangen zu reden / und zwar diese Wort: Quid nos cæditis. hic fanctus est collocandus. Was schlagt ihr uns / Dann allhier muß der Heilige bengeses ket werden. Wie folches der Pabft felbst mit anwesenden Bolk gehoret / da find alle in das Lob Gottes ausgebrochen / und da folches dem Romischen Raiser zu Ohren kommen / da hat er alfobald eine herrliche Anrchen daselbst aufbauen lassen zur sonderen Shre Gottest und des D. Ers-Martyres Stephani, aus welchem dann fattsamerhellet / daß Gott felbst will / daß die Gebeine seiner heiligen Diener follen verehret werden. Der Allmächtige Gott felbst hat zu verstehen gegeben / wie man die D. Leiber folle verehren / als er benen Englen ans besohlen/ sie sollen den Monses begraben im Chal Moab: Ja die leichtfertige Herodias felbst hat wider ihren Willen das Haupt Joannis des Tauffers verehret / in dem sie dasselbe nicht in einen Korb oder irdenen Geschirt / sondern in einer silberen Schuffel / denen Unwesenden gezeiget: Allatum est caput ejus in disco &c. Zu Messina in der Aprehen unserer Lieben Frauen/ins gemein Della Schola genannt / ift ein Raftel voller heiligen Reliquien. welches eine Ronigin aus Franckreich dahin verehret hat; diefes Raftel hat weder Gefchloft weder ein anders Gesperr / man kan es gleichwohl auf keine einige Weiß eröffnen / biß man vorhero niederkniet / und sein Gebeth verrichtet / alsdann eroffnet es sich frenwillig selbe sten. Pet, Sanct. Tom. 3. c. 2.

Der Maulesel worauf der H. Thomas von Aquin pflegte zu reiten/wie dieser Heiliger begraben worden/hat Zaum und Strick abgerissen/und ist eilends zu dem Brab geloffene daselbst auf die vordere Ame niedergefallen/hat den H. Leichnahm verehret/ und folgsam das

selbst sein Leben gelassen. Marcantius,

### Wabel.

Bellamor mit seinem Berren gescherzet / und ihme auf allerlen Weiß schon gethant nach solchen Schmeichten aber mit guten Bislein gespeiset worden / hiervon wasterten dem Esel die Zahne / gedachte also / des Hundes Urt nachzusolgen / damit ihm auch ein besseres Consect zu Theil werde / dahero einmahl mit den sorderen zwehen Füssen dem Herren auf die Vrust gesprungen / und denselben mit seiner rauhen Jungen angesangen zu lecken / über welches der Verr nicht ein wenig erschrocken / und darum alsobald um Hülft geschrien / wessenthalben die Vediente mit Brüglen und Stecken zugestossen / und den plumpen Esel also empfangen / daß er des Scherzens ganslich vergessen. Dem Arcadischen Trampel ist dißfalls gar recht geschehen / dann ein jeder bleib / wer er ist / und masse sich hat die Eva gestolpert / soden sie vorige herrliche Bürde bessissen; eben desgleichen hat die Eva gestolpert / indem sie aus ihrem Stand hat wollen tretten / und aus eis

nem Weib eine Gottin werden.

Petrus hat einen gedichten Verweiß von Christo dem HERRN bekommen / dann wie dieser Gebenedente Heiland seinen Apostten und Jüngeren angedeutet/daß die Zeit herzunahe / wo er werde in Jerusalem viel leiden / und endlich auch den Tod ausstehen / da nahm ihn Petrus auf die Seiten / und sieng ihn an zu strassen / cxpic increpare illum, und sprach / Herr / solches sene weit von die / das soll dir nicht wiederfahren: Hierauf hat sich der Herr umgewendet / und den Peter mit diesen Worten angefahren / vade retrd Satana, weich hinter mich Satan. Matth. c. 16. Dieses ware frenlich ein harter Verweiß: Aber Petrus hat es sehr wohl verdienet / dann unlängst hat er den HErrn sur einen Sohn des lebendigen Gottes erkennet / und dermahl will er verständiger senn / als er / pfun / Peter wie unbesonnen bist du dissfalls gewesen? Bleib du in deinem Stand / in welchen dich GOTT hat gesehet / auch untersange dich nicht / dem Allmächtigen einen Nath zu geben: Ein andersmahl hat Petrus wiederum einen Filtz bekommen / dann wie er im Garten den Säbel aussgezogen / und dem Malcho das rechte Ohr abgehauet / da hat ihme der Herr alsoz bald besohlen / er solle einstecken / dann! es schieke sich nicht / daß er einen Soldaten abgebe / indem ihn GOtt in Hopen-Priester Stand gesehet / dann dem Geistlichen gebühret ein Brepier und kein Kapier; ein Segen und kein Degen; ein Missal und kein Arsenal.



# Oves. O quot vellera nostra ferunt!



EN pecus innocuum virides quas Pastor in agros
Denso collectas agmine ducit Oves.
Hæ solæ veteris fuerant opulentia secli.
Nunc etiam multis inde parantur opes.
Pinguia quis dulci nunc lacte coagula format,
Nunc secat in lucrum vellera crispa suum.
Balantes etiam teneram quis mactat in escam,
Longaque pro chordis extrahit exta suis.
Es probus, & dives? caveas: nam forsan avarus
Non deerit, qui te tondeat instar Ovis.

## Das Schaaf.

Aus des Wollen - Thiers Genuß Wachst des Neichtums guldnes Diuß.

Jer treibt ein treuer Hirt die Wollen-reiche Heerden/ Die Sanftmut-vollen Schaaf/der Unschuld Sinnbild/aus. Vor diesem kunnt man reich allein durch diese werden; Und noch kehrt manches Gut/durch sie/ in unser Haus.

Dann mancher macht den Kas aus bestem fetten Laab Scheert dem verstummten Thier die Krempel-Wollen ab.

Sticht endlich die Gedult: Sich mit dem Fleisch zu speisen/ Und ziehet das Gedarm zum dunnen Sairen-Orat. Wer-kan auch alle Stuck an diesem Thier gnug preisen/ Oa dessen Zettel Mist so grossen Nutzen hat?

Bist du/nimm dich in Alcht/fromm und an Reichtum schwer, Daß nicht ein Geißhals komm' und dich gewaltig scheer.



## Das Schaaf.



Ein gedultigers Thier ist zu finden als ein Schaaf; andere Thieve kraken/beissen/stossen/schlagen/peckenze, und sind von der Natur mit allerlen Waffen versehen/aber ein Schaaf ist die Sansstmuth selbst: seine Nahrung ist sehr gering und schlecht/und ist ihme lieber eine durre Waid/als eine feiste; dannnoch bringt es dem Menschen einen sehr großen Nuken/meistens

wegender Wolle/welche zuweilen grob oder zart/ nach Beschaffenheit des Landes: wann auch tausend Schaafe oder Lammer ben einer Heerd sind / so wird doch ein jedes seine Junge kennen. Dahero von denen Lateinern ein Schaaf Agnus genenet wird ab agnoscendo. Der Wolf ift ein Erbfeind der Schag. feswie aus H. Schrifft selbst bekannt sas wann nur das Koth vom Wolff im Schaafstall verborgen ist/ so hat das arme Dieh feine Ruhe/sondern sie zetteren alle am aanzen Leib / und blarren ohne Unterlaß. Die Schaafe find von Matur sehr forchtsam/nichts aber kan sie mehrer erschrecken/als das Donnerwetter. Den Schaafen ift es ein sondere Chr/daf aus ihrer Wolle das Pallium gemacht wird/so da gemeiniglich eine Zierd eines Erg. Bischoffs: dann am Fest der Beil. Nanes in ihrer Kirchen zu Rom/wann man unter dem Hohen Unit das Agnus Dei finat/werden zwen weisse Lambel auf dem Altar aesteilt/welche nachmals denen Subdiaconis ben St. Peter in Vaticano übergeben werden / aus dero Wolle folgende das Pallium gemacht wird. Der gute Birt im Evangelio / mit was Kleik und Sorg hat Er das verlohrne Schäffein gesucht: Er ist durch Se. den und Stauden gefrochen/er hat alle Gebuich und Gesträuß durchsucht/er ift über alle Graben gesprungen/er hat weder Stein noch Schroffen geacht / big er es endlich gefunden : Wie ift er aber mit dem armen Thierl verfahren? Etwan hat er ihme mit einem guten Prügel den Belt ausgestaubt? das nicht/das aar nicht/sondern er hats auf seine Achsel genommen und folgsam mit größter Ge. dult zu der Heerd wiederum gebracht/ Luc. c. 15. über dieses schreibt der gelehrte Oleaster: Dilce, Sacerdos Domini, este misericors. Mein Priester lerne von diesem Hirten auch barmherzigzusenn / gegen deinen untergebenen Schaf. tein: Mein Beichtvatter sene nicht allzuhart / und grob gegen deinen Beichfindern: die Priester werden in ihrer Ordination von dem Bischoff mit Dehlae. salbet / was ist aber das Dehl anderst als ein Sinnbild der Barmherziakeit. Sihe wie Gottes Sohn selbit so gutig ift gewesen gegen den Sundern. Chri. stus der HErrhat die dren Apostel benanntlich / Petrum Joannem und Jacobum mit sich in den Garten Gethlemani genommen/allwo er sich inetwas von ihnen abaesondert / und sein Gebeth verrichtet / ihnen aber auch bennebens anbefohlen vigilate & orate, sie sollen wachen und betten/wie er endlich nach einer Weil wieder zu ihnen gekommen / da haben sie alle dren geschlaffen; nun lieset man nicht / daß er sie hatte faule Gesellen / schläfferige Rerl genennet / oder einen Scharffen Berweiß gegeben/ sondern in gröffter Sanfftmuth zu ihnen aeredet / Non potuiltis &c. Habt ihr dannnicht konnen eine einige Stund mit mir wachen? Ja wie er sie noch das andere mahl schlaffend aefunden/ da hat er sie noch entschuldiget: der Geist ist willig/aber das Fleisch ist schwach. Matth. c. 26. Wann dann Gottes Cohn so gutig und sanfftmutig mit den Sundern gehandlet / wie ungereimet stehet es dann / wann eine Obrigkeit im Closter/ ein Beichtvatter im Beichtstuhl nicht anderstwill/als mit Bruglen drein werf. fen / gegen den Sunder lauter raodmontische Gesichter schneiden / einen rauhen Igelabgeben / der allerseits nur sticht und verwundet. Ufalkaray Otto von Witilspach ware so ernsthafft oder vielmehr so grausam/ daß er stets an seinem Gurtel Strick getragen/und die Leute / auch wegen geringen Diebstahl  $\Omega_2$ gleich

gleich aufhenken lassen. Beil er dann ein so unvarmherziges Gemüt gehabt/also hat GOtt verhengt/daß er auch umgebracht worden/und ob er schon um Bazmherzigkeit gebetten/so hat er aber dieselbige nicht erhalten. Annal, Eccles. 1208.
Alls umser gebenedenter Henland auf eine Zeit einige Botten vorangeschickt/daß
sie ihme möchten in einer Samaritanischen Stadt eine Herberg bestellen/diese
Gesellen aber/als der Juden offentliche Feinde/haben ihm die Einkehr rund abgeschlagen/wie Jacobus und Joannes das gesehen/so sind sie alsobald in diese Wort
ausgebrochen: Domine vis &c. Herz/wilt du/daß wir sagen/daß das Feuer
vom Himmel herab falle / und sie verzehre? der Herz aber wandte sich um/
und straffet sie: ihr wisset nicht/sagte er/was Geistsihr senet/Luc. c. o. Wann
man einen gleich will verdammen/ und zum Teusel jagen/dieser ist sein löblicher
Enfer/sonder vielmehr ein strässiche Ungedult/solche Geistliche Obrigkeiten und
Beichtvätter sind keine gute Hirten/sondern vielmehr reissende Wösst / welche

denen armen Schaffein lauter Schaden zufügen.

Denkwurdig ift/ was sich in einem Closter St Francisci Ordens unweit Un. cona zugetragen / das Ort wird ins gemein Murus gennennet / daselbst hatten die Geistlichen ein Läsnel/twelches je und allemahl mit den Geistlichen in den Chor aegangen / auch daraus nicht gewichen / bis der Gottesdienst geendet worden: Bennachtlicher Weil / wann man um 12. Uhr zu der Metten geleutet/ da hat Dieses Lammel die Geistliche selbst aufgewecket / und mit seinen Hörnl drenmahlandie Thier der Zellen gestossen/ alsdann hat es sich ohne Verweilung in Chor begeben / darinnen hin und her geschauet / obnicht etwan einer abwesend seve / und wann es wahrgenommen / daß einer ausgeblieben / da ist es also aleich zu seiner Thur geloffen / und denselben mit öffteren anstoffen aufgewecket. ExParte 4. Chron. 1.8. Alus allem diesem ist aar leicht abzunehmen/wie wohlgefällig es dem allmächtigen GOtt sene / wann man denselben ben Tag und Nacht lobet und preiset. Der König Josaphat ist mit weniger Mannschafft wider die Moabiter / Almoniter und Joumaer ausgegangen / vor seiner Alrs mee aber hat er lauter Singer vorangestelt / und musten solche mit lauten Ges sana GOtt loben und benedenen. Dieses hat der Göttlichen Majestät also wohls gefallen/daß sie dem König Josaphat eine wunderliche Victori ertheilet/daß der Keind die Waffen umgewandt / und fie fich felbsten untereinander umgebracht/ daß nit ein einiger übergeblieben. Josaphat hat samt den seinigen eine solche reiche Beut erobert/daß sie es in dreven Tagen nicht konten wegbringen / so viel hat gewürft und gemacht das Singen und Wfalliren/2, Paral. 20. Noch recht hat Rais fer Maximilianus fich verlauten laffen / daß er nichte liebere und angenehmere sehe/als einen Chor/der da angefüllt mit singenden Geistlichen/und ein Feld/auf dem eine schone Alemee stehet. Fabel.

Seine Farb siehet den Weibern bestern als die rothe/versiehe hierdurch die Schamhafstigkeit/ es werden aber gleichwohl einige gesunden/ ben denen diese Tugend verschwunden. Eine selche war jene freche Cassiopad / in einer Stadt in Tenschlands derro Rann ihr allzweiel durch die Finger geschauet; dieser qute Gesell hat auf eine Jeit wegen Amaderung der Faitsg auf dem Marckt ein Känndel eingekanstt, da hat die saubere Madam nicht allein bierüber gelachte salser selches durch einen Bedienten nacher Haus geschickt da hat die saubere Madam nicht allein bierüber gelachte sowen hat noch diese Wort hinzu gesest: Wein Mann ist wohl ein guter Narzindem er so gern einkausst was ihme gleich sider. Welche sowen in Kann ist wohl ein guter Narzindem er so gern einkausst was ihme gleich sider. Welche eine nuwerschamte Zettel welche gleichsam wegen ihres Laster-Wandels geprahlet. Fürwahr Gott dem Allfunkschissen kan nichts mehrers nißfallen/als wann man sich nech der Innden berühment. Wir elende und gedrechliche Menschen sollten welcher nißfallen/als wann man sich nech den Unsahl den Unsahl bedeesten; aber einige erzehlen nuch/vaß sie dies den nichte saster-That begangen / aber selbes disst den gerechte Gott wenig ungerochener: Dahere siehreget der Psalmus Dawid billich auf: Quid gloziaus in matiria? Qui potens es in inquitate? Was berühmst die die die der Vassib billich auf: Quid gloziaus in matiria? Qui potens es in inquitate? Was berühmst die die die beschen; sich der Sünden berühmen, sie wielt als wann ien Wegel wolte frelocken/ da er in das Garn gerathen; sich der Sünden berühmen/if viel/ als wann ien Wegel wolte frelocken/ da er in das Garn gerathen; sich der Sünden berühmen/if viel/ als vann jemand eine Freude hätte/ daß er in einen Siechtum gerathen; sich der Sünden berühmen/if viel/ als vann iem den gehen das gerathen siel der Sünden berühmen/if viel/ als vann iem Webleschlich int des Berühmen/if viel/ and ver Sünden berühmen/if viel/ ander so als daß eine Jeit der Sünden berühmen/if viel/ aber den Behelpen zu der Sünde

# Hircus. Fœtore suo se prodit ubique



HIrcus adest, elata cui stant cornua fronte,
Barba cui longum pendet ab ore decus.
Hunc timeat, teneris floret quæ frondibus arbor,
Has cupit, & spurco diripit ore dapes.
Vult plures, me sæpe, capræ me clamat, adite.
Cornu in rivalem (si venit alter) agit.
Foetidus hinc omnem, quo quo venit, inficit auram.
Naribus est, quamvis lotus in amne, gravis.
Indica mancipium Veneris cur balsama quæris?
Nullus enim est, hircum qui superaret, odor.

### Der Wock.

Dieser gehe her und hin/ Der Gestank verräthet ihn.

Ser steht der Ziegen-Mann mit Horn-gekröntem Schedel/
Der sich des tangen Barts/zu seinem Staat/bedient/
Den sürchte Blüh' und Laub/ am niedern Streiche-Wedel:
Weil dessen Lecker-Speiß an solchem blüht und grünt.
Er hat viel Weiber gern: Drum meckert er meh meh
UNeh mehr der Ziegen her/als ich jeßt vor mir seh!

Er würget den Rival/wo er ihn kan erhaschen/ Steckt im Vorübergang die Luft mit Brudel an. Stinkt/ob man ihn gleich erst im Fluß hat rein gewaschen. Nun fliest die Antwort leicht/wann ich die Frag gethan: Varum ein Buhler sich so die mit Balsam streich? Weil kein Gestank dem Ruch der geilen Böcke gleich.



## Mer Weißbock.

Jieser Gesell/wegen seiner Geilheit / hat einen abscheulichen und wilden Gestanck/ und gibt meinstens der Teuffel in Becks. Gestalt denen Heren einen Klepper ab: Gein Fleisch mag essen/ wems da schmecket/ aber Haut halber kan man ihm keinen Schelm heissen in der Haut / dann dieses fast das beste an ihm / und prahlen die Bauern mit ihren gelben Buren von ei-

nem Bocks-Feu nicht wenig : Die Bocke/famt den Geiffen haben eine fondere Gemeinschafft mit den Schaafen / wessenthalben sie auch gern miteinander auf Die Weide gehen/doch wird der Bocke/ mit seinem Krauenzimmer allzeit voran tretten / der Meinung / daß ihnen des Barts halber die Præcedenz gebühre: Bunderlich ift es / wann man den Bock am Bart halt / so vflegen alle Geiß still zustehen / ob es aber aus einem gewissen Respect gegen ihren stinkenden Oberhaupt geschiet / muß man andere fragen / die sich bester auf die Geißbock verstehen: Im übrigen aber hat der Bock ein befonders Lob ben den Naturfun: diegern / welche vorgeben / daß sein hitziges Blut so gar den harten Diamant erweiche. Ich glaube aber / daß hierinnfalls der Plinius mit der Warheit gestolvert / indeme ich derentwegen mit wohlerfahrnen Leuten selbst geredet habe. 3m Alten Testament/wie die S. Schrifft meldet/ Levit. c. 4. hat der Geißbock aleichwohl viel gegolten: dann wann ein Fürst gestindiget / und etwas gethan/ was dem Göttlichen Gesatzuwider / so dann hat er mussen einen Geißbock schlachten und opfferen / wordurch Gott wiederum versohnet worden: allhier aber will ich nur gedenken jenes Bockel / mit dero Sautel der Jacob seinen als ten Vatter Isaac übervortheilt: Wie der Esau um ein wildprat in den Wald hinaus gegangen / also hat unterdessen die Rebecca zwen Geißbocklein abacsto: den / das Kleisch wohl zugerichtet / und es dem alten Isaac / so dazumahl nicht mehr gesehen / durch den Jacob darreichen lassen/ danut aber der Alte desto chender alaube / dieser sene der Esau / also hat sie ihme die rauhe Bocks Bautel um die Hand gebunden / dann Esau war von Natur ein härichter Mensch: Nachdem Isaac des Jacobs Hande betastet / so sagte er / die Stimm ist zwar des Jacobs / aber die Hande sind des Esau / folgends darauf hat er ihme den Seegen ertheilet: Also hat Jacob gar artlich mit dem Bocks-Kell den Isaac übervortheilt: Es wolte aber nach geraumer Zeit GOtt den Jacob mit gleicher Munt bezahlen / dann nachdeme sein Cohn als der Liebste/ / von den Brie dern spottlich verkauffet worden / so haben diese zu Vermantlung / ihrer Boff: heit/den Rock des Tosephs in Bocks-Blut eingetunket/und falschlich dem Vatter porgetragen/ daßer sepe von einem wilden Thier zerriffen worden. Abulensis fraget dißfalls/ warum diese schlimme Gesellen den Rock des Josephs just in Bocks Blut eingedunket/und nit in Lammel oder Schaaf-Blut/indeme fie doch Schaaf - Hirten gewesen? Er gibt endlich diese Ursach / weil Jacob mit Bocks. Kell den Isaac betrogen / also hat GOtt verhänget / daß er auch mit Bocks. Blut/ als mit gleicher Münt solle bezahlet werden: Per quie quis peccat &c.

Weil der Prophet Hanani dem Rönig Asa aus Göttlichem Befehl vorgeworffen / daß ihn der Allerhöchste werde straffen / um weil er grössers Vertrauen auf die Menschen als auf GOtt geset / da wurde der König hierüber erzörnet / und hat lassen dem Propheten harte Fußeisen anschlagen. Diese hat der gerechte GOtt bald gerochen / und solchem König ein solches Podagra in und an die Füße geschicket/daß er schier verzweisslet : Ægrotavit Asa dolore vedum vehementissen 2. Paral. c. 16. Mansius tract, 78. disc. 21. erzschlet / daß ein gewissenloser Mensch seine gewesen/welcher/den letzten Tag in der Faßnacht/in einem Wirthschauß mit seinen Cameraden die ganke Nacht hindurch geschlemmet / als man in der Frühe zu der H. Mess geläutet / und der Mitgespan ihn angeredet / Bruder laß uns in die Korchen geschen / und uns nach Christlichen Brauch einäscheren / Narr / gab der andere zur Intwortz das kan ich selbst wohl verrichten / nimmet solgsam einen Staub von der Erden / und streuete

2 3

ihn spottweiß auf den Kopff; die Nach Gottes aber ist gar nicht lang ausgeblieben: dann alsobald ein ungestümmer Wind entstanden / welcher eine solche Menge des Staubs und Alfchen ihme in das Gesicht gesagt / daß er fast ersticket / indeme endlich etliche Leute ihme bengesprungen / und selben in die nechst- entlegene 2/u überbracht / allwo lauter Graff / und der mindeste Staub nicht zu finden / so hat doch die Erde alsobald eine solche Menge des Staubs hervor gegeben / daß dieser elende Tropff hat muffen ersticken: 3Dit weiß gar zu gut mit gleicher Mung zu bezahlen. Folgende Geschicht wird von Raymundo und Delrio beschrieben; Anno 1,94. hat sich ein junges Mensch von einem Welschen lassen verführen/ und ift alfo nicht allein zum Fall gekommen/sondern viel Zeit in solchem lasterhafften Stand verharret / endlich führte besagter Italianer Diese ben nächtlicher Weil in das Feld hinaus/ und daselbst hat er mit einer gewissen Ruthen einen Creiß gemachet / auch etliche gewisse Wort darzu geredet / worauf alsobald sich die Erd eröffnet / und ein schwarzer Bock herauf gestiegen / samt einer Kerzenzwischen seinen Hörnern; bederseits aber stunden zwen saubere Weibsbilder / kaum daß solche erschienen / da hat sich eine unzahlbahre Menge der Leute/ beedes Geschlechts sich eingefunden / in Gegenwart deren benanntes Mensch von dem Welschen dem Teuffel vorgestellet worden / welcher dann also gleich befragt / wer diese seine? Ich/ fagte der Welfche verlange / daß du diese wollest in die Zahl deiner Nonnen an und aufnehmen: Hierauf schaffte der Bock dem Menschen / fie folle mit der linken Sand das Creuk mas chen / nachdem solches geschehen / da hat einer im schwarken Meßgewand mussen die Meß halten / die Unwesende ins gesamt sind zum Opffer gegangen / ben der Wandlung wurde an statt der Hostien ein Schnikel von einer Rettichwurzen in die Hohe gehebet / alle aber schrien mit lauter Stimm/Magister adjuva. Meister hilff uns / Meister hilff uns zc. Folgends thaten sie das Vatter unser umgekehrter betten / also / daß sie an statt der Worte/ Gib uns heunt unser tägliches Brod / gebetten / Gib uns das tägliche Brod nicht/ sondern verderbe die Früchte des Erdbodens. Nach dem Vatter unser gabe man das Osculum pacis, oder Friedens Rug / und mussten alle falva venia, dem Boet in Sindern fussen / und an das Ort / wo er zum meisten geböcklet: Auf die Letzt hat der Bock (mit Erlaubnuß) sein stinkendes Wasser in eine Gruben gelassen/ darein der schwarze Meß - Pfaff den Wenhwadel eingedunket : und alle Umstehende darmit besprenget / alsdann folgte die Procession, darben alle mit brennenden schwarzen Rerzen / die sie vorhero an des Bocks Rerzen angezündet / ordentlich erschienen / endlich hat der Bock seine neu vermählte Braut in das nechste Gebüsch oder Gesträuß geführetze. Alsdann ist erst das allgemeine tanzen und Jubelsest erfolget. Wer soll nicht erschrecken? Wen thun / wie man psieget zu sagen / Die Haar nicht gegen Berg stehen/wann er diese grausame Geschicht betrachtet? Aus diesem ist leicht abzunehmen / wie hart und schwehr die Dienstbarkeit des Satans / welcher nichts anders suchet / als das zeitliche und ewige Verderben der Menschen / und doch wie viel begeben sich frenwillig unter die Tyrannen dieses abgesagten Reindes/daunterdessen das Joch Christi JEsu unsers Beilandes ganz suß und leicht / Jugum meum suave est. Den zwenen Jungern so nacher Emaus gegangen / hat er das Brod mitten voneinander gebrochen / und einem jeden ein Theil dargereichet / ihme felbst nichts behalten / als thue er gleichsam das Brod an seinem Maul erspahren und uns geben / der Teuffel aber vergonnet uns nicht eie nen Biffen Brod / wie ift es dann möglich / daß so viel sich noch diesem verdammten Teind unterwerffen?

Pabel. Acharias Theobald. im 1. Theil vom Suffitischen Krieg am 53 cap. schreibet / wie im Jahr 1422. das Acharias I ite Dalle. im I. Eigen von den Pragern und ihrem neu ermahlten Konig Coribut belagert mar / und die Belagerten nichts als einen einzigen Bock in dem gangen Schloß hatten / da haben fie fich gefiellet / als wol ten fie an einem Tag eine Sochzeit halten / dahero auf 24. Stund einen Stillftand begehret / welches ihnen auch erlaubet worden: Darauf fie Belagerte gedachten Bock abgestochen / das hindere Viertl mit Blut bestrichen/ und ein wenig Rehhaar/welches fie in einem alten Reit - Sattel gefunden/darauf geftreuet / und folches bem Obriften der Prager und Feldhaubtman so ein Schneider war zu einer danckfagung wegen des Stillfandes hinaus geschicket / wie sie solches gesehen / da haben sie gesaget / der Teuffel thue diese Rerl aushungern / find denmach aufgebrochen / und am Tag Martini nacher Prag gezogen; wie solches die im Schloß ersahren / liessen fle viele Frendenschuß thun / und waren wohl zu frieden / bag ihr Bock so viel tanfend Feind vom Echlof weg gestoffen hatte. Dahero komme es / daß man die Schneider mit einem Geißbock veriere. Es nuß aber ein ehrliches Handwerk folche schimpfende Zungen nicht achten / in Erwegung / daß leichter ein Low oder Panterthier zu bandigen / als eine Zung; indeme Gottes Sohn selbst von dieser Schlangen gebissen worden / und die Ju-Den öfftere ihn einen Zauberer / einen Bollfauffer / einen Berführer des Bolfs tituliert. Unweit dem Galilate fchen Meer hat man gu Chrifto dem Herrn einen Sauben und Stummen geführet / er möchte doch folden gesund machen: Bevor er aber diesen currirts so hat der Seiland seine Augen gegen Simmel gehebt, und von Bergen geseuffget: Suspicions in Columingemuit, Marc, c. 7. Liebster Beiland du hast Blinde sehend gemacht. Marth. c. 9. und doch nicht geseuffget: du hast Lahme gesund gemachet/und doch nicht geseuffget. Matth. c. 12. Du haft Krumme gerad gemachet. Matt. c. 21. und doch nicht gefeuffset: Du haft Huffatzige gereiniget / und both nicht geseufiset. Luc. c. 17. lagemuit, ingemuit, das mabl hat der DErr geseufiset / als er diesem Stume men wolte die Sprach ertheilen / nicht darum / als thate ihm dieses Bunderwerf schwähr ankommen / fondern weil er gewulft / was meinstens dem Menschen für ein schädlich Glied sepe die Zunge / welche so gar auch GOtt felbst nicht verschonet.

# Porcus. Pascitur, ut pascat.



A Spice setigeram properantem ad pascua turmam;
Impetus hanc varia spargit ubique via.
Ille stat, in sædam devolvitur iste paludem,
Colligit hic avida putria poma gula.
Alter iter relegit, vetitos volat alter in agros.
Sollicitus curas mille subulcus habet.
Sus tamen; & clausus pingui quoque pascitur offa:
Cæsus enim nostræ grata sit esca gulæ.
Sic quoque servimus, & sic blandimur avaro:
Vivere nam quando desiit, utilis est.

## Die Mau.

Diese schlägt man in die Mast/ Daß sie mast' und lab den Gast.

Thau/wie die Borsten-Heerd zu ihrer Tafel eile/
Und wie sie so zerstreut bald da/ bald dorthin/ sauf.
Die steht/ die wäszet sich/ im Roth/ für lange Weile/
Die stürt/ und jene klaubt die Bauren-Feigen auf.
Die rennt zuruck nach Haus/ die wühlt im fremden Feld:
Der Hirt friegt tausend Sorg/ und doch nicht mehr am Geld.

Und dennoch wird die Sau im Stall noch mehr getränket Luch schwimmt im vollen Trog manche guter fetter Brock/ Biß ihr das Messer wird tief in die Rehl versenket

Da labt uns Speck und Nieb/ und guter Würst' ein Schock. So schmeicheln wir uns auch/ beym reichen Geishals/ an/ Der/ wie ein Schwein/ im Tod/ und eh nicht/ nugen kan.



## Das Schwein.

Jeses Thier verdient nichts anderst/als das Pfun/Pfun! Wie schändlich: Pfun/wie garstig; Pfun/wie stinkend; Pfun/wie wild ist eine Sau: Ihr einige Ergeplichkeit ist das Roth und alter Unstat. Entgegen ist ihr nichts mehrers zuwider / als der Rosen-Geruch; dahero gar ein löblicher Brauch / daß man pflegt ein salva venia hinzuseßen/wann man nur die Schwein

nennet: fout auch dieses Wich dem Frag also ergeben/daßes mehrmahl seine ei gene Junge verzehret / und ift es offters geschehen / daß die Schweine auch die Rinder haben angegriffen: Ungeacht alles dieses ift solches Thier in vielen Dingen sehr lobivurdig: Hippocrates preiset in alleweg das Kleisch von einem mittelmäffigen Schwein; Item wiffen diese offt beifer das Wetter vorsehen und vorsagen/als mancher Astrologus, dann wan die Echwein nacher haus lauf. fen/ auch unterwegs Stroh in Ruffel nehmen/so ift es ein unfehlbahres Zeichen/ daß bald ein Regen folgen werde: Es haben auch diese Thier ein solche Lieb untereinander/daß/wann nur eine beleidiget wird/sodann lauffen alle herzu/der. selben zu helffen. Man mußes mir so übel nicht anfnehmen/daßich dieses Bieh so stark lobe/ dann ich habe auch manche Bucher / die in Schweinleder find emge. Es schreibt der Evangelist Lucas am 8. cav. wie Christus der Herz bunden. nahend zu der Stadt Gerafa angelangt/da hat er zwen beseffene Männer angetroffen / in denen ein ganze Legion Teufel einquartirt gewesen / diesen hat der HEre alsobald auferleat/ sie sollen von dannen weichen/und die arme Leute verlassen/foldem Gebot musten diese verdamte Geister nachkommen/haben aber den HErin gebetten/er möchte ihnen vergönen/in die nächste Beerde Schwein/ deren zwen taufend/ zu fahren/welches ihnen auch der SErzerlaubt; dahero in hochfter Gil die Schweine ergriffen / und felbige alfo gleich in das Meer geffürzt und ertränkt. Einige heilige Lehrer geben vor/ daß derentwegen diese verdamte Larven in die Schwein zu fahren verlangt/weil kein Thier dem Menschen einwendia also alcicht/als ein Schwein / und wie der Affeufferlich/Gestalt halber/ dem Menschen ähnlich in vielen scheinet / also ist das Schwein inwendia beschaf. fen/wie der Mensch/ und pflegen die Herren Medicigar offt ihre Anatomie o. der Entgliederung ben den Schweinen zu probiren: Weil dan diese höllische Le. gionden Menschen muste verlassen / so begehrten sie in solches Wieh zu fahren/ welches ihme in etwas gleichet. Woraus fattsam abzunehmen / der groffe Sak der Teufel gegen den Menschen: Anderer Lehrer Auffag ist/ daß sie darum in die Schweine zu fahren Erlaubnus bekommen / weil dieses Thier ein augenscheinlides Evenvild oder Sinnvild ist eines undanabahren Menschen acaen Gott: dann wann jemand auf einen Baum / etwan Apfel oder Birnbaum steigt und die Früchten den Schweinen herunter schüttlet/ so werden diese immerfort nach allen Genügen herum naschen / schauen aber nicht einmahl in die Sohe/ woher dieses Confect komt. Solche Undankbarkeit hat schon im Paradeis angefan. aen: dann nachdem GOtt den Aldam aus einem geringen Laimschrollen erschaf. fen/ und ihn zu einem Beren und Berescher über alle Geschöpff gestellt / so lieset man nicht / daß er sich einmahl derentwegen habe gegen GOtt bedanctt/esite ihme das Deo Gratias nie eingefallen. Nachdem die Eva aus einer Rippen gevildet worden/ und ein so Edles Frauenzimmer erschienen/ und ihr GOtt den 26 dam für einen Mann eingehändiget / so hätte sich sie sollen billich gegen den Ale lerhochften bedanken / um weil Er ihr einen so schonen und wackeren Mann gea geben / aber sie hat an das Deo Gratias nie gedacht. Pfun der Undankbarkeit. Wie Christus der HEredie 10. Aussätzige gereiniget und gesund gemacht/daist nur einer aus diesen Gesellen zuruck komen/und hat dem SErm gedankt um diese groffe

groffe Gnad/auch soll dieser ein Samaritaner gewesen senn/die 9. aber lauter Juden/O ihr undankbare Schelmen. Viel Lehrer sind der Aussag/daß diese 9. wes gen dero Undankbarkeit sind wiederum in den vorigen Siechthum gerathen.

Nachdem der König Ezechias eine so herrliche Nictoriumd Sieg erhalten wider den Sens nacherib/ und durch einen Engel hundert und fünst und achzig tausend Mann erschlagen wors den: da ist Ezechias bald darauf in eine tödtliche Kranckheit gefallen. Ben dem Hieronymo c. 39. v. 3. ist zu lesen/ daß ihn darum GOtt mit einer so schweren Kranckheit habe heimzesucht/zur Straff/ um weil er wegen der Nictori GOtt dem HErn nicht hat gedanstet; Er hätte sollen GOtt loben und preisen/ wie Moses gethan/nachdem er den Pharao überwunden; wie Judith/ nachdem sie den Holosernes enthaubt; wie Debora/ nachdeme der Sisara umkommen; wie die Inma/ als ihr der Samuel gebohren: weil er aber das Deo Gratias vergessen/ also hat GOtt seiner nicht vergessen/ sondern ihn mit der Kranckheit gesstrafft. Wie Monses von Erschaffung der Welt geschrieben/ da hat er Meldung gethan von Wasser/ sufft und Erd/nicht aber vom Feuer; zumahlen dieses das undanckbahreste Slement ist. Danckbar ist die Erden/dann so man ihr einKörnl schenkt/da bezahlt sie es dreiß sigsältig. Danckbar ist die Erden/dann so man ihr einKörnl schenkt/da bezahlt sie es dreißen mit einem heilsamen Negen. Danckbar ist das Wasser, wann man ihn ein Fisch spendirt/so gibt es solchen mit sonderem Gewinn zuruck; aber undanckbar das Feuer: dann was man ihme mittheilt/das verzehret es/ und zahlts mit lauter Aschen.

Ludovicus Contarini in Exempl, fol. 100, erzehlt eine wunderliche Geschicht von den Schweinen: Ein Jud in Franckreich ist in der Bosheit so weit kommen/ daß er auch einen Jauberer und Herenmeister abgegeben/ nachdem er mit einem Freymann oder Scharsfrichter in gute Bekandtschafft gerathen/ da hat er von ihme/ weiler dazumahl einen armen Sunder geviertheilt/ ein Menschen Hertz um ein nahmhafftes Geld eingehandlet/ als aber der Freymann ihme Juden solches wolte einhändigen/ da war er nicht zu Hauß/ hat dessenhalben der Judin/ solches auszubehalten/ anvertrauet/ diese als ein Weibsbild/ hat sich in etwas darüber entsetz/ dahero solches ins Feuer geworffen/ und an statt dessen/ ein Hertz von einen Schwein eingehandlet: Der Jud hat nachmahls dieses in ein grosses Feld mit gewissen teuffelischen Ceremonien eingegraben/und bald hierauf hat sich eine grosse Keld mit gewissen dieselbst eingefunden/ welche dergestalten mit einander gestritten/ daß nicht eine einige lebens die geblieben: Der Jud wird endlich in Verhafft genommen/ welcher unter anderen auch bekannt/ daß/ wann ein Menschen Hertz allba wäre eingegraben worden/ wäre solches

ebenfalls mit den Menschen geschehen / was dazumahl mit den Schweinen.

Nun können wir augenscheinlich abnehmen / daß ein Jud ein abgesagter Feind sere Der Christen / und haben diese Schelmen so häuffige Unthaten bishero schon begangen / daß man darmit ganke Bücher konnte anfüllen. Dieses verruchte Gesind hat einen selchen einges wurzleten Haßgegen den Christen / daß sie alle Zag drenmahl dieses Hebräsche Gebeth wider und sprechen: Harei vechol dieska, tehii alkelam: Schanudim anicho, ouse Vechol Jovedu, Keiege, Nim, umalchus, ii Kereson, meheta Israel, Best umager, Vsscha, Ber, reacher, meherazodom, Beij omeno biim hezai oij tenukolzosachnia. Auf teutsch lauten diese Wort also: Denen Getaussten ist keine Hossmung: Diese unglaubige solen bald zu Grund gehen / und D Gott! alle Feind deines Wolfs Israel sollen untertruckt und gänzlich ausgerottet werden / und dieses geschehe bald: D Schelmen über Schelmen.

Pabel.

Ine Alster ist bergestalten abgerichtet worden / daß sie sehr viel konte reden und schwäsen; unter anderen konte sie auch diese Wort ganz deutlich sagen: Der Wein ist um sechzes der Wein ist um sechzes und solche Alster war im Wirthshaus; als nun ihrer etliche hinein gangen zu zehren und auf die letzt den Wein nicht ans berft wolten bezahlen / als um fechs Arenzer/ indeme er dazumahl weit thenever / als ift ein Zank-Handel entftanden zwifchen dem Reller und denen Gäften/ welche legtere vorgaben / daß jemand vom Fenfter berunter den Wein um fechs Kreuzer habe ausgeschroen : als nun der Kellner darhinter kommen/daß solches die Alster gethan/ als hat er dieselbe auf die Gassen mitten ins Koth geworffen: Gleich dazumahl malzte sich ein großes Schwein in dem Koth/wie folches die Alster wahrgenommen / daß die Sau so kothig / wie sie selber / als hat sie biefe Abort geredet: Du haft gewiß den Wein auch unrecht ausgeruffen. Diel Leute glauben / wie fie beschaf. fen/alfo seven andere auch; wann etwan eine Schwester mit ihrem Bruder freundlich redet / so glaubt ein verbuhlter Gesell / diese zwen seven im Zeichen der Benus gebohren. Nachdeme der Gottlose Cain seinen leiblibuhlter Gesells diese zwen seinen im Zeichen der Benus gebohren. Nachdeme der Gottlose Cain seinen leiblischen Bruder ermordet / und ihme diese Unthat Gott selbst hat verwiesen so aift der Cain in diese Worte ausgebrochen: Meine Miffethat ist gröffer/dann daß ich soll Gnade erhalten mogen: derentwegen ein jeglicher/ wer mich findet/ der wird mich todten. Aber hore/ du verruchter Bogwicht/ ift doch niemand auf Erden als du und Deine Eltern/ es wird dich ja Batter und Mutter nicht umbringen? Der Cain ware ein Morder und Todte fchläger / und wie er gewesen/ so hat er auch andere genreblet/ und so gar seine eigene Eltern für solche gehalten. Bar recht fagt ber B. Chryfoftomus: Vulgus hominum ex fuo animo alios judicat. Die Bebrifer haben Chris fum den DErm für einen Gleifiner und Bollfauffer gehalten / dann fie waren felbst folche Bofiwicht. Rachde nie der arme Bettler Lazarus mit Zod abgangen / und von den Engeln in die Schoos Abraha getragen worden/ der reiche Praffer aber zum Teuffel gefahren/da hat er mitten in Flammen zu dem Abraham aufgeschryen: Pater Abraham miferere mei , Batter Abraham/ erbarme dich meiner / Luc. c. 16. Warum aber hat Diefer verdamte Gefell nicht den Lagarum um Gulff angeruffen ? Theophylactus fagt : Der verlohrne Praffer hat gedacht/ weil er ein so anbarmherziger Mensch gewesen/alsowerde auch der Lazarus senn/und ihme alle Dulffe abschlagen.

#### Camelus. Est, esse quod horret.



Ingens, fœdum animal, gibbo deforme, Camelus,
Et collo colubrum totus & ore refert.
Bajulus ell, quo per steriles mercator eremos,
Asia, divitias fert opulenta tuas.
Obsita quæ cæno est, avido bibit ore paludem,
Nec bibit illimem, ni pede turbet, aquam.
Scilicet in vitrea timet is se cernere lympha:
Territus a vultu nam fugit ipse suo.
Jam cur tam sibi charus homo, quem crimina sædant;
Quo tamen haud monstrum turpius esse potest?

#### Das Mameel.

Mancher ist zu senn bereit/ Was er sich zu sepn doch scheut.

Oas/ so an Maul als Hals/ der Schlangen Art nachschlägt/ Darf/ ob dem Raufmanns - Gut/ mit stolzen Tritten schwanzen/ Weil es von Asia den rarsten Reichtum trägt. Wann nun der Durst das Vieh aufreizet/ daß es sauf/ So rührt es vor den Mist mit breiten Strampforn auf. Was treibt wol ein Rameel kein Wasser hell zu trinken?

Es schaut die helle Flut/für einen Spiegel/an. Und sieht ein häßlichs Thier vom Grund-her auf sich winken/ Von dem es keinen Blick/vor Abscheu/dulten kan. Wie ist ein Sünder denn in seinen Schlamm verliebt/ Da uns die Erde doch kein grössers Unthier gibt?



## Mas Mameel.

Jeses Thier ist sehr nutslich in Arabia und Türken/ indem es die schwäreste Bürde trägt und tragen kan/ja so uhrbietig ist es zu tragen/ daß es sich selbstenneiget/ und die vordere Füß biezet/ wann man ihme eine Lastwill auslegen: Es hat eine sehr dauerhasste Matur/ und erstrecket sein Leben in die 50. Jahr/ die Ursach dieses so langen Lebens/schreibet Aristoteles, ist diese

se / weil es gar wenig Gallhat: Wann viel Cameel beneinander sind / und eines thut essen / alsdann pflegen alle zu essen / ist es aber / daß eines fastet / so fasten sie alle; flares Wasser pfleget es nie zu trinken / dahero es allzeit mit den Fussen das Wasser bewegt / damit es trûb werde / einige glauben / es geschehe darum / damit es seine Ungestalt und wilden Buckel nicht sehe: Seine mehriste Speise ist / wann es das Laubwerk von den Bamen / und die Gipfsel von dem Gesträuß kan abrupssen: Ein Cameel wird sich niemahl paaren mit seiner Mutter/ungeachtet es einer sehr hisigen Natur ist. In Bactria / wie Solinus meldet / haben die meisten Cameele zwen Buckel / einen auf dem Rucken / den anderen auf der Brust.

In heiliger Schrifft wird von bem Camcel offtere Meldung gethan / infonderheit aber Gen, c 24. Alba ift zu lefen / was gestalten der alte erlebte Patriarch Abraham feinen Dies ner beeidiget und demfelben auferleget / er folle ohne Berweilung in Mesopotamien reifen, und seinem Sohn Jaac ein Weib aussuchen; welchem Befehl ift Der Diener emfigst nache fommen / und als er bereits zu der Stadt Dahor gelanget / da hat er durch eiffriges Gebeth Die gange Sach Gott anbefohlen / und endlich ben ihme beschlossen daß Diejenige junge Sochter / welche ihm und seinen Cameclen werde zu trinfen geben / Dieselbe folle als eine Braut erkiesen senn; und sihe / gleich hierauf ist die Rebecca eine Tochter Betuelis mit einem Rrug 2Baffer zu schöpffen heraus kommen / welche der Diener hofflich ersucht um einen Trunk / Dieje aber hat nicht allein ihm gang ehrerbietig den Rrug dargereichet / fondern hat fich noch anerbotten feine Cameele/deren geben gewesen / gutranfen. Darauf diefer Befandte fic alsobald für eine Braut des Ffaacs erflaret: Wie hat fich aber Eliezer so geschwind kons nen in eine hauptsach einlassen/ indeme ein Trunt Wasser in sich selbst tein so groffes Wefen ist? Der gelehrte Sylveira gibt die Urfach: Non pensicabat bonus servus Abrahæ ipsum donum aquæ effulæ, led generositatem animi puellæ ad benè faciendum. 1. 6. fol. 628. Der Diener des Abrahams hat nicht angesehen die Gab des ausgegoffenen Waffers / sone Dern vielmehr das fo wohl geneigte Gemuth der Rebecca. Wie dann Gott felbft nicht fo viel unfere Werke betrachtet / sondern mit was gutem Gemuth und Willen selbige verrichtet werden.

Wie Christus der Herr triumphierlich zu Jerusalem eingeritten/ da hat ihme das gemeisne Volk diese Shre angethan/ daß sie ihre Oberkleider/ die sie an statt der Mantel getragen/ auf die Erde ausgebreitet/ und er darüber geritten/ die Knaben hingegen haben Palm: und Ochlzweig abgebrochen/ und auf dem Weg gestreuet/ diese ist dem Nerrn also werth und angenehm gewesen/ als hätten sie ihme kostbare und herrliche Triumph-Pforten aufgerichstet: Non de muneris pensatur pondere, sed de benevolentiæ quantitate. S. Leo. Serm. 9. de Collect. Dann der Illmächtige Gott legt nicht auf die Wagschaale die Schankungen/ so ihm dargereichet wird/ sondern erörtert mehr/ mit was guten Herzen es ihme geschiehet.

Unanias und Saphira/wegen des verkaufften Grunds/haben weit mehrer Geld zu den Füssen der Appstel gelegt / als die arme Wittib in den Opfferstock: Zachäus hat die Helfste seiner Güter unter die Armen ausgetheilet / und folgsam unvergleichlich mehr gespendieret/als besagte alte Haut / jedoch ist niemand aus diesen von dem Herrn also gelobt worden/als wie das alte Mütterle. Vidua hæc pauper plus omnibus misst. Luc. c. 21. Dieses Weib hat mehrer geopffert / sagt der Heiland / als alle andere / indem sie nur zwen Heller im Stock geleget: Dann Christus hat angesehen ihr so gutes Gemüth / und wann sie mehrer im Vermögen hätte gehabt/so hätte sie mehrer geopffert. Der König David wolte mallweg Gott dem Allmächtigen einen herrlichen Tempel ausrichten / zu welchem Ende er eine unbeschreibliche Summa Geld zusammen gespahret: Gott aber liese ihm durch den Propheten Nathan andeuten / daß ihme sein guter Will über alle massen gefalle / er habe aber in seiner Göttlichen Vorsichtigkeit beschlossen daß nicht er / sondern sein Sohn solches Gebäu möchte aufsühren / wessent des beschlossen den Verdienst gehabt / als hätte er den

er den berühmten Tempel würklich aufgerichtet: Sein so frafftiger Will ist aus diesen Wors ten absunchmen. Nec dabo somnum oculismeis, vel palpebris meis dormitationem. donec inveniam locum Domino. Ich will meinen Augen keinen Schlaff geben/noch meine Augenlider schlummeren lassen / bif ich einen Platz finde für dem DErrn / eine Hutten für

Den GOtt Jacob. Pl. 131. v. 4.

Eine wunderliche Geschicht entwirfft Joannes Bonisacius I, 2. de Hist. Virg. Es war ein Indianer und zwar Catholisch / er wuste aber das mindeste nicht / was der Christliche Glaub in sich halte / noch hat er sich auch befliffen etwas zu lernen / was zur Seelen Seelige feit erforderlich; wie aber Gottes Gute in allweg Grund log / alfo hater diesen lauen Chris ften wunderbahrlich unterrichtet / weil diefer Menfch die Cameel auf einem Berg gehutet/ alfo hat alle Lag ein Cameel in feiner Gegenwart mit menschlicher Stimme ihm das Batter umfer / Ave Maria und den Glauben vorgebethet / dieses hat er eidlich ausgesagt / und hat es sein gottseeliger Wandel nachmahls sattsam bestättiger.

Wer sich des heiligen Gebeths nicht achtet / der wird bald in alle Laster fallen: Der H. Joannes Damascenus ex Eusebio ist der Aussag/ daß Judas Iscarioth darum em Berrather Christi des HERNEN worden und folde unerhörte Missethat bes gangen weil er das Gebeth vernachlässiget / dann er ben dem letzten Abendmahl sich ben Zeiten darvon gemachet / und ben dem Gebeth nicht geblieben. Origenes ist der Meinung / daß Petrus unseren Herrn nicht hatte verlaugnet / wann er dessentwegen batte eifferig gebethet / unangeschen Christus ihme solche Berlaugnung vorgesaget: Dann GOTT auch der Stadt Ninive durch den Propheren Jonam lassen andeusten / daß sie nach 40. Tagen werde zu Grund gehen / weil sie aber Buß gethan / und den Allerhöchsten um Barmherzigkeit ersucht / also sind sie vor dem Untergang erhalten worden: Wann demnach Petrus hätte sich in das Gebeth begeben / und den Herrn demithigst ersucht / er möchte ihn doch in solches Laster nicht lassen fallen / so hätte etwan GOTT durch seine Allmacht und Weißheit gemacht / daß Petrus nicht ware unter die geschwäßige Dienstmägd gerathen / durch dero Plauder-Maul er so zaghafft worden / daß er den Heiland verlaugnet.

Ein vermeffener Waghals ware derjenige / welcher sich ohne Waffen unter seine Feinde getrauete: Aber noch strafflicher ist der Mensch / fo da ohne Gebeth wandlet / welches nichts anders ist als ein Gestelliches Schild / wider so viel tausend unsichtbahre Unsere heilige Mutter die Anrche ermahnet uns sammtlich / so bald nur die liebe Morgenroth hervorblicket / daß wir uns sollen durch das Gebeth zu GDES

wenden: Jam lucis orto sidere Deum precemur supplices.

## Mabel.

Je Thier hielten auf eine Zeit einen Reichstag / zu dem Ende / damit fie einen Konig unter ihnen möchten zwieden in die Wahl gleich und alfobald gefallen auf den Lowen / nachdem nun folcher seine und tergebene Bafallen besichtiget / da hat er unter anderen wahrgenommen ein Thier auf einem Baum / welches ihm unbefannt / schiebet benmach den Sund / er solle fragen / was es fur ein Thier sepe? Wie der Sund hingugefommen / fo machet Diefes Bich einen groffen Buckel / dann es war eine Kan; wer bift du / fagt der Sund/ Sman Smau / das versiehe ich nicht / sagt mehrmahl der Hund / rede teutsch / endlich sagt die Rak / sie seine Cameel / der Hund lauset alsobald mit solcher Antwort zu dem Lewen / ihre Majestat sprach er / es ist ein Cameel; unweit dem Lewen stunde das rechte Cameel / welches dann gleich darwider protestiert/ und gesaget/ es sope eine Rat und kein Cameel / von derselben Zeitan / ist der Hund ein abgefagter Feind der Raten / die fe aber / um weil sie mehrer aus ihr gemachet / als sie ist / hat der Low zu einer Straffe auferleget / sie solle ih-

re mehrifte Zeit mit lecken zubringen. Es gibt fehr viele Leutes die auf gleiche Arts wie diefe Kats beschaffen sund machen aus Chrsucht mehr aus sich / als sie sind: Man lauft / man rauft / um was? Um die Ehre; Man schreibt / man treibt / um was? Um die Ehre: Man wagt / man tragt / um was? Um die Ehre: Man wagt / man tragt / um was? Um die Chre: Mantracht / mantracht / um was? um die Ehre: Nabuchodonofor wolte nicht allein ein Monarch der gangen 28th font / fondern gar als ein Gott verehret werden / aber au flatt / daß er vermeinte zu werden glorios / da ift er worden glorior / und ift durch gerechte Berhangnuß des Allerhochsten in einem Ochsen vermandlet worden: Fænum ut bos comedes. Dan. c. 4. Der Ilman wolte ben dem Soff des Ronige Uffneri allein Hahn im Korb senn; hat aber endlich mussen auf dem hohen Galgen frahen. Esth. c. 7. Nicht viel besser ift es ergangen / dem hochmuthigen Graven von Esser in Engeland / der stiege so hoch den demselbigem Hoss die Königin Elisabeth diesen Staat Diener nicht konnte höher begnaden / unerachtet er in ein und andere Ungnade ben der Königin gefallen / so ließ er doch seine ausgeblasene Weise nicht / und widersetzte sich mehrmahl der Königin selbst / weil er dann wolte das Houpt senn im Konigreich / also ist er um sein Haupt kommen / und ihme solches durch drein Streich von dem Leib abgeloset worden: einen solchen Tod hat auch genommen der Marsschall und Herzog von Biron in Frankreich: Mache denmach keiner mehr aus sich / als was er ist / sonst bleibet ihm die Straff nicht aus.

#### Cervus.

— Excutis unum?

Mox gravius portabis onus?



NI peterent nostram venantum spicula cædem,
Quam bona sors cervo, vitaque longa, foret!
Nunc etenim silvas, nunc slorida prata, pererro.
Flumina nunc trano, nunc juga celsa peto.
Langueo. Dictamno me recreo. Subdolus anguis
Me ferit; hausta cito toxica pellit aqua.
Cornibus exonero (sunt hæc mea pondera) frontem.
Quæ redeunt ramo semper at aucta novo.
Mortales tolerate crucem, nec ponite vestram:
Excussam gravius nam sequeretur onus.

## Der Mirsch.

Dunkt das eine dich zu schwer? Erags / sonst kommt ein schwerers ber.

Je in dem besten Stand / wie ben so langem Leben Stund' ich nicht / wann nur nicht der Jäger Birsch-Rohr wär! Vald kan ich mich Holz-ein / bald fren zu Feld begeben: Ich schwimm durch breite Flüß / seß über Berg daher.

Mit Dictam lab ich mich. Wann mich die Schlange trifft/ So wird ein Wasser - Trunk mein schleunigs Gegengifft.

Ich werfe vom Gehirn die hochgestiegne Stangen:
Weil End' und Morchen mir zu überlästig sind.
Doch kommt ein neuer Kolb dafür hervorgegangen/
So/daß ich immermehr an mir der Lasten sind.
Ihr Menschen tragt doch gern/was ihr jezt aufgefasst;
Sonst folgt dem kleinen Kreuz bald eine grössre Last.



# Der Hirsch.

Jeses Thier hat sehr viel Eigenschafften / die an ihm billich zu verwunderen; Insonderheit aber ist der Hirsch ein abgesagter Feind der Schlangen/welche er mit seinem starken Lithem auch aus den tiessesten Löchern kan hervor ziehen/ und er frisst solche gantz gierig / auch braucht er sie vor eine Arzenen / wormit er sich inwendia reiniget: Seine Geweih / oder Stangen / wie

man es nennet / wirfft er hinwea / theils weil fie ihme viel zu schwer sind / und im lauffen sehr verhinderlich / theils auch durch sondere Schickung Gottes / weil sie auch überaus wohl dem Menschen zur Gesundheit gedenen / wann sie recht werden zugerichtet; die Birschen tragen eine sondere Lieb untereinander/ und wann sie durch einen tieffen Fluß paffiren wollen / so schwimmet der Starfesie voran/ die andere in aants feiner Ordnung nach ihm/ und zwar deraeskalten/ daß ein ieder den Rouff auf des forderen Rucken leget. Gie lieben vor allem die Blatter von den Creusbeer-Gestrauß: Weiß und schwarze Birschen-Wurzen/ Wachholder oder Bergholder/ so rothe Beer traget/ diese sind der Hirschen liebste Speise/wie auch bewehrte Arzenen/dahero sie aar hundert Jahr alt Alls der fromme und hocherlebte Patriarch Jacob nunmehr Lebens fatt / und den Lauff seiner Wilgerfahrt wolte beschlieffen / da hat er seine zwolff Sohn zusammen beruffen / und einem jeden einen besonderen Seegen mitgetheilet / unter anderen hat er den Sohn Nephtali einem Hirschen verglichen. Nephtali Cervus emissus. Gen. c. 49. Jacob hat hierdurch prophecenet/ dak Rephtali / und alle die von ihme herstammen / die Natur eines Hirschen werden an sich haben: Dann der Birsch ist anfangs zimlich forchtsam und zage hafft/ endlich hebt er die Augen in die Hohe/fasset ein tauferes Gemuth/waat einen starken Sprung / und geschihet mehrmahl / daß er glücklich durchbricht. Ein solcher ist gewesen der Barac ein Feld-Herr des Israelitischen Volks/ Dieser getraucte sich anfangs nicht wider den Chananiter Konig labin zu ftreis ten / um weil solcher eine unveschreibliche groffe Alemee / er aber hatte nicht mehrer als 10. tausend Mann / nachdem ihme aber die Prophetin Debora ein Herk gemachet / er solle sich auf Gottes Hulff und Benstand verlassen / also ist er mit seinem fleinen Bauffel wider den Keind ausgezogen/und hat durch die Gnade des Allerhöchsten dergestalten gefochten/ daß von dem Keind nicht ein einiger darvon fommen. Jud. c. 4.

Madian, Amalec, und alle Orientalische Bolfer machten sich auf und zogen an mit groffer Macht wider Ifrael / fie fehlagten ihr Lager in dem Thal Jezraël, und lagen da nicht anderst / als wie ein Hauffen der Heuschrecken / die Cameel waren auch ungablbar / und wie die heilige Schrifft fagt / in folcher Menge wie der Sand/ fo daliegt am Ufer des Meers. Judic. c. 7. In ganzen Juden - Land ware eine groffe Forcht und Schrecken; anben aber hofften alle auf dem Benstand Gottes; dahero dieser einen gemeinen Bauersmann genom men von dem Trefth - Tennen / ihme befohlen er folle den Drefthel in einen Rriegestab vers anderen / und nur mit drenhundert Mann wider so hauffigen Feind ausgehen / einem jeden gab er in eine Sand eine Trompeten / in die andere einen lahren Krug / famt einer darinn vers borgenen brinnenden Fackel / und sagte ihnen / was ihr werdet sehen / das ich thue / das thut ingleichen: Gedeon fallet mitten in der Nacht in des Feindes Lager/ mit der rechten Hand hielte und blasete er in die Trompeten / mit der linken Hand zerschmetterte er den labren Krug / und zoge die brinnende Fackel hervor / und hat auf solche Weiß über die hundert tausend Mann des Feindes erleget. Man muß allhier wohl merken / mit lahren Krugen hat Gedeon victorisiert / mit vollen Krügen thut man meinstens verlieren. Anno. 1501. zoge in Oft- Indien der Calecuter Ronig mit 69 taufend Mann und 160. Kriegs- Schiff fen wider die Portugeser des Willens dieselbe alle ganklich auszurotten/ und das Land ihme zuzuspielen. Der Portugeser / aber / welche damabl Odoardus Pariecus commandirt/ waren mehrer nicht als 71. bevor sich aber diese dem so bauffigen Feind unter die Augen gestellet / haben alle gebeichtet und das Hochwürdige Sacrament empfangen / sich auch eidlich verbunden/nichts/ so einem ehrlichen Mann unanständig/zu begehen/ von ihren Posten 21 2 nicht

vielen oder wenigen.

nicht einen Schrittzu weichen/ sondern lieber ritterlich sterben; so hat auch einer den anderen angefrischet/ er solle seine gangliche Zuversicht den Gott nehmen/ und sich dem Schuß des Allerhöchsten anvertrauen/ mit diesen Umständen haben 71. Portugeser wider 69 tausend Mann gesochten/ (O Bunder über Wunder/) nicht allein gesochten/ sondern auch dieselbe überwunden: Osorius lib. 3. de Emanuel. Non est Domino difficile, salvare vel in muitis vel in paucis: Dem HErrn ist gar nicht schwehr zu retten und zu überwinden mit

Hubertus ein Sohn Bertrandi des Bergogs in Aquitanien hat fieh in Auftrafien begeben/ und dazumahl ware er noch ein unglaubiger Deid/ als er nach Gewonheit einest auf die Jago geritten / umgeben mit vielen Dienern und Jägern / mit ganzen Rupplen der Hunden / Da hat er ein ungerodhnliches groffes Stuck von einem Hirschen angetroffen / es ließ sich aber zwie schen den Geweih oder Stangen ein Erucifix- Wild sehen / welches Hubertum mit folgenden Worten angeredet: Wie lang/O Huberte, ach wie lang wirst du dich noch aufhalten in der Jägeren und dem Wild nachsetzen? Wirftu dann immerdar in der Finsternus stecken und verharren / und nicht wissen / daß du der Ursachen willen erschaffen worden / deinen Gott zu erkennen / ihn zu lieben / und seiner in Ewigkeit zu genieffen? Warum verschwens destu die zu deinem Beil vergonnte Zeit so liederlich? Warum lassest du seldige also ohne Nuzten durchstreichen? Auf solche Wort ist Hubertus in sich seldsten gegangen/hat seinen Weg alsobald genommen zu dem H. Bischoff Lambert, und ist von demselben sattsam in der Chriftlichen Lehre unterrichtet worden/hat folgends auch mit sondern Giffer den S. Zauff empfangen und nachmahls einen ganzen heiligen Wandel geführet in Braband viel taufend zu dem wahren Glauben bekehret. Joh. Rob. in vit. Einer möchte fragen/warum Gott just diesen .Hubertum von dem blinden Heidenthum zum wahren Liechtgebracht, und nicht andere? Alle hier antworte ich dir/was Christus der Herr dem Petro gesagt: als er Vorwis halber gestragt/wie die Sach mit Joanne werde ausschlagen? Quid ad te? Was gehet es dich an? Joann. c. 21 Daß GOtt den Jacob in Mutterleib schon auserwöhlet / und den Esauverworssen/frag du die Ursach nicht / quid ad te? Was gehet es dich an? Daß GOttes Sohn auf dem Berg Calvaria den rechten Schächer neben seiner in Himmel gezogen / und den anderen zum Teuffel fahren lassen / frag Die Ursach nicht / quid ad te? Was gehet es dich an? (9) Ott hat dem Petro die Ginad ertheilet/ daß er nach feinem Fall die Gund bereuet / dem Juda Iscarioth aber hat er folche Gnade nicht gegeben: Frag die Ursach nicht / quid ad te? Was gehet es dich an? Christi gratia; schreibet mein H. Vatter Augustinus, de Natura Grat. Christi gratia, fine qua nec infantes, nec ætate grandes salvi fieri possint, non meritis redditur, sed gratis datur, propter quod gratia nominatur. Frag nicht/warum Gott eis nem die Gnad gebe/ bem andern abschlage? Das erste ift der Barmherzigkeit Gottes jugus schreiben / Das andere seiner Gerechtigkeit/ Gott in dem Fall fan nicht irren/ dahero Ecclefiasticus c. 3. gar wohl einrathet: Altiora te ne quæsieris. &c. Bas dir zu hoch ist / das fuchenicht, und was dir zu stark ist, dem forschenicht nach.

## Pabel.

wo er sich soll verbergen / endlich ersihet er einen Stall / worinn etliche Ochsen gestanden: Dort hat er sich wo er sich soll verbergen / ein erdlicher Ochs aber hat ihn alsvbald angeredet: O mein lieber Hirsch bilde die nicht ein / daß du allhier sollest sicher senn / dam mein Bauer / mit Nahmen Hanns Klopsholz / ist gar ein grober Gesell / und dieser kommet im Lag etlichmahl im Stall / dasern er dich soll erhaschen / so gilt es deine Haut / aus welcher der ungeschlachte Knilpus ihme wird ein paar Posen machen lassen: Dahero mein Pirsch soll du meinen guten Nath / und begib dich anderstwohin / du bist gleichwohl ein Adeliches Thier / es ware eine Schand / wann du sollest durch eine Baueren Faust umkommen / der Hirsch gedachte / was soll mir der Ochsenkopf kommen sitter einen guten Nath geden / verachtete demnach solchen / und blieb im Stroh steden /

es ist ihme aber bald ergangen / wie der gute Ochs prophezenhet hat.

Also gehet es gar osst umd vielmahl / wann man einem guten Rath nicht folgen thut: Es hat der fromme Loth aus Einrathung der Engeln/sich samt Weib und Töchtern aus der Stadt Sodoma gemachet / auch solche Flucht seinen Tochtersmännern in alleweg eingerathen / diese aber haben den Loth für einen alten Geggen und Sispel ausgelachet / und seinen guten Rath verworssen / wessenthalben sie nachgehends auch elend zu Grund gegangen. Gen. c-19 Dem Noboam als Salomonis Sohn /nachdem er die Regierung angetretten / haben die versamlete Iraeliter eine Bittschrift überreichet / worinn sie ihn unterthänigst ersucht / er möchte ihnen doch die harte Dienstlateit in etwas ringeren; seine altere Näth haben hierzu gar weislich eingerathen / weil aber Noboam diese verachtet / und der Jungen Nassenwiß gefolget / also sind zehen Geschlechter von ihm abtrünnig worden / und haben des Salomonis Knecht sür einem König erkiesen. z. Reg. c. 22. Indeme Pilatus ben Gezicht gescssen worden / da hat ihme sein Weib / die Claudia Procula durch einen Diener einen Zettel geschietet/ wurinn sie ihn aus alle Weis ermahnet / er solle sich doch nicht einmischen wegen ISsu von Nazareth / dann er ein Gerechter von GOtt sene / anch habe sie seinerkhalber ben der Nacht wunderliche Exscheinungen gehabt: Hätte dazumahl Pilatus dem guten Nath seines Weibs gefolget / so wäre er nicht in das ewige Verderben gerathen; Claudia Procula entgegen / hat durch sondere Gnade Gottes den wahren Glauben ersennet / und etliche Jahr hernach die Marter, Eron erhalten. Wie Donatus Calvi tesol, 56. samt viel andern Seribenten bezeuget.

#### Araneus.

Aliis per propria damna nocivus, Pessimus est.



ADspice miranda quam texat araneus arte,
Ralla, jugum, radius, stamen & ipse suum.
Egerit, egestum nectit super arbore, filum,
Pendulus hoc variis itque reditque viis.
Qua graditur nova fila trahens, sexangula circum
Explicat e fibris retia ducta suis.
Tot laqueos nectit, tot solers vincula jungit,
Te quia vult prædam, parvula musca, suam.

Qui fic ut pereant alii, fua prodigit, ille Fraude venenata plenus araneus est.

## Die Spinne.

So thut mancher selbst sich weh / daß es andern übel geh.
Schau! Es ist Wunderns werth/der Spinnen künstlichs Weben/
Die selbst ihr Garn und Kam / ihr Eintrag / Spuhl / und Stuhl.
Sie zettelt Fäden an aus ihrem Leib und Leben

Und rennt (Seil-Tänzer komm' und geh' hier in die Schul) von dem/zum andern Baum. Sie zieht mit höchstem Fleiß aus ihrem Därmer-Zwirn/ein allzeit frisches Gleiß.

Recht nach der Messe- Runst. Führt gleich abstehnde Züge/ Und schliest sie ingesamt mit einem Sechs-Eck ein.

Und dieses alles thut sie dir / du kleine Fliege / Daß du darinnen mögst von ihr gefangen senn. Wer nun sich selbst verderbt / zu andrer Leute Leid / Ist der nicht Spinnen - Art voll Falschheit / Gist und Neid?



## Die Spinne.



Jeses Thierl ist nichts anders als ein gifftiger Wurm/und in seiner Gestalt sehr abscheulich/massen Daniel Bartol. c. 11. bezeugt/er habe durch ein Microscopium oder Vermehrungs. Glas eine Spinne wohl betracht/und gesehen/daßsie/Gestalt halber/einem Schwein-Jgele gleiche/mit einem abscheulichen Russel/und dem Teuffelselhst nicht unehnlich. Sie hat 6. 2412

gen am Ropt / alfo/ daß sie allerseits kan wahrnehmen / wo eine Kliegen daher fomt. Wann etwas an ihr zu loben/ so ifts dieses/ daß sie zu keiner Zeit fenren thut/sonder immer fort und fort in der Arbeit begriffen/und je hefftiger der Wind blafet/je emsiger ift sie in dem Spinnen: Ihre gange Arbeit aber ift nur dahin gericht/damit sie mit ihrem subtilen Net konne eine Kliegen oder Mucken fanaen/der sie anfanas den Kopf abfrisset/alsdann dieselvige vollig aussauget und verzehret. Zu Cambran in Klandern ist ein Cistercienser-Closter/allwo feineinige Spinne zu sehen/ die Liefach solle senn/weileinmahldem S. Bernardo, als er daselbst Meg gelesen/eine Spinne in Reld, gefallen/worüber er Gott den DErm eifferiast gebetten/er wolle dieses schädliche und schändliche Thier auf ewig weg schaffen. In B. Schrifft ift nicht gar viel von der Spinnen zu finden/ ausser ben dem Propheteu Jsaia c. 59. allwo er von den ungerechten Richtern alsoredet: Telas araneæ texuerunt, sie haben Spinnengeweb gewürcket: Moch recht hat der weise Thales ausgesagt/und die Gesät oder Satungen dem Evinnen Geweb veralichen/dan aleichwie dieses ein arosser Voael durchbricht/ entaggen eine schwache Mucken henken bleibt / also vornehme Leute brechen die Geset nach Wohlgefallen und werden derenthalben nicht gestrafft unterdes sen muß ein Gemeiner und Armer herhalten.

Dat veniam Corvis. vexat censura Columbas.

Alls auf eine Zeit der HErrund Beiland in dem Tempel dem Volkseine B. Lehr vorgetragen/da haben die Schrifftgelehrten und Pharifaer ein Weib zu ihm aeführet/und selviges angeflagt/das sie einemvirflichen Chebruch begangen und darin sene erariffen worden; und weil das Geset Montis gebietet/ solche zu versteinigen / also wolle Er hierzu auch seine Meinung sagen / solches sagten sie nur Ihn zuversuchen/Joan c. 8. Adducunt ei mulierem in adulterio deprehenlam. Alber hort ihr Pharifaer/hort ihr Schrifftgelehrten/wan sie in wurk. lichem Chebruch ift ertappt worden/warum führt ihr nicht auch den Chebrecher herzu? Ihr wisset a euer Gesatz gar wohl. Levit. c. 20. wo da stehet: Si moecharus quis, &c. wann einer Ungucht getrieben hat mit eines andern Weibe/ und seines Nechsten Gemahl einen Chebruch begangen / der soll des Todes sterben/bende/der Chebrecher und Chebrecherin. Wann dann dem also/warum Flaat ihr nicht ebenfalls den Chebrecher an? Lyranus faat hierinnfalls / daßer ein reicher und vornehmer Berz seine gewesen/und sich etwan mit Geld ausgelo. fet/oder aber sie getrauten sich nit/ihn anzudeuten. Auf folche Beise sind die Ge. feknur für die Arme/fleine Dieb thut man henfen/die groffen aber beschenfen.

Ben der Zeit geht es meistens her/wie mit dem Fluß Nilo in Egypten. Unter dem tyraus nischen König Pharao war ein Gesek/daß alle neugebohrne Knäblein der Hebräischen Weisder musten in besagten Fluß ertränckt werden/wie dann ein unzahlbare Unzahl solcher Kinzder in dem Wasser umkommen/und hat dieser Fluß keinen einzigen verschont//ausser dem Monsi; diesen hat das Wasser frisch und gesund an das Gestad getragen/allwo die Königsliche Prinzessin das liebste Knäblein aufgesangen/und als einen Sohn auferzogen. Exod C. 1.v.23. Gegen den Monses hat der Fluß einen Respect getragen/ die andere musten alle das Leben lassen; dann der Fluß hat gemerckt/daß aus diesem ein großer Herz würde wersden/dessenbalben hat er ihn verschont. Dieses geschicht noch auf heuntigen Zag/das große Herm dem Gesaß nicht wollen unterworssen sen; Arme Huesten werden von der Justig erz griffen/in strengen Verhasst gezogen/und in alleweg gestrasst/die Vornehmen aber führt

शि व

man in Magen/und werden benleib mit dem salva venia nicht begrufft. Saturnus war ein Morder/ Jupiter ein Chebrecher/Mercurius ein Dieb/ Apollo ein Godomit/ Benus eine Et cætera. Diese alle/weil fie reich und machtig/find nicht allein in teine Straff gerathen/fondern von den Beiden noch als Gotter verehrt werden. Wann sie Bauern/Zagwercker/Zimmers leute / Roffnecht waren gewesen/ so waren ihnen Feuer/ Galgen / Rad und Schwerd nicht

ausgeblieben.

Eine wunderliche Geschicht hat sich Anno 1396, ereignet in der Dohm = Rorchen zu Lon= Den/allwo der Erg Bischoff Thomas/einen Schneider/mit Nahmen Joannes/eines Regerthums beschuldiget / weil selbiger freventlich ausgesagt / daß die Allerheiligste Hostien nichts anders seve / als ein gewenhtes Brod/diesem ist endlich von dem Erk Bischoff auserlegt worden/ er solle das Allerheiligste Sacrament mit aller Gebühr verehren / solches aber hat er auf alle Weise zu thun geweigert/ja ift gang Gottslafferlich in diese Wort ausgebrochen/eine giff= tige Spinne sepe würdiger zu verehren / als dieses Brod : Nach solchen Laster - Reden hat sich alsobald eine groffe Spinne von dem Gewolb herunter gelassen/ift diesem Bösswicht durch den Mund in den Leib gefrochen/ und hat ihme das Leben genommen. Bzovius Num. 16. in Synodo Londinensi.

Gar selten ohne Straff lauffen aber Die Gottlästerer auch auf der Welt: wie der Achior Die Allmacht des wahren Allmachtigen Gottes fehr hervor gestrichen / da hat sich der stolke und hochmuthige Ronig Nabuchodonoforhieruber sehr erzörnt / und sich verlauten lassen/er frage nichts nach der Macht des GOttes der Ifraeliter / fondern er wolle diese Leute bif auf den letten Mann erwurgen: Solche Gottslästerige Worte/ die ihme sein Kriegs Furst Dos lofernes eingeben / hat & Ott nicht ungerochener gelaffen / sondern diesen durch eine Sand eis

nes Weibs laffen umbringen. Judith. c. 13. Es leidet ebenermassen der Allmächtige GOtt nicht / daß man seine Heilige solle lästeren: Wie Oliverius Tempelius wolte die Stadt Sall in Riederland überrumplen / da hat sich ein verwegener Soldat / mit Nahmen Johannes Zwick / unterfangen / diese lasterhaffte Wort zu reden / wann wir werden Hall einnehmen / da will ich dem berühmten Weibel / ( verftunde dardurch ein Gnaden - Bild unferer lieben Frauen dafelbft ) die Rafen abschneis Den / als nun dieser gottlose Gesell vor die Stadt Hall samt der Armee gerucket / daist also bald eine Rugel von der Stadt und Bestung heraus geflogen / welche diesem gottlosen Rerl Die Nasen - Wurt hinweg genommen / wordurch er ben der ganzen Armee beschimpfet wors den / und ihn fast ein jeder durchgelassen / er solle seinen Schmecker zu Hall abholen. Lips. de diva Virg. Hallensi. c. 7. Es hat auch Judas der Machabaer dem Nicanor die Zunge lassen herausreissen / dieselbe zu kleinen Stuckel zerhacken / und den Bogeln vorwerffen/ weiler furg vorhero gottolafterliche Wort geredet. 2, Machab, c. 15.

### Mabel.

Je Spinnehat auf eine Zeit wahrgenommen / daß der Scidenwurm so emsig in seiner Arbeit / und unaus. sessich Seiden zwichtet: Mein fagt sie / was bist du für ein selzamer Gisvel / indem du Lag und Nacht dich bemubelt Seiden ju machen / mit der fich audere Leure befleiden / und dir armen Marren nichts anders vorge. felset wird für eine Speise / als ein geringes Maulbeer Blat: Thust du dich also nur wegen anderer Leute fretten, ich / sagte die Spinne / bin in dem Fall weit gescheider / bann ob schon ich spinne / fo kommet es meinem Balg zu Rugen / dann ich mach nichts anderstals Garnoder Netz / worinnen ich die Mucken fange / für meine Speife: Da ware ich mohl eine gruffe Rarrin / wan ich mich wegen anderen muchte plagen: bu/gab zur ant-wort der Seidenwurm / bift eine bekannte gifftige Bestien / und haft keine einige Lieb zu dem Rechsten / weist du nicht / daß die Ochsen fur andere ackeren? Die Schaaf fur andere Boll tragen? Die Banne fur andere Frucht bringen ? Der ift ein ichlechter Rerl / ber ihme felbst allein lebt / und feinem Reben - Menfchen nicht auch Dienet.

In dem Jall hat sich Jobrecht lobwirdig gehalten / wie er dam felbst bekennet. c. 31. Hab ich denen Arsmen geweigert / was sie begehrten / hab ich die Augen der Wittebenwarten lassen ? Hab ich meinen Bissen ab lein gegessen / und hat auch der Waiß darvon nicht gessen ? Das Mitteiden ist von meiner Kindheit an mit mie ausgewachsen / ja es ist mit wir von Mutter Leib kommen: Hab den Armen unbedeckter gelassen ist er nicht von den Jellen meiner Schaafe erwarmet worden? D wie heilig hat hierinnfalls der Job gethan als er sich des Mechsten so eifferig angenommen. Der Sauptmann zu Capharnaum war disfalls ein haubt guter Mann weil er sich seines Dieners halber zu dem Herrn befüget / und denselben gank inftandig ersuchet / daß er doch mochte seinen Knecht gesund machen. Marth. c. g. D wie wenig gibt es solche Herren. Giner / schreibet der Evangelist Lucas c. 10. ist von Jerusalem nacher Jericho gereiset; unter Wegs aber von den Strassenraubern ergriffen worden / welche ihme alles das femige genommen / und fast bif in den Tod verwundet haben. Run hat es sich zugetragen / daß ein Priester eben denselben Weeg gemachet / so bald er aber den elenden Tropfen wahrs genommten / da hat er sich also gleich auf die Seiten geschrausset / und sich seines Landsmann nichts angenommen; nach ihme ist bald ein Levit gesolget / der auch desgleichen gethan; die geistige Pfassen haben gesorchten/ es mochte fie etwan ein Geld koften: Endlich kommet ein reifender Samaritan welcher fich über diefen vers wundten Juden erbarmet / ungeachtet die Samaritaner und Juden einander nicht haben konnen leiden: Dies fer hat ihme feine 2Bunden verbunden / und mit fich in die Berberg geführet / dafelbft ihme befter maffen pflegen laffen : Diefer alfo hat feinen Rechften geliebet / wie fich felbften / auch berentwegen eine fondere Belohnung von GOtt erhalten.

# Apes. Hæc pungunt exempla pigros.



QVod circumvolitat quod flavum bombilat agmen Collegere fuo tinnula fistra sono.

E bove quas gratas fecit fimus, incolit ædes,

Et colit hic Regem subdita turba suum.

Pars abigit fucos, pars pabula quærit in agris Altera jam fuccis pars fat onusta redit.

Pars alias animat cantu, pars mella recondit: Munera nulla suo, nulla labore vacat.

Heu fugite hinc, non hos pigri spectate labores: Segnitiem vestram sedula punget apis.

## Die Wienen.

Lernt / ihr Faulen (stellt euch ein ) von den Bienen fleiffig senn.

Fer sumt das gelbe Heer der treu-ergebnen Bienen/ das jener Becken-Klang hat in den Stock gebracht.

Das seinem König pflegt in dem Palast zu dienen /
den falber Ochsen-Mist höchst- angenehm gemacht.
Ein Theil jagt Nauber fort/der andre fouragirt/
da jens den Seimnach Haus im vollen Wänstlein führt.

Ein Theil frischt auf zum Flug mit seiner Hals-Trompette/ Ein Theil füllt mit dem Seim der Zellen Sechs-Eck an:

Ein jedes hat sein Amt / ein jedes seine Stätte /
und hier ist wol nicht eins / das mussig stehen kan.
Geh/Fauler/weg von hier / betracht die Arbeit nicht:
Die Bien' ists / die dich an-mit ihrem Stachel sticht.



# Die Wienen oder Immen.



Je Allmacht und Weißheit Gottes erhellet absonderlich in die sem kleinen und winzigen Zögelein/welches/Größe halber/eisner Fliegen gleichet: Seine Natur ist dergefralten wunderlich/daß viel Seribenten bessenthalben ganze Bücher verfasset: Erstlich bleibt eine Imme oder Biene eine ewige Jungfrau/indem sie ohne Zuthun eines Männleins ihre Jungen bringt.

Die Bienenhaben ihreneigenen König/welcher in der Statur und Ratur die Untergebene merklich übertrifft/ho sagen auch einige/daß er keinen Stachel habe/oder wenigist denselben niemahl brauche. Die Bienen bringen ihre meiste Zeit mit arbeiten zu/und so einige dem Müssiggang ergeben/so bringen die andere sie um; bevor sie auf die Blumen ausfliegen/da machen sie mit den vorderen zwen Füssen ein Ereutz/und bucken sich ganz tieff daß sie also ihre Arbeit mit GOtt anfangen; sie können den mindesten Gestauf oder Unsauberkeit nicht leiden/dahero sie ihr eigenes Koth zum Korb hinaustragen. Wann der Wind etwan zu heftig bläset/danehmen sie kleine Steinlein ins Maul/damit sie von dem Wind nicht hinveg gewehet werden. Eine jede Biene hat ihre besondere Zell/gleich denen Ordens. Leuten/ und thut eine nach der anderen einen Mahner abgeben/und mit etlichen Sumwsen die andere zur Arbeit aufmunteren. In Sumsgeben/und mit etlichen Sumwsen die andere zur Arbeit aufmunteren. In Sumsgeben/und mit etlichen Sumwsen die andere zur Arbeit aufmunteren. In Sumsgeben/und mit etlichen Sumwsen die andere zur Arbeit aufmunteren. In Sumsgeben/und mit etlichen Sumwsen die andere zur Arbeit aufmunteren. In Sumsgeben/und mit etlichen

ma/eine Biene kan wohl ein Wunder- Bogel genennt werden.

Im Bud der Richter am 14. c. ift eine setzame Begebenheit von den Bienen zu lesen: Als Camfon auf der Reise begriffen ba hat er einen erfcbrocklichen 26. wen angetroffen/ welcher gang blutgierig auf ihn zugangen; aber Samfon erariffe denselben gan; Beldenmuthig und hat ihn alsbald erwurat: alsdann das todte Thier in den nachften Wald hinein geschienvt/und daseibit verborgen; wie er nun seine Reise wieder zuruck genommen/ da ift er von dem Weg in erwas ab. aewichen/den todten Lowen noch einmahl zusehen; wie er nun an das Ort fommen/da fand er in dem Maul des todten Lowen einen Bienenschwarm/samt dem Honia/von welchem er unterweas geffen/aud barvon etwas feinen Eftern nach Saus gebracht. Die Naturkundiger fagen/daßkein Thier ein fo fiinkendes Maul habe/ als der Low/ und gleichwohl ift das beste Honig darinn gefunden worden; alfo fan mehrmahl aus dem Mund eines Gunders die befre Lehr genomen werden; wie er dann von den Pharifiern und Schriftgefehrten geredet hat: Saltet und thut alles/was sie euch fagen/aber nach ihren Werken sollt ihr nit thun/ dann sie sagens wohl/ und thun es nicht/Matth. c. 25. Manmugnit eines Pres digers seinen tadelhafften Wandel anschauen/sondern vielmehr seine gerechte Lehr lieben und loben. Eshat Camfon mit einem Giels Kinnbacken/mit die sem durren Bein tausend Philistäer erschlagen / und weil er hierauf von einem groffen Durst überfallen worden/da hat er seine Augen zu GOtt gewendet/und denselben um Hulfe angeruffen/ wie dann alsebald Gott einen Stockzahn des Kinbackens eroffnet/daß gleich das beite Brunauell-Waffer herausgesprungen. Judic. c. 15. Der Rinnbacken ware dren Urfachen halber unrein/dan nach dem Gesetzware dazumahl ein lebendiger Esel unrein/ein todter noch viel mehrer. Item / weil er ein Instrument gewesen / wormit tausend Philistäer erschlagen worden/diffalls ware er eben unrein / und dannoch hat Gott aus einem fo unreinen Efels- Rinnbaden das schone frische flare Waffer gespendiret. Cyrillus und andere find der Auffag / daß durch dieses Wasser eine heilige Lehr verstanden werde/ welche auch ein unreiner und sündhaffter Mensch seinem Mediffen geben fan/weffenthalben gar schon der Beilige Chrytostom. spricht Hom, c. 46. Numquid propter terram vilem pretiofum aurum contemnitur? Sicut aurum eligitur, & terra relinquitur. Sic & vos doctrinam accipite, & mores relinquite, apes flores colligunt, herbas relinquint, sic & vos flores doctrinæ colligite, & Conversationem relinquite. Das Gold bleibt in seinem Werth/ob es schon in schlechter Erden steekt/ diese verwirfst man/jenes liebt man; also nehmt ihr auch die Heilige Lehr an/ ob sie schon von einem heillosen Menschen komt. Die Bienen erwöhlen die Blumen/ die Kräuter verachten sie/ also thut ihr desigleichen; Sammlet sein die Blumen der Heiligen Lehr/ ihren Wandel aber musset ihr meiden. Solche Lehrer oder Prediger sind offt wie das Wasser/ welches den Menschen durch die H. Tauff reiniget und heiliget/wann es schon nachmahls auf die Erde ausgeschüttet wird. Solche Lehrer sind wie die Zimmerleute ben der Archen Noe/ diese haben sür andere eine sichere Wohnung gebauet/ sie aber sind selbst daraus geblieben/ und zu Grund gangen/ viel Lehrer sind gewesen/ und sind noch/ welche mit ihrer Lehre/ andere in Himmel befürdern/ sie selbst aber verlohren gehen.

Cæfareus schreibt eine wunderliche/vielen aber schon befannte Geschicht von den Bienen/ 1. 9. c. 8. Ein Bauern Weib hatte in ihrer Wirthschafft sehr viel Immens oder Bienenstock anben aber wenig Nuken/zumahlen diefelbe meistens verdorben/ wessenthalben sie em und ans dere Leute um Rath befragt/aus welchen ein Bofwicht ihr den Einschlag gegeben/sie folle eine consecrirte Hostien in einen Bienenstock legen/so dann werde alles Ubel abgewendet werden; diese folgte solchem Bottlosen Rath/und hat nach der Beil. Communion eine solche wiederum aus dem Munde genommen/und in ein Tüchel eingewicklet / fodann in befagten Bienenkorb gestecket. Sihe Wunder! Die wingige Thierlhaben also gleich ihren mahren Schopfer erkennet/denselben mit frolichem Sumpsen/ und ihrer anartiger Music empfangen / auch folgsam mit lauter Bachs ein fleines Aprchel/nach vollkommener Baufunft aufgerichtet/ Die Thuren und Kenster samt einem Thurnel ordentlich verfertiget/in Mitten der wachsenen Sapellen einen Altar gestellt/und darauf das Hochwürdigste Sacrament gesetzet/auch zu gewissen Stunden Des Lags eine annehmliche Music gehalten/so gar ben nachtlicher Weile das Lob Gottes nicht ausgelaffen. Wie nun auf eine Zeit das Bauern Weih folches, wahrgenomen/ift fie alfo bald in sich selbsten gangen / hat ihrem Pfarzheren alles umständig angedeutet/ welcher ohne Ver zug mit seinen Pfarzkindern sich dahin begeben / den Bienenttock eroffnet / und mit hochster Berwunderung alles gefunden/wie das Beib ausgesagt; folgsam die Allerheiligste Softien mit einer Volfreichen Procession wiederum in die Ryrchen getragen. Gott ift wunderbar lich in allen seinen Geschöpfen / absonderlich aber in diesem so fleinen Thierlein. Wann dann Die Vernunfftlose Geschöpf Dieses Allerheiligste Alltar - Geheimnuß dergestalten verehren/ wie vielmehr foll dieses thun ein wahrer Catholischer Chrift. Joannes in seiner Offenbahrung hat unter anderen auch gesehen ein Lamm/vor welchem 24. aus den Meltesten niedergefallen / auch hatte ein jeder eine Harpfen/ und guldene Schaalen voll Rauchwerck/ mit welchem Sie Dieses Lamm verehrten. Esist gar gewiß/ daß durch dieses ist vorbedeutet worden das wahre Lamm & Ottes/ welches hinweg nimt die Sunde der Welt/unter der Gestalt des Brods auf dem Altar. Dahero billich und recht / daß wir diesem in alleweg nachfolgen / und mit höchster Gebühr diesen verhüllten GOtt/dieses Gottliche Lamm verehren und anbetten/und in deffen Gegenwart die allermindeste Ungebuhr nicht begehen / wann wir nicht wollen / daß die Berstandlose Thiere uns sollen zu schanden machen.

Mabel.

In Aufschneider gabe vor/er seine in einem Lande gewosen/ da solche große Bienen sein/ als wie bon ums die Schaafe/als nun einer aus denen Zuhörern solchen abschenlichen Schnitt nicht leiden konnte/dessenten ihn befragt, ob dann ihre Bienenkörd und et Edeber der Körd auch um so viel besto größer wären/ als ben uns? so fangte der Ausschlichen: Pein/se seinen nicht größer als unsere Bienenkörde. Der andere fragte mehrmahl/wie können dann se große und diese dienen hinein kriechen? der Ausschlichenen war gefangen wie eine Maus im Pech/ und sagte nur dieses/ da laß ich sie darum sorgen. Mendacem oportet else memorem. Ein Lügner muß eine gute Gedächtuns haben. Dergleichen unverschamte Ausschlichenen gibt es in der Menge, welche ohne Sewissens Serupel immerfort das greße Messer dernechen/ und glauben nicht daß solches bochmißfällig salle in den Augen Goltes. In der Landschaft der Gerasener kamen auf eine Zeit zwen Bestowen welche Christum den Kerrn mit diesen Worten angeredet: Verisch ante eempus torquere nos. Ich du Sohn Goltes was haben wir mit dir zu schassen solchen sie in die Schwein-Herkommen vor der Zeit uns zu peinigen? Er aber/ der Heiland/ hat sie ferners nit lassen reden, sondern sie in die Schwein-Herkommen vor der Zeit uns zu peinigen? Er aber/ der Heiland/ hat sie ferners nit lassen reden, sondern sie worgeben dag er vor der Zeit sone konnten welche eine unverschamte Lügen wei Goldwitten und gelogen/ indeme sie vorzgehen daß er vor der Zeit sone konnten welche eine unverschamte Lügen wei Goldwitten wei die der die seit von Ewissen hat vorzenommen. Indem nun Golt der verflüchten Geister ihre Lügen mehr will gedulten, www. vor einers sie in hat vorzenommen. Indem nun Golt der verflüchten Geister ihre Lügen mehr will gedulten, wei wie der einer sie sie sie wei unwerschamte Lügen wei Goldwitten der der Schwichten Goldwitten und als

## Feræ. Has hominem domuisse decet.



TRux oculis, ferus ungue Leo, Rex ille ferarum,
Ferrea vincla subit, colla ligatus adest.
Illa furens etiam, cursuque celerrima Tigris,
Cogitur angusta clausa manere specu.
Quid, quod & immanes pellat quis sussibus ursos,
Vt moveant doctos ad sua plectra pedes.
Quin etiam varias Elephas formatur ad artes
Hac laus est hominum posse domare feras.
Sed cur indomitam (si laus hac quaritur) iram
Linquitis? est nullis mitior illa feris.

#### Die wilden Thiere.

Zihmet/ ihr friegt Ehr dafür/ das in Euchhöchst-wilde Thier.

Er Thiere-König/Löw/streng/so an Aug-als Klauen/
trägt Ketten an den Hals/ und wird im Gitter mild.

Des schnellen Tigers Wut läst sich geschlossen schauen/
und scheint/ im engen Stock/ nicht eben so gar wild.

Man stürmt auch/Bär'/auf dich mit langen Prügeln ein/
wann du/vor vielem Volk/sollst Tanze-Meister sehn!

Man lehrt den fleischern Berg/den Streiter Elephanten/
die Art der Höslichkeit/ wie man den Kaiser grüß.

Ein Theil des Menschen-Lobs ist stets darauf bestanden/
daß er die wilden Thier wol zu bezähmen wiss.

Preist man die Menschen drum? Wie daß sich keins bequemt/
und die ergrimmte Nach/das wildste Wild/bezähmt?



## Wie wilden Ahiere.



Je Thiere / folang Aldam im Stand der Unschuld verblieben/ waren alle heimlich/wie er aber das Gebott gebrochen/da sind sie wild worden. In allen Lånderen gibt es besondere wilde Thier. In Arabien sindet man Löwen: In Indien Elephanten: In Persien Tieger: In Lybien Luchsen: In Africa Panther: In Nordwegen Wölfe: In Lappland Båren: In

Tentschland wuve Schwemie. Der Low/als ein Konig der Thiere/ ift hochmit thia und stark/schläfft mit offenen Alugen/frist die Alffen an statt der Alvanen: Der Leovard ift araufam und blutgierig / wird von allen Thieren verhafft / if voller Schalfheit und Betrug/der Wein schmeckt ihm so wol/daß er sich aar voll faufft. Das Tieger hat einen angebohrnen Durft nach Menschen-Blut/übertrifft alle andere an der Schnelle / wagt sich gar mit einem Elephanten zu rauf fen/gibt das Leben für feine Junge. Der Luchs ift ein fehr rauberifch Thier/Men. schen und Vieh aufläßig/hatauch ein schärsferes Gesicht als alle andere Thiere: im Burtemberger Lande fångt man nicht wenig/fie verbergen fich gern in hoh. len Baumen. Der Wolf ist ben und Teutschen gar ein bekanntes Thier / die Bauern find ihme so abhold/daß fie zu gewisser Zeit so gar seinen Nahmen nicht aussprechen. Die Baren laffen sich auch zuweilen zahm machen / forderist ben denen Polacien / welche fie zum Tanzen unterrichten. Der wilden Schweine aibt es eine Menge in Teutschland / absonderlich in Oesterreich / wo sie denen Beingarten merklichen Schaden zufügen. Die h. Schrifft thut Meldung im Buch Genelis am 37. c. von einem gar wilden Thier: weil der Patriarch Ja: cob seinen Joseph mehrer geliebt/ als die andere Sohne ihme auch ein besseres Rleid machen laffen/und Joseph desaleichen seinen Traum erzehlt/woraus man fonnte schlieffen / daß er werde hocher fommen / als seine Bruder; als hat diese Gesellen der Reid dergestalten eingenommen/daßsie unter einander geschlossen/ ihn aus dem Beg zu raumen/wie fie ihn dann würklich in eine alte Eifterne binunter gelassen/damit er daselbst möchte Hunger sterben. Es hat aber Judas der altere Bruder die Sache also vermittlet/daß fie ihn endlich um baares Geld verfaufft den Ismaclitern/welche dazumahl von Galaad in Cappten gereifet: damit fie aber ihre Miffethat mogten ben dem Batter Jacob vermäntlen/alfohaben fie des Tosephs Rock indas Blut eines abgestochenen Bocks eingebunkt/und solchen au dem Batter Jacob geschickt mit dem mundlichen Zusak/ daß ihn habe ein wil des Thier zerriffen: Fera pessima comedit cum. Borûber/wie leicht zu glauben/ Jacob in bittere Seuffzer und Thrånen ausgebrochen / und die Wort wie derholt: Fera pellima devoravit filium meum Joseph. Einwildes Thier hat meinen Sohn Joseph zerriffen. Mein lieber Batter Jacob / besichtige doch den Rock wohl/ und schaue/ wann ihn ein witdes Thier hatte zerbiffen/so ware ja der Rock nicht ganz/du findest nicht das geringste und mindeste Zeichen eines Bif oder Rif. Es ist alles wahr/ fagt der Jacob/ aber gleichwohl blieb er ben der vorigen Aussag/daß ihn eine Bestie und wildes Thier habe umgebracht/ er verstunde aber hierdurch den Neid / diese Bestia hat ihn also zugerichtet. D wie ein araufames Thier ist der Meid! was scharpfe Zähne/ was wilde Klauen hat dieses Thier/wie arob und arimmia thut es verwunden.

Wie der verlohrne Sohn wiederum/nachdem er alles das Seinige verschwendet/seine Zusstucht benm Vatter genommen / da hat ihn dieser nicht allein gan; urbietig ans und aufgenommen / von Ruß auf sauber gekleidet / sondern ihme auch eine stattliche Mahlzeit gehalten / und ware alles allegro mit Spielen und Tanzen. Wie solches sein älterer Vruder wahrgenommen / als er vom Feld nach Haus gangen / da war er ihme derentwegen so neidig / daß er auch auf vielen Vitten und Sinladen nicht eine Rußins Haus geseht/sondern im nechsten Garren etzwan hin und her gangen / und die Zähne auf einander gebissen/hat auch nit einen Lössel Supzygenommen. En du Narz; der Teussel wird dir solches Fasten belohnen! das hat der Neis

138 CALOCARO COMO CONTROL OF CONT

Dige/eines anderen sein Glück ist ihm ein Strick/der ihn würget; eines anderen Würde ist ihm eine Bürde/die ihn drucket; eines anderen Shr/ist ihme ein Beschwer/so ihn beisset; eines anderen Wis ist ihme eine Spis/der ihn verwundet; eines anderen Gut ist ihme eine Glut/so ihn brennet; der Neidige ist ein Märtyrer/aber des Zeussels; der Neidige ist eine Jund/der ihn beisset; der Neidige ist eine Uhr mit einer stäten Unruhe; der Neidige ist eine Fledermaus/welcher das Licht zuwider; ein solcher ist gewesen der Satan/welcher dem Adam neidig war um seinen so glückseligen Stand; ein solcher ist gewesen der Cain/welcher seinen Bruder Ibel beneidet hat / um weilen sein Opfer Gott dem Allmächtigen angenehm gewesen; eine solcher ist gewesen der Saul/um weilen der David von den Weibern so sehr gelobet worden; eine solche ist gewesen die Rachel/welche darum ist mißgünstig gewesen ihrer Schwesster der Lea/weil selbige fruchtbar ware; was hat endlich anderst Gottes Sohn an das Creukgenaglet/als der boßhassten Juden verdanter Teid.

Eine sehr denckwurdige Geschicht / welche gewiß einem jeden Menfchen zur Danckbarkeit foll anfrischen/schreibt ein berühmter und glaubwürdiger Author Eusebius Nierenbergius Hist. Nat. 1, 9, c. 25. In Africa befande sich ein Spanischer Cavalier/ welcher offtere in selwiger Gegend mit der Jagt sich ergobet: Einest vernahme er eine erschröckliche Stimm in dem Bald/ritte demnach an das Ort/woher er vermuthet/ daß die Stimme herfomme / alldort hat er einen Lowen angetroffen / Deme eine ungeheure groffe Schlange fich um den Hals und Fuß gewicklet / bald auch wolte den Reft geben / Der Cavalier hat fich des Lowens erbarmet/ und gang tapfer und fect die Schlange angegriffen und getodtet; nach folchem wolte der Low Die Gutthat nicht vergeffen/ sondern hat seinem Retter mit viehischer Sofflichkeit die Fuße gelectt/ und eine folche Liebe zu demfelben gefaffet / daß er fich nimmermehr von demfelben abgesondert/sondern ihn allerseits als ein treuer Hund begleitet; auch niemand das geringeste Lend nicht zugefügt/ausser etwan der seinen Heren wolte angreiffen. Er hat mehrmahl viel Wildpret gefangen/ aber alles seinem Gutthater zugetragen. Alls auf eine Zeit obbemeldter Cavalier wiederum wolte in Spanien nacher Saus reifen/und zu folchem Ende in das Schiff gestiegen/ da hat auch in allweg der Low wollen hinein springen / ift aber mit allem Gewalt pon den Schiffleuten zuruck getrieben worden / als welche nit wolten ein folches wildes Thier in ihrer Gefellschafft leiden; nachdem sie endlich abgeseglet/und der Low auf dem Gestad verblieben/da hat er vor lauter Erauer erschrocklich gebrullt/ immerzu feine Mugen gewendet auf feinen Gutthater : Leglich hat er fich gar ins Meer gewagt/fich moglichft bemuhet/mit fchwims men dahin zu kommen / ist endlich / mit sonderbahrer Bestürzung aller Schiff- fahrenden zu Grund gangen. Spiegle dich / D Christliche Seel! an diesem wilden und Vernunfftlosen Thier : es hat Dich ODttes Sohn von Dem Rachen des hollischen Feindes erlofet : Er hat Dir durch seinen bittern Tod Das Leben wiederum gegeben; wie kan es dann möglich fenn/daß Du diese hochste Gutthat sollest vergeffen ? indeme die wilden Thiere / aus purem Untrieb der Matur / um die empfangene Wolthaten so dankbar sennd / follestu nicht aus ganzem Her= gen / aus ganger Seel/aus allen Rrafften beinem Beiland/ beinem Erlofer/beinem Erfchaffer unaufhörlich danken um die Gutthaten / fo du alle Augenblick von feiner grundlosen Gute erhaltest.

Wabel.

Er Low/als ein König aller Thiere/stellte sich auf eine Zeit sehr krank/liesse demnach anderen Thieren seinen Instant andenten/ sie anden ersuchen/ sie mochten seiner hohen Person ingedenk semt und zuweisen heimstehen. Die nun ein und andere kommen/ da hat er sie zerrissen und ausgezehrt: Der Fuchs wollte seine Schuldigkeit ebenfalls ablegen/ wollte aber nicht gar in die Höhle hincin/ wo der Low gewohnt / sondern bliebe heraussen; der Low ließ dem Hern Juchsen sagen / warum er nicht gar hincin gehe? Dieser schlaue Gesell gab zur Untwort: wie daß er die Tritt oder Fußpesaden der Thiere nur hincin abnehme / keine aber mehr zuruck und herz Untwort: wie daß er die Tritt oder Fußpesaden der Thiere nur hincin abnehme / keine aber mehr zuruck und herz Untwort: wie daß er die Gestunt / dem Lowen sin dismahl eine Krankenspeiß abzugeben / hieraus at er alsobald die Flucht genommen/ und sagte unterwegs / ich ware ein grosser Rare / wann ich durch fremden Schaden nicht sollte wissig werden.

follte wißig werden. Des Nechsten Schaden foll und Menschen je und allemahl ein Unterricht und Lehr senn/ daß wir und moge lichst vor dem Ubel huten; Daherv sagt der Poet:

Felix quem faciunt aliena pericula cautum.

Chriftus ber DErz sprach auf eine Zeit zu seinen Jungern: Memore's estote uxoris Loth. Luc. cap. 17. Gedencket an des Loths Beib: als wolte er sagen / betrachtet wohl / wie des Loths Beib wider das Gebot ges sundiget / als dann von Gott gestrafit / daß sie in eine Salssaul verkehrt worden; als spieglet euch an diesem / das mit ihr nicht in gleiche oder andere Straffen gerathet. Pona en im impii, erudicio Justi est, des Gotte losen Straff sell dem Gerechten zu einem heilfamen Unterricht dienen.

Derjenige ist gang verwegen/welcher durch einen Drt zu gehen trachtet/auf dem er andere hat fallen sehen; der ist allzuseck und frech / welcher da er andere ju Grund gehen sichet sich nicht forchtet / und ihme nicht die Haus schauere: Der Weise nint seine Wohlsahrt recht in Obacht / wann er ben des Nechsten Untergang / den seinen meidet; weil kucifer wegen seiner Hoffart und Shrsucht vom himmel gefallen / und in die Holle gestürket worden; Da soll sich der Mensch billich daran spieglen / sich seiner Nichtigkeit erinneren / und folgsam die Flüglen benken/ damit ihme nicht ein gleiches Ubel auf den Hals komme.

# Lupus. Depascet, ni pascis, oves.



CVm, Lupe, balantes audis, & conspicis agnos,
Nonne tibi dentes tunc oculique dolent?

Pastores procul hinc, cuperes procul esse molossos,
Densa vel ut premeret nox, & utrosque sopor.

Prodires etenim cæcis tunc tutus ab antris,
Expleres fauces, helluo sæve, tuas.

O vos, innocuæ quibus est data cura juventæ,
Huic, rogo, vos vigili semper adeste side.

Si geminos quondam servaverat una puellos;
At nunc quot suvenes perdidit una Lupa!

#### Der Molf.

Wein! schmerzt dich nicht das Alug/ und juckt dich nicht der Jahn?
Wein! schmerzt dich nicht das Alug/ und juckt dich nicht der Jahn?
Ou wünschest / daß der Hirt vom Brech erschlagen werde!
Alch! vann der tapkre Hirt/samt seinem Schashund/schlief/ und dann mein Jahn sein schafen-Leder grief!
Wie niedlich wollt' ich da des Magens Bellen stillen / der mir vor Hungers Noth jezt kracht und endlich bricht.
Ihr/die ihr nechst der Lehr/regirt der Jugend Willen/ nehmt Hirten-Treu in Alcht/verlasst den Lehrling nicht: Hatt' eine Wölsen einst ernährter Zwilling Ruhm?
Satt' eine Wölsen einst ernährter Zwilling Ruhm?
So bringt jezt eine schsch viel schöne Jüngling' um.



Buflucht

## Wer Molf.

Refes Thier ift fo rauberist und schädlich/daß es die Bauern zu

gewiffen Zeiten gar mit dem eigenen Rahmen nicht pflegen zu nennen: Wegen Hunger und Fresgierigkeit ift ihm fast kein Thier gleich: dahero der Wolf ein abgesagter Feind und 286 dersacher der Schaaf; ja wann man ein Schaaf Rell und 2Bolfs- Haut neben einander henft / so wird dem Schafel die Boll voltig ausgehen : Wann ein Wolf den Mienschen ehender sihet / so erstau. net der Mensch; Geschicht aber/daß der Mensch ehender den Wolf erschet/so erstauner der Wolf: Unangesehen dieser Gesell grausam und grimmia/ so ifter doch sehr forchtsam und zaghafft / und schrecket ihn über alle massen das Keuer: deffentivegen die Bauern im Schwarzwald/allivo der Wolfe eine groffe Men. ae gemeiniglich ben fich im Bufen zwen Kißelstein tragen, und so ihnen ein Wo f begegnet/daschlagen sie die Steine zusammen/daß es Keuer gibt / wordurch sie den Wolf in die Flucht jagen: das ruhmwurdigfte an diesem Thier ift / daß eine 28 Min/wie die Altenallegeren eder lugen / des Romuli und Remi zwever Bruder Sangamm folle gewesen fenn / und Romulus nachmable die bereliche Eradt Rom erbauet habe. Christus der HEr: ben dem Evangelisten Matth. c.8. hat unter andern auch diese Lehr gegeben: Attendite à fallis Prophetis &c. Seher euch für vor den faischen Propheten/die zu euch kommen in Schaafs Kleidern/aber inwendig find sie reissende Wolfe. Einfolder Wolf ist gewesen der Cain / welcher fich aufferlich mit dem Schaafpelz verhüllt / den Abel unter dem Schein einer bruderlichen Liebe / ind Keld hinaus geführt / und nachmabls denselben ummenschlich ermorder. Einfolder Wolfift gewesen der Absalon/der fich in die Schaaffleider verstecket/dann er gabe seinem Bruder Ummon die als ferbeste Wort / ja er hat ihn höflichst eingeladen auf eine Mahlzeit: Amonglaus bete im mindesten nicht/ daß hierinfalls soute eine gefierneiste Freundschaft verborgen ligen / gehet demnach eines guren Muths zu der Mahizeit / wie er aber simlid bezecht gewesen / da hat ihn Absalon lassen jammerlich erwürgen und umbringen. 2. Reg. c. 13. Einfolder Wolf unter dem Schaafvelzuft getwefen der König Berodes welcher seine Bogheit meifterlich wuste zu verkäppten als er die dren König aus Orient freundlichft ersucht/sie möchten ihme doch in ihrer Ruckreise andeuten/wo der Neugebohrne Messias sepe anzutressen/ damit er auch denfelben konne gebührend anbetten. O falfches Berg! O verdeckter 2Bolf! dann er inseinem verdamten Gemuth schon ihme vorgenommen/denselben aus dem Weg zu raumen/wie er dann zu diesem Ende in der Stadt Bethlehem und felbiaer Gegend 14000. unschuldige Rinder ermorden laffen. Gin solcher vermantelter Bogwicht ift jener gewesen/mit Nahmen Quido de Lacha, wel der eufferlich einen so heitigen und vollkommenen Wandel geführt/daß man ihn dem B. Joanni Baptill & gleich gehalten/ dahero aus allen Landern ein unbeschreibliche Menge der Leute zu Ihm kommen / und denselben besonders vereh. ret/inder Sach selbst war er em verborgener Reger / welcher unter dem Mantel der Beiliafeit sehr viel Leute mit seiner feterischen Lehr verführt: Machdem er endlich im Ruff der Beitigkeit gefrorben/dahat der Allerhöchfte verhengt/daß alles ift kommen an die Sonnen/was so heimlich war gesponnen; dann genugsa. me Zeugen eidlich befrafftiget/daß er ein Reger und Gottsläfterer gewesen/wes fenthalben der Bischoff/nach fattsamer Erwegung/ befohlen/ seine Beiner aus. zugraben und offentlich zu verbrennen / sobald aber solche ins Feuer geworffen worden so haben fich dieselbe in die hohe erhebt/und find in der Lufft hangen blieben/worüber das Volkin voriger Meinung der Heiligkeit verharret / und den Bischoff samt der Genftlichkeit umbringen wollen. Endlich hat der Bischoff die

Buflucht zu GOtt genommen/ein Soch-Aint zu Ehren der Mutter GOttes gehalten/lobald er das hochfte Gut aufgewandlet/da ift aller Betrug entdeckt worden /zumalen die bofe Keind in der Bohe überlaut geschrien: O Guido de Lacha! huc usque Te, quantum potuimus, defendimus &c. O Guido von Lacha, bifhero haben wir Dich aller Moalichteit nach be-Schüft; bermahln aber ift der Sochste gegenwärtig / welcher und den Bewalt hemmet/darauf find die verdammte Beiner von oben herab ins Feuer gefallen / und zu Afchen verbrennt wors Den. Luxenburgent. in Hist. S. Domin. Golcher vermascherter und vermummter Wolfe nibt es eine groffe Menge / welche da nicht anderst find als wie die Schwahnen/welche auswendig mit weissen Federn prangen, inwendig aber gang schwarzes Fleisch tragen : Sie find nicht anderst/als wie die Gräber der vornehmen Herren/so da ensserlich mit Marmel und Alabafter glangen/inwendig aber einen stinkenden Corper in fich behalten. Sie find nicht anderst als wie die Apotecker-Pillulen's welche von aussen verguldet / und einwendig pfun Teuffel: Sie sennd nicht anderst als wie ein Misthauffen im Winter/ der da außwendig mit weisem Schnee bekleidet / inwendig aber ein wilder Muffti verborgen: Sie find nicht anderst aus:

wendig / als wie ein seidener Strumpf/inwendig aber ein fretiger Fuß.

Denfwurdig ift die Weschicht/welche sich mit dem B. Geraphischen Francisco zugetragen: Alls diefer auf eine Zeit in die Stadt Eugabium gelangt/ welches Ort in Umbria unweit Tir herno gelegen/da haben fich die Burger daselbit erfreuet/wegen der Unkunfft des S. Wate ters/ und neben anderen Gnaden/ um die sie ihn bittlich ersucht/ ware auch diese / daß er doch mochte mit seinem enfrigen Gebet ben dem Allmächtigen richten / damit sie doch von einem arimmigen IBolfen / der ihnen fo lange Zeit groffen Schaden zugefügt / könten fren und loß fenn. Franciscus sagt ihnen solches ju/und machet mitten auf dem Plat eine Predig/worinnen er deutlich erwiesen / daß mehrmahlen auch GOtt der HErz die Menschen wegen ihrer Sunden durch die wilde Thier pflege zu ftraffen. Endlich befilcht er dem Wolfen/so auch gegenwertig gewesen/er solle hinfuro weder Menschen noch Wiehe beleidigen / entgegen hat der Beil, Man den Burgern auferlegt/ fie follen hinfuran auch den armen Wolfen mit nothwendiger Nahrung versehen: Nachdeme solches einhellig geschlossen worden/ da ist mit größtem Wunder zu sehen gewesen/daß der Wolf durch zwen ganzer Jahr alle Lag aus dem Wald in die Stadt geloffen / von Haus zu Haus seine Speis gehettlet / sodann ohne mindesten Schaden wiederum in seine Wildnus gekehret. Go offt die Burger dieser Stadt des Wolfe ansichtig worden / da haben sie je und allemahl den Allerhochsten gepriesen / und sich über die Verdiensten des Heiligen Francisci verwundert. In Annal, anno 1222

Gewiß ift es/ daß & Ott mehrmahl die Leute durch wilde Thier straffe; wie zu sehen an den Kindern zu Bethel/um weilen selbige unerzogene Fragen den D.Mann Elisaum ausgespotte let/alfo hat fie Gott durch zwen wilde Baren laffen zerreiffen. Defigleichen ift jener Prophet/ um weilen er einen Ungehorfam begangen/auf dem Weg von einem Lowen umgebracht wor; den/wie L. 3. Reg. c. 13. zu lesen. Die Sunde ist dieselbige/welche die wilde Thier wider uns anhetzet; so lang Abam im Stand der Unschuld verharret/so lang haben ihme Tieger und Lowen schon gethan/ wie bald er aber gefundiget / da hat er sich vor ihnen huten muffen. Beil die stolke Jezabel ganz inrannisch mit den Propheten verfahren / also ist sie durch sons dere Berhangung Gottes / von den Junden gefressen worden.

#### Rabel.

If eine Zeit hat ein Schafhirt einen ABolf im Stall ertappt/bahero hat er ihme alfobald mit einem groffen prügel wollen den Reft geben. Der Wolf aber hat gan; inftandig gebetten um Friftung feines Lebens/ mit Dem frafftigen Berfprechen / er wolle nimmermehr folche Huthat begehen/ich glaube/fagt der Birt/ wannich dich umbringe; Rein/fest hinwieder der Wolf / ich nimm himmel und Erden ju Zeugen / daß ich forthin wolle das Stehlen ganglich laffen. D mein lieber Sirt/erbarme dich nur digmahl meiner/und meiner armen Wölfin/welche ichon brei) Lag gefährlich frank ligt. Ja ich versprich es noch einmahl/ daß ich ehender will Hunger fierben / als das mindefte rauben : und wann mich doch der Bunger foll allgufehr plagen / ba will ich fur ein Mittagmahl nur fo viel verzehren, was fieben Beller mochten austragen. Der Birt, auf fo vieles Berfprechen / laffet ihn log und fren; wie er nun voller Freuden darvon geloffen/ da hat er unterwegs einen feisten Widder angetroffen / Holla! Bedachte er/ das ware mir ein gutes Fruhstuct/allein/ich habs dem Birten versprochen/nicht mehr zu rauben/als was fieben Beller werth / doch ich halte den Widder nicht theurer als um 3. Beller ift demnach da und frifft ihn: Des auderen Tags begegnet ihm eine Rube famt dem Ralb: Pot taufend! fagt er/das mare ein Freffen vor mich/ allein ich follt halt meinem Berfprechen nachkommen / doch was bin ich für ein fernpulofer Narzodie Ruhe ift nicht mehrer werth/ als 4. Seller, und das Ralb ; thut dahero mein Berheiffen nichts leiden, verzehrt alfo der Wolff alle beede. Bir Menfchen find gar offt alfo gefittet/ wie diefer Bolff; im Beichtftuhl verfprechen wir dem Geift. lichen Sirten gan; heilig/ daß wir uns wollen beffern/diefe und jene Gelegenheit meiden/ von dem und dem Lafter abstehen/bald aber unterlaufit eine furze Beit/ da fallen wir in die alte Gewohnheit/und meistens ift die Urfach die Gelegenheit: Oceaho, O cafus! Welches ben dem Wolfen zu feben gewesen ; babero Gott der Allmächtige Bleich anfangs / alser den Abam erschaffen/ ben verbottenen Baum in Mitte des Paradeis gefest/ denfelben mit Dielen anderen Baumen und Geftraus verhallt und umgeben/damit er nur dem Moam nit allezeit folle im Geficht Achen/ und ihme die Gelegenheit zu fundigen benommen werde. Dahero der feusche Joseph / als er von dem un verschanten Weibsbild allzufrech angetaltet worden/fich in die Flucht begeben/ indem er doch hatte konnen tapfer freiten und fampfen / gleichwie fein Batter Jacob mit dem Engel gerungen, und ihn überwunden / daunoch aber hat er lieber wollen die Gelegenheit meiden, und mit der Flucht die Bucht erhalten.

#### Simia.

Levium fumus & nos Simia morum.



HIstrio quod nostros imitatur Simia mores,
In precio Domino est, deliciisque suo.
Scribere te cernit, se mox quoque scribere singet.
Pectis forte tuas, pectit & ille, comas.
Id, verbo, quod ages, aget hæc, & mille cachinnos
Saltibus hinc pariet Mima jocosa suis.
Et nos simiolas, quam voce, togisque comaque
Exprimimus, ridet gens aliena, suas.
Hæc ergo levitas, hæc vana superbia, Circe est,
Nos homines similes quæ facit esse feris.

### Der Affe.

Wer sich will in sich vergaffen hat im Herzen einen Uffen.

Trum ist kein Schoskind so / wie er / benm Herren dran.

Schreibst Du? So stellt er sich / als musst er Briefe schreiben.

Kämm dich! so braucht auch er den zehenfachen Zahn.

Er thut / was du thust / nach. Er springt mit aller Macht / und macht / daß mancher sich sast einen Buckel lacht.

Wir sind auch Uffen-Urt; dann Sprache / Rock und Locken/ muß alles/wie das Volk (ich wills nicht nennen) senn.

Wann wir nun schwanzen wie Policinellens-Tocken / So fällt auch mancher Schwank den schlauen Vögeln ein. Und diese Lumperen / die mehr / als Circe, kan / macht manchen Uffen-Sinn zu einem Fabian.



### vermif.

118 allen Thieren aufferlicher Gestalt halber ist keines dem Mensschen also ahnlich und gleich als der Uff: So schreiber auch Galenus, daß der Uff/wegen Ingewalds/Geader/Puls und Spannadern/nicht weniger wegen der Gebein/dem Menschen meinstens gleiche. Es ist auch dieses Thier in seinen Gestärden sehr lächerlich/ und willes in allem nachthun/was es

von Wemwen unet: welches auch mehrentheils die Urfach ist/ warum es aefangen wird / dann in Lybien und Mauritanien / allwo eine Menge der Affen anzutreffen/pflegen die Jäger unter einem Baum auf dessen Gipffel die Uffen zuschauen / ihre Stiefel an und ausziehen / und lassen nachmahls andere aanze enge Stieffelet daselbst liegen / welche sie inwendig mit Leim und linden Bech bestreichen/ so bald nun die Jäger sich hinweg begeben/ und unweit in ein Gebusch oder Gesträus sich verbergen / so dann steigen die Ussen herunter / legen aleicher Gestalten die Stiefel an / weil sie aber darinnen stecken bleiben und folasam im lauffen verhindert/also werden sie leichtlich gefangen. Nierenbergius schreibet / daß ein Aff sich öffters ven den Spickern eingefunden / und der zum meinsten gewonnen/ den hat der Affum Geld geplagt/ so bald er etwas erhalten / da ift er ohne Verweilung mit einem Krug ins Wirthshauß geloffen / ih. me einen Wein lassen einschenken / solchen baar bezahlet / alsdann denselben mit groffer Begierd ausgesoffen. Im dritten Buch der Konigen am 10. cap. wird registrirt / was gestalten die Schiff Flotta des Königs Salomon alle dren Jahr einmahl von Joppe nacher Tharfis geseglet / und brachten von dan. nen Gold / Silber / Elephanten Zähne / Affen und Pfauen &c. woraus dann abzunehmen/ daß dazumahl die Affen schon ingroffen Werth gewesen sind: O grundlose Gütigkeit Gottes; indem er nicht allein so viel tausend Geschöpf zu zu unserem Rußen erschaffen/sondern auch einige zu unserem Gespaß und Erabblichkeit; unter welche die Uffen forderift zuzehlen. Vor diesem hat die Sara nach langwieriger Unfruchtbarkeit den Isaac gebohren / alsdann mit sonderem Kroloden aufgeschrieen / rifum fecit mihi Dominus: GOtt hat mir ein Gelächter gemachet. Wir Menschen und Aldams Kinder können ebenfalls gar offt foldes nachsprechen / daß uns nehmlich der Allerhöchste durch seine Geschöpff vielfältig ein Gelächter und Freud verursache.

Gott der Derr hat sich der Ffraeliter erbarmet/ selbige aus der harten Dienstbarkeit Wharaonis erlöset/ und aus Egypten geführet: Alber in was für einem Monat? Nicht im Winter wegen der Kälte/ nicht im Sommer wegen der Hig; sondern im Frühling/ wo sich die Baume mit Blattern bekleiden/ die grünen Wiesen mit allerlen Plumen unterspielet/ die Baldvögerl lieblich erschallen/ der Erdboden mit unterschiedlichen Gewächs pranget/ die Lufft zum annehmlichsten wehet/ zu einer solchen Zeit/ wo alles die Augen erzöhzet: Das mit dieses Volk soll sehen/ daß ihnen der Allerhöchste auch eine Freud und Lustbarkeit vers gönne; fagt Oleaster, ut sie eorum incolumitati & voluptati consulat. in Exod. c. 13.

Wie die dren Anaben in dem angezündten Babylonischen Ofen geworssen worden / da hat Gott einen Engel geschiefet / welcher nicht allein die freßgierige Flammen gedämpsset, daß sie ihnen nicht em Haar berühret / sondern auch ein feuchtes kühles und annehmliches Lüsstel in dem Osen gemachet / welches die dren Anaben über alle Massen ergöget hat / und ihnen eine Freude und Wollust verursachet. Dan. c. z. Fecit medium fornacis quasi ventum roris flantem. Bei der Zell des H. Seraphischen Francisci zu Portiuncula ist auf einem Feigenbaum ein Heuschreck gesessen / welcher über alle massen lieblich gesungen und geszwisert; der heilige Mann wurde durch dieses winzige Thierl sehr zum Lob Gottes aufgemunstert / redete demmach es mit diesen Worten an: Omein liebes Schwesterl / hilft uns diese Lag mit steten Gesang Gott loben und benedenen: Hierauf ist der Heuschreck ihme auf die Hände gesessen / und immersort gesungen / daß eine sondere Lust und geistliche Freude Franciscus daran gehabt / und dieses hat gewähret durch ganzer z Tagen/bis endlich der heilige Mann die Erlaubnus gegeben / hinweg zu stiegen: Eslasset also Gott gar offt den seinigen einen Gespaß und Ergöglichkeit. Die H. Maria Magdalena / nachdem sie mit ihrem Bruseinen Gespaß und Ergöglichkeit. Die Hangang Magdalena / nachdem sie mit ihrem Brus

der Lazaro und ihrer Schwester Martha nacher Marsilien gelanget / hat sie daselbst mit ihren enffrigen Predigen sehr viel Leute bekehret/ alsdann in selbiger Gegend in einerauhe Höhlen auf einen harten Felfen sich begeben / allwo sie durch drensfig ganger Jahr die strenge fte Bufwerk verrichtet / in diefer so langen Zeit keine andere Speife genoffen als Rrauter und Burgeln/ nichts anders getrunken / als das klare Baffer / fo ihr Gott wunderbahrlich aus Dem Welfen erwecket hat; ihre Saar find ihr dergestalten lang gewachsen / daß sie ihr an statt der Meidung gedienet: In diesem so strengen Buswandel hat ihr gleichwohl der Allerhochfte mehr und offtersmahl einen Gespaß und eine Freud gemachet: Indeme fie täglich siebenmahl von denen Englen in die Höhe getragen worden / daß sie allda hat konnen die himmlis iche Music horen. Bon dem Affen find sehr viel Geschichten / deren aber ich nur folgende Der H. Dominicus thate auf eine Zeit nachtlicher ABeil ben dem Liecht Lehren zusammen schreiben / indem er nun in dieser heiligen Arbeit begriffen / da ist der bose Feind in Gestalt eines Uffen in seine Zell hinein geschlichen / und daselbst vor feinen Augen tausender= len Gespäß getrieben / damit er nur den D. Mann zum Lachen möchte bewegen; auch endlich so freventlich gewesen / daßer auf den Sisch hinauf gesprungen / wessenthalben ihn der hei-lige Mann mit ernsthafften Worten angeredet / bleibe da du verdammte Bestia / und halt mir mit deiner Braten die Rergen / Damit ich defto bequemer kan schreiben: Auf diesem Befehl muffee ihm der Teufel in Gestalt des Affen den Gehorfam leisten / und muffte dazumahl einen wahren Lucifer abgeben; er muffte die Rerzen fo lang halten / bif fie endlich gank him unter gebrunnen / daß sie ihme die Braken über alle massen verbrennet / wessenthalben er ges murret / gefeuffzet / gefehrien / und aus Jorn die Zähne auf einander gebiffen / endlich fangt der H. Mann an zu lachen / du / sagt er / vermaledentes Wieh / du hast keinen anderen Lohn um deine Arbeit verdienet als diesen. Thomas de Apoldia in vit. S. Domin. Es ist wohl wahr und gewiß / daß der Zeufel stark und machtig / auch anden nichts anderst suchet/ als den Untergang der Menschen. Einige Ausleger der H. Schrifft stellen diese Frag / ob iener Engel/ fo in einer Nacht 185 taufend Menschen zu Zeiten des Sennacherib erleget/ fene ein guter oder boser Engel gewesen? Db er vom Simmel kommen / oder aus der Holle gestiegen? Toltatus gibt hierauf die Untwort: daß es ein verdammter Engel seve gewesen: Dann wann der Allerhochste denen Menschen will etwas Gutes erweisen / so pfleget er solches burch die gute Engel zu richten / so er aber einige gerechter Weiß straffen will / so dann lässet er folches durch die bose Engel geschehen / und weil selbige ohne das allezeit geneiget sind des nen Menschen zu schaden: Unangesehen der Teuffel uns so auffägig / und von dem S. Petro Diesem Oberhaupt der Apostlen gar einem brüllenden Lowen verglichen wird / so ist er duch von den Dienern Gottes so vielfältig nicht allein überwunden/ sondern auch gevoppet und ben der Nafen gezogen worden. Der S. Bischoff Wolffgangus hat den Teuffel ersucht/er möchteihme doch helffen eine Anrchen aufbauen / für den Lohn foller den ersten Anrchfahrter haben / der Teuffel ware gang wohl zu frieden; wie endlich das Gebäue vollendet worden/ daift ein Wolff mit einem Pilgram Manterl gang aufrecht daher kommen/ mit welchem der Seuffel nicht ohne hochsten Schimpf muste zu frieden senn.

### Wabel.

Werfstatt das Leder jugeschnitten / als nun um Mittag jum Essen deser und Haus gegangen / so ist der Aff in die Werfstatt eingestiegen/und hat ebener massen eine ganze Haut also hin und her zerschnitten / daß alles Leder unbrauchbar gewesen: Nachdem solches der Schuster vermerket umd wahrgenommen / da hat er gedacht sich nur den Affen zu rächen / und zwar auf folgende Weiß: Etliche mahlen / wann er oberhalb den Ussen bevochtet / hat sich der Meister mit Saissen wohl angeschmieret / als dann mit den Nurken des Schermessersstares um dem Bart und Gurgel herum gesahren / als thate er sich batbieren / endlich das Barbier Weck / Saissen und Schermesser auf dem Lisch liegen lassen / und sich aus dem Staub gemachet / das hat den Ussen derzestalten wohlgefallen / daß er solches nachzuthun nicht gesaumet / ist derentwegenmit aller Behändigkeit in den Laben eingestiegen / seine Soschen alsobald mit häussiger Saissen umschmieret / so dann das Schermesser bezierig ergrissen / sihme aber bald die Gurgel sellst abgeschnitten / und folgsam den Borwiss mit dem Leben bezahten müssen.

Der Borwis hat der Eva geschadet / hat der Dina geschadet / hat dem Dzia geschadet / und tausend ander ron mehr: Wese die Junger vorwissa begehrt zu wissen / wann der jüngste Tag werde kommen? Da hat sie der Herr alsobald mit diesen Worten abgesertiget: Won est Vestrum nolle tempora vol Momenta. &c. Es gestellten wissen die Zeit und Stunde / welche der Watter seiner Macht hat vorbehalten. Act. 1.

buhret euch nicht zu wissen die Zeit und Stunde / welche der Batter seiner Macht hat vorbehalten. Act. 1.
Cornelius Agroppe ein Sauberer ist auf eine Zeit aus dem Sauß gegangen/und hat den Schlüssel zum Zimmer oder Schreibstuben seinem Weiß hinterlassen/mit dem ernsthaften Verbott / sie solle keinen Wensche in simmer einsühren: weil aber ein bekanter Jüngling im Sauß allzuinständig sie ersuchet / sie mochte ihme doch den Schlüssel vertrauen / also hat sie sich endlich lassen überwinden / und denselben den Schlüssel einge händiget / wordus derselbe alsbald sich in die Schreibstuben des Agrippe begeben/aus purem Vorwis dessen Schriften durchsuchet / unter anderen auch die Beschwörung des Satans angetrossen / so bald er selbige abgelesen / da ist also gleich der Teusel mit einem ungestümmen Getöß erschienen / und gefraget; was er ihme ans beschle / wordus der Jüngling vor Schressen und Ungst nichts geautwortet wessenhalben der böse Feind ihn alsobald ergrissen / und ihm den Hals umgerieben. Martin. Deltio, Ist also manchem der Vorwist theuer genug ausommen.

### Volucres in genere.

Non parcitur illis, Qui sibi non parcunt,



PLumea turba vagis quæ ludis in aëre gyris, Quam varii mores, ingeniumque tibi est! Altera pars pennis, pars altera voce triumphat, Altera vult silvas, altera quærit aquas. Pars cicur est assueta manu lætatur herili: Pars fera, non ipsa vel cicuranda fame. Bella etiam geritis rostro pugnatis, & ungue, Se quoties parva magna faginat avis! E vobis (nolite queri) quod quærimus escam: Ipfæ vos homines hoc docuiftis, aves.

### Die Bogel ins gemein.

Wer die Seinen jest nicht schont/wird von Fremden einst belohnt. 11 flüchtigs Feder - Volk/ von bunt - durchwebten Schwingen/ wie ist nicht Leib und Geist an dir so mancherlen! Ein Theil ist Keder-stolz / ein Theil ob hellem Singen. Der bauet in dem Wald / der wohnt den Waffern ben. Der ist uns aus der Hand / zu allem Scherz bequemt; Da auch der Hunger nicht des andern Wildnuß zähmt. Ein Theil zieht gar zu Feld mit Klauen und mit Schnabeln/ Die Inrannen tringt auch in Eurem Staat scharf ein. Man sieht das kleine heer mit Schnabeln niedersäbeln/ und jeder gröffrer will ein Straffen-Rauber fenn. Beklagt Euch nun nicht viel/da man von Euch sich nehrt:

The habt/durch Euren Raub / den Vortheil uns gelehrt.

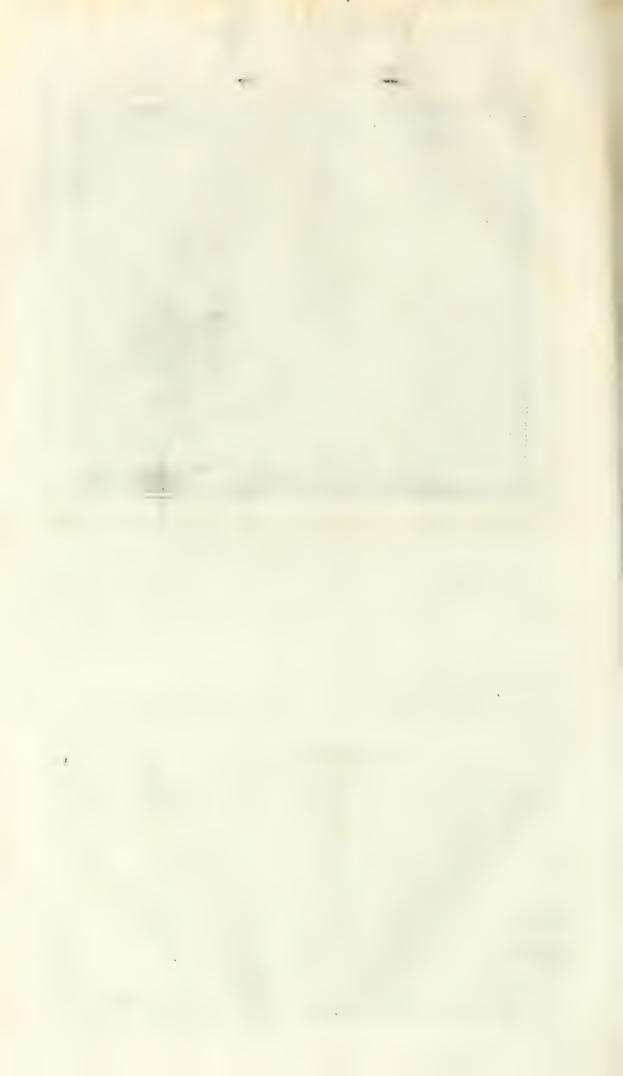

## Die Wögel.

Pler Vögel Natur und Art zu beschreiben / braucherman raussend und tausend Federn: Der hochsteigende Adler / wie wunsderlich! das geschwinsderlich! der rauberische Greiff / wie wunderlich! das geschwinsder Juie wunderlich! der Schaar liebende Stahr / wie wunderlich! die geschwäßige Allster / wie wunderlich! der wohl bewaffnete Baumhäckel / wie wunderlich! die wacklen-

de Enden / wie wunderlich! die schnaderende Gans/wie wunderlich! der freszierige Luder - Vogel / wie wunderlich! der lang-schnadlete Schnepf / wie wunderlich! das leichtsättige Rebhündel / wie wunderlich! der unsterdliche Phônix / wie wunderlich! die pfeisserische Amel / wie wunderlich! der langsfressige Kranich / wie wunderlich! der wohlgeschmacke Cranawetvogel / wie wunderlich! der verstehlene Rab / wie wunderlich! der tückische Gener / wie wunderlich! der planderische Papperl / wie wunderlich! der närrische Genewis / der Mist-liebende Anmerling / der hochtrabende Naiger / die großsopsete Nachteul / der selzame Creußvogel / die heimliche Dohlen / der eisenfresserische Strauß / der einfältige Gimpel / das Hauß-liebende Kothschweissel / der schlagende Fink / der Albeliche Falk / der verborgene Dorndräher / die fürwisisge Maisen / der früh - schrenische Guch / der hellsingende Cannari / die Gott sobende Lerch / der klapperende Storch / endlich der ansehnliche Paradeisvogel / und viel andere / mehr Vögel haben so wunderliche Eigenschafften / daß

billich hierinn die Allmacht Gottes hochst zu preisen.

Es ist ein wahrer Glaubens - Artickel / laut heiliger Schrifft / daß der Allmächtige Gott alle Wogel erschaffen habe aus dem Wasser/ als er gesagt hat / producant aquæreptile anima viventis & volatile super terram. &c. Die Waffer bringen friechende Thier her= fur / die eine lebendige Seele haben; und das Gevogel auf Erden unter dem Firmament des Himmels/Gen. c. 1. Was find die Christen anderst als Wogel/ welche immerfort mit ihren Gemuth fich gegen dem Simmel und gegen GOtt schwingen wo haben sie anderst ihren Ur fprung her / als eben von dem Waffer der heiligen Zauff? Durch die Zauff wird die Erbfund welche und Menschen allen der erste Batter Adam angehengt / ganglich ausgeloschet: Durch die heilige Tauf wird der Mensch (D große Würde!) ein wahres Kind Gottes / und gleich wie der Schwenmteich zu Gerufalem die Krankheiten des Leibs gewendet / gleicher gesstalten thut die heilige Lauff den Zustand der Seelen heilen: Unendlichen Dank soll der Mensch & Ott dem Allmächtigen abstatten / durch deffen Gnad er die heilige Zauff empfangen / welche Unad viel hundert tausend Seclen aus denen unglaubigen Beiden nicht gehabt: Der H. Ludovicus König in Frankreich hat sich an keinem Ort lieber autgehalten als zu Palsiac, der Ursachen halber / weil er daselbst die gröffte Shr empfangen; zumahlen er alda getauffet worden. Anno 1296, hat Cassanus der Fartarn König von dem König der Armenier seine erwachsene Sochter oder Princessin zur She verlanget / um weilen dero schöne Gestalt/und herrlichel Sitten sie allenthalben preistwurdig gemachet/esfonte folch ihme so leicht nicht geweigert werden/ weil dessen Macht allzugroß ware; es ist doch in der Heuraths Abs handlung beederfeits gefchloffen worden/daß diefe/weil fie eine Chriftin/ mochte in ihrem Blauben unverlegt und unverruckter bleiben: Nach einiger Zeit ist sie/ nach vielen ausgestandenen Schmerzen und Wehetagen/ Rinds - Mutter worden / an ftatt aber / daß Manniglich einen/ ihrer Wohlgestalt ahnlichen Prinzen erwartet / hat sie eine schwarze abscheuliche und über alle Massen wilde Geburt auf die Welt gebracht / nicht ohne sonderen Schrecken / so wohl der Mutter / als Cassani des Ronigs / welcher derenthalben in den grofften Born und Grimmen gerathen / der gefassten Meinung / als sepe dieses ein scheinbares Zeichen / daß sie einen Chebruch begangen/ Dahero sie ohne fernerer Berweilung zum Scheiterhauffen verurtheilet worden / als nun ihr vieles Bitten und betheuren fein Gehor gefunden / und fie bereits zum Tod geführet worden / da hat sie noch zur letten Gnad verlanget / man mochte ihr doch dies ses ungestalte Kind noch einmahl sehen lassen/ welches sie zwar kummerlich erhalten/ so bald man ihr folches in die Urm geleget / Da hat fie es nach Chriftlichem Gebrauch getauffet in Rabmen Gott des Vatters / und des Sohns / und des H. Beistes. Umen. Gleich nach solchem heiligen Zauff-Waffer ift folches abentheuerliche Kind wie ein Engel fo mohlgeftalt erschienen/ worüber sich Cassanus nicht allein hochst verwundert / sondern sich mit dem Wornehmsterf teines

feines Hoffs tauffen lassen / und hat der Chriftliche Glaub hierdurch ein zimliches Wachsthum bekommen / S. Antonin, P. 3, p. Hiftor, tit. 20. c. 8. Was dazumahl Diesem Rind am Leib wiederfahren das geschicht noch auf heutigen Zag einer jeden Seel nach der empfanges non Fauff; durch welche nicht allein die Abscheulichkeit der Sund abweichet / sondern der H. Seift mit allen feinen Gaben, nimmet daselbst die Wohnung, und wird eine solche Seele ben Engeln gleich gehalten / auch alsobald gezehlet unter die Kinder Gottes: Wiel hat das Waffer des Fluffes Jordans gewürfet/ indem es den Sprifchen Naaman von dem Huffat geremiget / aber weit frafftiger ist das Wasser der H. Tauff / als welches so gar die Seel von der Erbstund frei und los machet. Zuverwundern sind gewisse Wogel in Schottland welche wie das Obit auf den Baumen wachsen / und so bald sie ins Wasser fallen / dabekoms men sie das Leben; diese werden in der Schottischen Sprach Clachguse geneimet / Aneas Silvius. Zu verwunderen sind die Wogel in der Insul Madagascar, welche nicht grösser als Die Abler / aber einer folchen Starke / Daß fie mit ihren langen Klauen ganze Elephanten und Cameele in die Sohe tragen / diese nennet man ins gemein Ruch: Astolphi in Hist, fol. 227. Alber hochft find zu verwunderen jene Wogel in Palæstina, welche jahrlich das Leiden Chris thi betauren. Thomas Auriema in tract Heodom. Sanc. schreibet folgender Beiß : Ein guter von Abel aus Engeland reisete einsmahls aus sonderem Giffer in das heilige Land/das selbst die Derter zu verehren / allwo sich die höchste Geheimmussen zugetragen / weil er nun einen erfahrnen Beegweiser gehabt/und sie auf eine Zeit in einen sehr angenehmen und Schats tenreichen 2B-id gelanget / da hat sich der Edelmann an angs verwundert / daß nicht die geringite Erinun von einem Bogerl in diesem fo schonen Gebusch vernommen wird, ja wie er fich genquer ungefehen / da hat er deutlich mabrgenommen / daß da und dort die Bogel auf den Heften der Baume ihre Flügel creumweiß überemander gestrecket und als todter da gelegen: Fragte dennach seinen Weegweiser um die Ursach? Welcher ihme dann alles willsah-rig erzehlet: Wie daß durch das ganze Jahr bindurch dieser Wald oder Geholz von dem Singen der Wogeln dergestalten erschalle / daß man es für einen musicalischen Chor billich könne halten / auffer in der heiligen Charwochen ( damahl ware es um diefelbe Zeit ) in dies fer 2Bochen pflegen fie nicht allem ganglich zuerstummen/sondern legen sich noch als gang lebens los nieder / und betraueren gleichsam ihren gecreußigten Erschöpfer: Um Oftertag aber in aller Frühe werden fie wieder vollig munter / fioderen fried und frolich in die Hohe / und fangen ihre vorige Music mehrmahl gantz lieblich an zu intoniren: und dieses Bunder seine alle Jahr unsehlbahr zu besbachten. Fürwahr diese vernunfftlose Wögel machen uns Menschen schameroth / indeme der wenigste Theil aus uns das bittere Leiden Christi recht zu Herzen nimmet/ da doch der Mensch nichts mehrers solle vor Augen haben als diese höchste Guthat/weil Gottes Sohn und mit seinen schmerzlichen Tod erlofet hat / O wie schon redet hierinfalls mein 5. Natter Augustinus: Domine qui tibi non servit, quia creatus est, infernum meruit, sed qui non servit tibi, quia redemtus est, meretur, ut novus pro ipso infernus fiat. Mein Gott und Sert / welcher dir nicht dienet / um weil er erschaffen worden / der verdienet die Holl welcher aber dir nicht dienet / um weil er erlöset worden / der verschuldet/ daß eine neue Holl für ihn gemachet werde: Tract, 117. in Joan.

Mabel.

Mothen allen Bögeln ist keiner so possierlich / als der Papagen / welcher die menschliche Red alse emsignach. Eddichtet felgenes alse Unser Abertante einen sehre ab Intala in Breviar, rerum memorad, vum. 62, schreibet selgenes alse Unser Abertante einen sehrende ab Intala in Breviar, rerum memorad, vum. 62, schreibet selgenes also: Unser Abertante einen sehrende alle Tag in der Frühre aus dem necht entigenen Paperl / welcher manchen Gespaß denen Leuten verweichte: Erthäte alle Tag in der Abertante dem necht entigenen Closier den meinigen heim / und weit er vernommen kaß erreinen so geschreitigen Wann nicht / und derentwegen hat er ihm ebenfalls auferlegt er sell das Pater noster betten / der Paparl kennte diesen Wann nicht / und derentwegen hat er unmerfort sull geschwiegen / endlich sagt der Iblit; Eyso bett du Schlat / werauf der Bogel geschwind geantwertet: Der du bis bolla! welches dann billieb ben allen Unwessenden werd werden Ver Papagen well er gaug fren in dem Elvsten und kernen passert, dat sich diesen siehen siehen keine Franzenzimmer auf den Koppfgesert daselbst alsebald fal. ven. das Korth gelasien und unserhaben kennen Franzenzimmer auf den Koppfgesert daselbst alsebald fal. ven. das Korth gelasien und übertaut ausgeschrien: Pulvis & umbra sumus, wir sind Stand und Lischen / werdurch diese siehen s

#### Columbæ.

Et fict, & cedant victi candore colores.



SE jungunt Sociæ, mitissima turba, columbæ,
Innocuum volucres, & sine felle, genus.
Aureus hanc circumdat colla micantia torquis,
Hanc pingit minium, cyaneusque color.
Sunt, celeres prohibet queis simbria plumea gressus,
Sunt, quibus exornant plumea serta caput.
Hæc fugit ad silvas, nostros amat illa penates,
Et quædam est nivibus non minus alba novis.
Hæc placet, hunc alii nequeunt æquare colores;
Qui nunquam a miti pectore Candor abest.

#### Die Wauben.

reich an der Unschuld-Karb/fren von der Kalschheit-Schwärz.

In dem bunten Farben-Streit siegt die Weisse Redlichkeit.

For fliegt ein Tauben-Zug verträulich mild zusammen/
ein Heer/das ohne Gall in Unschuld kan bestehn/
Des Halfes guldner Ring/der Brust gemahlte Flammen/
der Flügeln Hyacinth steht unvergleichlich schön.
Theils heben auf dem Kopf den Federbusch empor;
Theils haben Hosen an/ und gehen kaum davor.

Die ziehet gern zu Wald und jene sucht die Häuser.
Wie lustig macht sich offt das volle Tauben Hauß!
Die eine pranget grau / die andre desto weisser/
Die siehet wie der Schnee im Feder-Altlas aus.
Und die gefällt mir wohl. Ich lieb ein Taubenherz/



## Die Baube.

Jeses ist gar ein gutes und sansftrnütiges Thier/und beleidiget niemand weder mit dem Schnabel/noch den Klauen: Dahero einige Naturkündiger ausgeben/ daß die Tauben ohne Gall senen/ eben dessenthalben ist sie sehr einfältig und unschuldig: Wie es der Evangelist Matth. am 10. cap. selbst entwirst: Der Zucht und Ehrbarkeit ist sie forderist ergeben/ dahero

auch unter einer Menge im Taubenhauß keine die Ehe wird brechen; verstehe hierdurch nicht das Sacrament der Che/dessen diese fromme Zögelunfähig/sondern/wank sich zwen zusammen gesellen/da wird eines dem andern nicht untren: Die Taube hat solche Lieb gegen ihren Jungen/daß sie ihr selbst mit ihrem Schnabeldie Federn ausrupsset/auf daß ihre Jungen ein lindes Federbeth zurichten könne. Sie hasset von Natur allen wilden Gestank/ und darum sliez get sie nach dem guten Geruch. Petrus de Valle schreibet: daß in Ussa und Egypten die Tauben also unterrichtet werden/daß sie an statt der Post und Botten dienen/und die Briess von einem Ort zum anderen tragen. Der Tauben Gestalt und Farb ist sehr unterschiedlich/ und wollen etsiche die Enprische für die besse halten/ um weil sie mit einem Federbusch auf dem Kopst prangen: Andere/ so da mit rauhen Füssen daher trappen/ und für Englische gehalten werden/ sind

ebenfalls in sonderem Preiß.

In heiliger Schrifft hat man von der Tauben diefes ehrliche Stuck / wie Noa der gerecht te Altvarter den Raben aus der Archen geschicket/bamit er doch mochte die Nachricht bringen/ ob der Sundfluß zum Ende gehe/ oder nicht; fo ist diefer schwarze Galgenvogel gar ausges blieben/ weil er etliche Tobten- Las angetroffen / wormit er fich nach Belieben gefättiget/ und folgsam der Frentafel und empfangenen Gutthaten des Noe vollig vergeffen: Wie aber der frome Alte Die Laube ausgesandt/da ift diese bald wieder guruck gekehret/und hat einen grunen Ochlzweig mit sich in dem Schnabel gebracht. Der H. Watter Augustinus stellet diese Frag: Ob besagte Taube nur ein Zweigel mit grunen Blattern zuruck getragen / oder aber auch Frucht daran gewesen? und gibt hierauf die Antwort; daß Blatter und Frucht beneinander gewesen in cap. 8. Genes v. 2. Der heilige Hispalensische Isidorus seizet seine Meinung dars ju/daß die Saube mit den Blattern allein feine Shre noch Credit hatte gehabt / Dann durch Die Blatter wird der Glaub verstanden / durch die Frucht aber die guten Berke: Vacua eft sine operibus fides. Frustrà de sola fide blanditur, qui bonis operibus non ornatur, lib. Sentent, c. 2. Ohne gute Werk ist der Glaub lahr und nichtig / auch thut derselbe umsonst mit dem Glauben prangen / der mit guten Werken nicht gegieret ift. Jener arme Bettler/ so von Mutterleib blind gebohren / hat von Christo bem Herrn ganz wunderbahrlich das Gesicht erhalten / und zwar durch kein anderes Mittel als durch Speichel und Koth / und wie nachmahls der HErrihn befragt / ob er an ihn glaube? Da gab er zur Antwort / Credo Domine, DEr ich glaub; difes aber ware noch nicht genug / fondern er gefellte auch ju dem Glauben die guten Werke / massen er also gleich zur Erden niedergefallen / und ihn ans gebettet. Joann, c. 9. Zu Cælarea Philippi hat der Heiland unter anderen den Petrum bes fraget / was er von seiner Person halte / da gab er zur Antwort: Tues Christus, du bist Christus ein Sohn des lebendigen Gottes / bas war ein schoner fester Glaub / aber bald ber nach / damit die Aposteln nicht sollen meinen / daß der Glaub allein genug sepe / so hater bald bingu gefetset / so jemand mir nachfolgen will / der verlaugne sich felbst / und nehme fein Creuk auf sich. Matth. c. 16. Unser Derr und Beiland ben dem Evangelisten Matth, am 13. c. redet von einem Netz / welches ins tieffe Meer geworffen worden / worinn allerhand Gats tungen Fisch gefangen worden / nachdem sie folgends das Deek andas Gestad und Uffer hins aus gezogen / da sind die gute Fische ausgelesen und aufbehalten worden / die bose aber und nicht smittige hinweg geworffen worden. Der S. Chrysoftomus, Hom. 46. spricht / bak durch solches Det verstanden werde die wahre Apriche Gottes / nun find in dieser sehr viele Risch / eine groffe Menge der Rechtglaubigen / und dannoch werden viel aus diefen etoig vere worffen / dann ob fie schon den rechten und allein seeligmachenden Glauben gehabt / so ware entgegen ihr Lebenswandel dem Glauben nicht gleichformig: Dahero der Glaub ohne die Werketodt / und gur Seeligkeit nicht befürderlich. Bann des Menschen Sohn am jung Sten Lag in seiner Majestat kommen wird / da werden alle Wolfer vor ihm versammler wers Den / und er wird fie voneinander scheiden / wie ein Hirt die Schaafe von den Bocken schei-Det / und wird sie stellen / Die Schaafe zwar zu seiner Rechten / aber die Bock zur Linken: Matth.

Marth.c, 25. Run ift allbewufft / daß unter dem Nahmen der Bocke die ewig Berlohrne verstanden werden: dann die Schaafe tragen Woll/ geben Milch: Die Fromme neben dem Glauben haben dem Nechsten viel Wohlthaten erwiesen / und viel gute Werk gethan: Die Bock tragen weder Woll / und geben auch feine Milch: Die Bofe ob fie fchon an GOtt geglaubet/fo haben fie fich doch in den guten Werten nicht geübet/und find folgfam verlohren gangen: Sie find gleich gewesen einem Feigenbaum am Weg / welcher zwar mit grunen Blattern häuffig bekleidet gewesen; aber keine Frucht getragen / dahero billich von Christo dem Herrn vermaledenet worden. Won den Sauben sind der Geschichten mannigfaltig: 11nter anderen ift in dem Leben Des feeligen Einstedlers Wetri / fonst Ordinis Vallumbrosi gu lefen/was Gestalten er mit Erlaubnuß und Gutheisen seiner Oberen sich in die Wusten beges ben / Daselbst in der Einfamkeit WOtt desto eiffriger zu dienen / als nun auf eine Zeit die Befiber deffelbigen Grundes ihn ungefehr in einer schlechten Hutten angetroffen / da hat er mit aller Lieb ihnen em Brod samt etlichen wilden Früchten vorgesetzet auch ganz hurtig aus dem nechsten Brunnlem ein Wassergeschopffet / über welches er das Zeichen des H. Ereuges gemachet / und hierdurch in den besten Weinverkehret; über welches sich diese nicht allem vers wundert / sondernihm daselbst so viel Grund anerbotten / daß er mochte zu Ehren der Mute ter Gottes eine Anrchen und Rloster bauen / ja bald hernach ist aus dero Befehl dem Yau ein Anfang gemachet worden / was man aber ben Sag aufgerichtet / das ist ben der Nacht wieder zu nichts worden / durch welches sie leicht konten abnehmen / daß selbiges Ort der Mutter Gottes nicht angenehm noch gefällig / sie gehen endlich mit dem S. Einsiedler in dem Wald hin und her / und bitten WOtt und seine gebenedente Mutter / der Himmel mochte ihe nen doch ein Zeichen vergonnen / und deutlich weisen / an welchem Plat das vorgenommes ne Gebau solte geführet werden. Bald nach diesem kommen sie an einen Ort/wo viel Scheis ter und Steiner gelegen / über das haben sie wahrgenommen / daß die Zauben sich auf dies se geseiget / und mit den Schnabel darein gebecket / wie sie endlich solches genauer besichtiget / da haben sie nicht ohne hochste Verwunderung gefunden/ daß die Tauben auf allen Scheiten und Steinen mit lauter Traidkörnl den Nahmen Maria austrücklich gemachet daherd Gott und seiner heiligsten Mutter eifferigst gedanket/ auch unverzüglich alda das Gebäue angefangen / und endlich gluckfeelig vollendet. In vita. B. Petri Vallumbr. Dem Simmel ist fürwahr nichts wohlgefälligers/als wann man GOtt und den Heiligen zu Ehren/ Ryrchen oder Capellen aufrichtet: Dem Allmächtigen Gott ift es werth und angenehm gewesen/ wie ihme der Patriarch Jacob den Ort / wo er die Leiter bis in Himmel gesehen / an statt Des Tempels und Altars einen groffen Stein aufgerichtet: Gott ber Herr hat selbst ein Wohlgefallen gehabt / als ihme der Ronig Salomon einen so prächtigen Tempel / dergleis chen die Welt nicht gesehen / aufgebauet / neben diesem so herrlichen Sauß / sind in der einis gen Stadt Jerusalem noch 480. andere Synagogen gestanden/ in welchen die Gottesdienste verrichtet worden / wie der Rabbiner Menahem schreibet.

### Wabel.

That Cfopus mit seinem Dickkopf schon langst spissindig gedichtet / was gestalten die Krahe einmahl his und dort die schone Federn / welche andern Bogeln aussallen / zusammen gestaubet / und sich darmit sehre prächtig besteidet / und aufgebutzet; nach dem ihr aber ein jeder Bogel seine Federn ausgerupstet / alsdann ist sie wie eine andere Bettlerin da gestanden: Eben diese Krahe war so nasenwists/daß sie salt aller Litier dero Thun und Lassen durchgrippelt / ihnen gantz seventlich allerlen Mangelausgestellet / indem sie doch selbst wenig Bolkkommenheit an ihr hat: Simmahl hat sie die Tauben mit diesen Worten angeredet: Meine Schwester / ich muß bekennen / wann du in der Sonne siehest / so hast du ein Kröß / trug der Burgermeisterin zu Straßburg / end gegen ist in anderen Sachen nicht viel besonders an dir: Nein sagnum / was beweget dich darzu / daß du dein Rest allzeit an ein Ort machest / da dir doch die Jungen / so osst ausgenommen werden? Die Tanbe gabzur

Untwort : dig macht meine Ginfalt/dann ich will lieber betrogen werden als betriegen.

Matth. c. 10. sagte unser HErr zu seinen Apostlen diese Wort: Estote prudentes, keut serpentes, & simplices sieut columbæ. Sevet flug wie die Schlangen und einfaltig wie die Tauben: Erstlich gibt es eine doppelte Einfalt: Eine ist / wann jemand nichts verstehet/diese verdienet weiter kein Lob; die andere / wann einer im Herzen träget / was er auswendig weiset / und folgsam ohne List und Betrug / und diese ist eine heilige Einfalt: Solche Tugend hat an sich gehabt der Patriarch Jacob im Alten Testament / Jacob vir simplex, Jacob ware ein einfältiger Mann. Gen c. 25. Solche Tugend hat an sich gehabt der Job / massen won ihmie die H. Schrifft also bezeuget: Vir simplex ac rectus, es war ein Mann im Lande. Hus mit Nahmen Job / und der selba Mann war einfältig und aufrichtig. Job. c 1. Selche Tugend der der HErr denen Apostlen und folgsam uns allen eingerathen; und gleichwie die Tauben aussen aussenschen Menschen schaen aus gleichwie die Tauben dussen men Menschen schaen schaen wohl aber ein andes rer Bogel zu nennen / dessen darum nicht redlich / weil die Uhr innwendig anderst gehet / als sie auswendig zeiget: Solcher simulanten ist eine grosse Menae in der Welter unter dem Aus einen kölichen Schue verborgen. Gleich als ich solches schriebe / ist einer allhier zu Wien mit Nahmen Michael Nabendauer ausgesühret / nachdem er mit glünchen Zangen gezwieset / endlich lebendig gerädert worden / indem er etliche Tag vorhero seinen Nedengesellen unter dem Schein/als wolle er ihm unter dem Dach ein Schastrüherl weiser mit etlich und zwanzig Stichen ermordet: Dieser hat sast in die Fußstapssen getretten des Joabs so da den Unix am ganz strenndlich unnhalset zugleich aber auch ihme einen ködtlichen Stich versetzt. Keg, e. 3.

Der

## Passer. DEO sunt omnia curz.



QVæ contemta magis, quæ passere vilior ales,
Hospite quo turris, villa nec ulla vacat!
Non color hunc, non hunc commendat gratia cantus,
Aut pipit, aut querulo flagitat ore cibum.
Scit tamen illius precium DEVS, erigit illum,
Arbore præcipitem quando phrenesis agit.
Ambigis, an pro te vigilet pia cura Tonantis!
Nil animæ precio par valet esse tuæ.
Te sors dejiciat, vel celso culmine livor;
Semper es in manibus, ne vereare, DEI.

### Der Sperling.

Michts fällt groß/klein/schlecht und werth/ohne GOttes Sorg 7 auf Erd.
Moiff/ man sage mir / ein mehr verachts Gestügel/
als wohl ein Sperling ist / der überall gemein?
Er hat kein schöns Gesang/ nicht bunten Feder-Spiegel/
und zwitschert/wann er will / zur Noth/ geäßet senn.
Doch kennt GOtt dessen Werth/der ihm die Hilf nicht kürzt/
wann ihn die Schwindelsucht von hohen Bäumen stürzt.
Und du / verzagter Mensch/verzweiselst an der Güte
des Höchsten/der doch stets für deine Wolfahrt wacht.
Was wollt ein Sperling senn/ ben Geist/Seel und Gemüte/
die GOtt / O Mensch/in dir / nach seinem Bild gemacht?
Stürzt dich des Glückes Neid/ und falscher Gönner Schein?
Getrost! du gehst und fällst in GOttes Hand hinein.

....

# Der Spaßoder Sperling.

Injeder weiß/wer und wie/ und was dieser Vogelist/zumahlen er meinstens ein Innwohner der Häuser ist/ und kan endlich ohne Chrabschneidung ein Hauß-Dieb genennet werden/ forderist wo Getraidt und Körner unter dem Dach liegen: Fast unter allen Vöglen ist keiner so schlau und arglistig/ wie dieser Gesell/ ja ein alter Spas ist so behutsam / daß er alle

Fallytrick und Neachstellungen meidet: Sein Nest/so mehrertheils in Häusern und Gebäuen/pflegeter mit Woll und linden Federn auszusütteren/damit seine junge Frazen nicht wie die Bauern auf dem Stroh liegen: Die Frau Spazin neget fast im Jahr dreymahl im Kindelbeth/ und ist dieser Vogel der Geilheit also ergeben/ daß er derentwegen gar eines kurzen Lebens: Seine Junge/ deren er offt achte erzeuget/hat er dergestalten lieb/ daß er selbige/wosern sie gefangen werden/ auch in der Gesängnus heimsuchet und sie mit möglicher Nahrung versihet: In den mehristen Ländern wird er Speiß haiber unter die besten Vögel gezehlet/den Kopf aber pfleget man darum nicht zu essen/weil

dieser Bogel dem Hinfallend unterworffen.

In heiliger Sehruft ift zu lefen / daß Diefer/ob sehon Diebischer Bogel / in zimlichen Infehen ben GOtt gewesen / auch so gar vom Oeffer nicht ausgeschlossen worden; unter anderen finger der Malmift David folgende Worr: anima nostraticut paffer erepta eft &c. Pf. 123. Unsere Seel ist gleich wie ein Span aus dem Sirick der Jager erreitet worden : Der Strick ni zerbrochen / und wir find gefrevet : Rein harterer Strick ift nicht / woran die Geel gebunden als der menschliche / also spricht Seneca; und der folchen Strick gerreiffet / ift der zeitliche Zod/ Dahero folcher nicht allein gar nicht zu forchten/sondern vielmehr zu wünsehen! weil er uns die grofte Gutthat erweifet / und die Seel aus dem verdruflichen Arrest des Leibeserlediger. Sinige nennen den Sod einen Schnitter / welcher da einschneidet / wo er nicht ausgesäet: Andere heissen ihn einen Schugen / welcher gang grimmig mit feinen Pfeilen thut nach den Leben ziehlen. Etliche nennen ihn einen Mader / Deffen Sensen oder Sichel als les hinweg nimmet / es sepe Gras oder Blumen / Konig oder Bauern / Urm oder Reich: Wiel nennen ihn einen Jäger / der aber kein anders Wildbrat fallet / als Menschen: Undere nennen ihn einen Fischer / welcher ohne Unerschied fleine und groffe Fisch fanget: Einige heiffen ihn einen Schreiner oder Lifchler / fo da einem jeden eine Eruben machet und anmeffet: Pluch gibt es etliche / welche den Sod für einen guten Reaelfcheiber halten / welcher nach Be= lieben so gut den Konig als den Bauren sticht: Mich aber dunket der Tod der grofte Gut= thater ju fenn / zumahlen er dem Menfeben hundertfache Burden / welch: ihm über den Hals liegen hinweg nimmet. Dahero ber S. Apostel Paulus gewunschen; Intelix ego homo. quis me liberavit de corpore mortis huius? Ich unglickfeeliger Mensch / wer wird mich Doch erlosen von dem Leibe Dieses Todes/Roman. Ep. c. -. Bu Wien in der Ränserl. Resi-denz - Stadt sind unterschiedliche Gassen und Plate einnter anderen heisset eine die Herren-Gaffen / maffen die mehrifte Pallaft und Herren - Gebäue darmnen stehen; es ift aber auch ein Ort / welches der Sauwinkel genennet wird / um weil er zu End der Stadt entlegen/ und anben zimlich unsauber. Wann nun jemand / so erliche Jahr im Sauwinkel fein Quartier gehabt / alsdann seine Wohnung in der Berren · Gassen bekommet / deme geschihet in allweg eine besondere Gnade / und diefes thut der Zod; dann er erlediget die Seel von dem garftigen und unflatigen Sauwinkel des Leibe. In viris Parrumift von einem Abbt zu lefen/ wie derseibige gestorben / und als todter von seinen Brüdern angekleider worden / welche nicht wenige Zaher vergoffen / da hat er die Augen eröffnet / und von Bergen gelachet; über eine Weil hat er wieder gelachet / und endlich das dritte mahl gelachet; alser deffenthalben befrager worden / gab er jur Intwort: Das erstemahl hab ich darum gelacht / weil ihr den Tod fürchtet; das anderte mahl hab ich derentwegen gelachet / weil ihr jum Tod nicht bereiter senet: das drittemahl hab ich der Ursach halben gelacht/ weil ich von der Arbeit und Müheseeligkeit zu der Ruhe gehe. Ein anderer Geiftlicher/als er fast in Zügen gelegen/und man ihme eine Kerzen in die Hand gegeben/ hat auch angefangen zu schmuken und zu lachen/ und wie er befraget worden / ob er dann den Tod nicht forchte / da gab er zur Untwort /ich habe also gelebet / daßich mir zu sterben nicht forchte; daßich aber gelachet / ist diese Urfach/ Saßich schwacher Mensch muß die Rergen halten / indem so viel starcke Bruder um mich ste= hen. Wer da eines guten Gewissens ist / deme ist der Tod ein sonderer Trost. hat gehandlet jener berühmter Advocat zu Padua, Ludovicus Cortulius, welcher in seis nem Testament und letzten Willen verbotten alle Trauer-Music / sondern an statt dero als lerlen lerlen lustige Geiger und Pfeiffer / auch Ziternschlager und Harpfenisten / Desigleichen hat er auch nicht wollen / daß schwarze Geistliche Ordensleute follen mit der Leich gehen / sondern es mustre alles nach Freuden und Jubel gehalten werden: Dann der Mensch solle billich frolocken / wann ihn der Jod von diefer armfeeligen IBelt abfordert. Der B. Rem gius Remenfischer Erzbischoff ware eines fo beiligen 2Bandels / daß er mit dem S. Greus Zeichen Reuers - brunften geloschet: Wasser in Wem verwandlet / feine Ruspfaden in harten Felfen wie in das 2 Sachs eingetrucker/endlich vonden Englen felbst begraben worden. Unter ans deren Zugenden wird forderift an ihme gelobet seine Sanfftmuth / alfozwar / daß zu seiner Safel fait allemabl die Spaken geflogen / und von feiner Sand die Brod - Brofel genoffen. Surius in vita. Estit in aller QBarbeit die Sanftmuth eine fehr lobwurdige Tugend / wels che forderift denen Obrigkeiten und Vorstehern wohl anständig: Nichtsungeformters kan fenn / als wann eine Obrigkeit über die geringste Rehler der Untergebenen sich ergrimmet/ die Mugen aufreiset, als hatte er ein halb duket Holkapfel gefressen / Die Stirn gusammen runglet/ wie ein Hackbretel; die Nasen rumpfet wie ein Ketten . Hund / wann er einen Schmalk- Bettler erblicket / mit dem Maul blecket / als ware es eine Beißzang / mit den Jahnen kurs ret wie eine Schloffer - Feile / und nicht anderft aussihet / als wie ein Feuer- fpenender Berg Veluvius: Em folcher taugt nicht allein für keinen Vorsteher / sondern verdienet nicht einmabl Den Nahmen eines Chriften; zumahlen er feiner fo groben Sitten halber Chrifto vollig suwider: maffen diefer der Allermildeste und Sanfftmutigste gewesen auf Erden; dahero billich von Joanne einem Lammverglichen worden. Monfes war ebenfalls zu seiner Zeit der allersanstrückigste Mann auf dem ganzen Erdboden / darum er 40. ganzer Jahr dem Volk Ipraellobwürdigst vorgestanden. Philippus der Inderte dieses Nahmens König in Spa men hat lang bif in die Racht hinein Brief geschrieben von hohen und wichtigen Gachen/und felbige nachmabis sein geheimer Secretariusmit dem Dintenfaß über und über besudelt / weil er dasselbe aus Unachtsamfeit an statt der Streubuchsen ertappet / so hat sich der Rönig hier über in mindesten erzörnt / sondern allein diese Wort geredet / gebt ein anders Papier her 2c. Wie er offentlich und mit gröfften Pracht gefronet worden / da wolte einer mit einem Stab wegen allzugroffen Julauff des Volks Plat machen / hat aber die oben herunter hangende Lampen von Censtall zerbrochen / daß so wohl der König als die Konigin mit Dehlbegossen worden / er aber thate hierüber nur lachen und fagte: Diefes bedeute / daß feme kunftige Regierung werde friedlich ablauffen, Engelgr. Doni, 22. post Pentecost.

### Mabel.

Barbara Hermanni des Graven zu Cilla Tochter ware vermählet mit dem Raiser Sigismundo und haben beede eine einige Tochter erzeuget/welche nachmahls Albertus der Unz derte dieses Nahmens/ Kömischer König zur She genommen: Diese Barbara ist über alle massen geil und unverschämet gewesen/daß sie öffters im Shebruch ertappet worden/welches aber der Raiser Sigismund nicht viel geachtet/um weil er selbst die Gesehe des Shessandes weinig gehalten/ nach dem Tod des Raisers ist Barbara, zwar wider ihren Willen eine Wittib verblieben/ und bat ihre Wohnung gehabt zu Königs Gräh in Böhmen/allwo sie aber einen schrischen/ und einer so hohen Würde gar übet anständigen Wandel geführet/ weiches dermahlen eine erbahre Feder nicht will austrucken und entwerssen / wie es Dubravius 1. 38. zimlich flar am Tag gibt: Wisihr auf eine Zeit ein frommer Priester vorgetragen/ sie mochte doch züchtigere Sitten anzihen/ und ihren Wittibstand/ wie ein Turteltäubl halten/ denne sie aber zur Antwort gegeben/ wann er doch sie wolle einem Vogel vergleichen/ so wolle sie lieber ein Spah senn als ein Turteltäubin/ dann der Spah den ganzen Tag lustig und impunersort in Freuden und Wollust lebe.

Owas übel hat dieses Laster schon in der ganzen Welt ausgebrütet! daß der allgemeine Sündfluß kommen / daß Sodoma samt andern Städtenzu Grund gegangen; daß Sichem samt dem Wolf ermordet worden. Daß Benjamin ein vornehmes Geschlecht ausgerottet worden; daß Urias das Leben verlohren; daß Ammon umgebracht worden; daß Samson ins Elend gerathen; das Salomon versühret worden/ist Ursach gewesen dieses einigelaster: Sævus criminum stimulus libido est, quæ nunquam quietum patitur manere affectum, nocte servet, die anhelat, de somno excitat, à negotio abducit, à ratione revocat, ausert consilium, amantes inquietat, lapsos inclinat, nullus peccandi modus & inexplebilis scelerum sitis, niss morte amantis extingui non potest, S Ambros, 156. 2. C.s. Wie die bose Feinde aus der besessen Person von Christo dem Herren vertrieben worden/ da haben sie in die nechste Heerde Schwein zu sahren verlanget / welches ihnen auch der Herstand verwilliget/damit man sehe und wahrnehme/ daß der Satan über die senige heresche/wels

che ein so sauisches Leben führen.

#### Luscinia.

Parva caro, fed vox, & spiritus ingens.



A Vdis, quæ filvis resonet suavissima Siren, Vt rotet in varium guttura blanda melos. Scilicet hæc illa est jucundi musica veris, Vox mera, pluma levis, vix philomela caro. Quæ volat in frondes, quæ frondibus avolat altis, Quæ gelidas inter deliciatur aquas. Garrula quam toties ad cantus incitat Echo, Et tibi quæ tardat fæpe viator iter. Ad laudes cur nostra DE I est vox pigra canendas? Fors, quia nos nimium carnea turba fumus.

### Die Nachtigall.

Wenig Fleisch ist/ was sich weist; Aber groß sind Stimm und Geift. Der mit erwecktem Ohr die suffe Wald- Girene/ wann sie den Triller schlägt / und fraußlicht tivilirt. Sie ist/im Vogel-Chor / in Lenzens Lust - Getone / Concerten-Meisterin / die alle Herzen rührt. Der ganze Wald erschallt / sie finget ohn Geheisch / und ift/ben groffer Stimm/ein winzigs Biglein Fleisch. Bald hupft sie auf den Baum / bald flieat sie wieder nieder / bald vfladelt sie im Bach / der ihre Redern fühlt: Bald fordert Echo sie heraus auf neue Lieder. Kein Wandrer kan da fort / wo dieses Parlein spielt. Wie fomts / daß unfre Stimm / für GOtt / nichts reins beginnt? Vielleicht/weil wir darzu noch aar zu fleischern sind.



## Die Rachtigall.

Rpheus ein guter Musicus, Mercurius ein guter Musicus, Arion, Amphion gute Musici, Syrenen und Cattalides über alle massen gut/aber noch besser die Nachtigall/diese mit ihrem so lieblichen Gesang übertrisst alle/ und ob ste schon sehr klein und winzig/so ist sie/Etimm halber/allen Böglen überlegen: sie steigt baid mit ihrer Stimm in die Höhe/bald fället sie auch in die Tiese: jest erschallet sie in ein resche/bald zwingt sie sich wiederum in ein zarte: Nun

jest erschallet sie mein restde/bald zwingt sie sich wiederum in ein zarte: Nun schlagt sie häuffige Triller/bald bricht sie dieselbigewieder: bald siellet sie sich als lachend/bald verändert sie sich als trauerend: bald zieht sie die Stimm in die Länge/bald schneidet sie es ab in der Kürze/ und machet solcher gestalten die Contrapunct in der Menge: Sie ist dermassen versiebt in das Gesang/daß ihr der Tag viel zu kurz/ dahero offt die halbe Nacht darzu gesellet: Es geschicht auch zuweilen/daß eine Nachtigall mit der anderen zu Werte singet/ und folgsam ein oder die andere vom Baum herunter todter fället: Sie isset gar wenig/ und ist ihr mehrer am Gesang als am Futter gelegen; auch se mehrer Leute ihr zuhören/je hefstiger pflegt sie zu schlagen/daß sie also eine eitle Ehr an ihrem

eigenen Gesang hat.

In ganzer H Schrifft finde ich die gerinalle Meldung nicht von der Nachtigall / allein ist wohl zu glauben, wie die dren Knaben in dem Babnlonischen Ofen Gott den Allmachtigen gelobt und gepriesen/ auch alle Geschopf zu dem Lob Gottes angeruffen/unter anderen auch Die Bonel: Benedicite omnes Volucres Coli Domino &c. Lebet den HEren alle Nogel Des Hummes/preiset ihn und hebt ihn überaus boch in Ewigkeit. Wohl ift zu glauben daß fie unter ben Bogeln absonderlich verstanden baben die Nachtigall/zumahlen diese in Dem Gefang Die vornehmste. Gregorius Nyssenus sagt / daß der Patriarch Abraham unter eis nem Gickenbaum habe feine Sutten aufgericht/nicht darum / als wann er fonft feine andere Wohnunghatte gehabt, fondern weil auf dem Baum Die Bogelein fo lieblich gefungen/durch welches Gefang ihme auch sein Gemuth zu Gitt aufgemuntert worden: ist gar permutblich/ daß auf diesem Sichenbaum auch die Nachtigall habe geschlagen; welcher Bogel ein eigentlie ches Sinnbild ift eines Menschen / welcher (But mit Gefangen und gentlichen Liedern ver-Wie Monfes und die Kinder Ifrael durch das rothe Meer fo wunderharlich paf firet / und bagumahl ber Pharao famt ben Ceinigen ju Grund gegangen / ba hat Monfes ein Dank-Lied angefangen zu fingen / und mit ihme das gefannte Wolf/ Exod. c. 19. Nachbem der Siffera von der farkmutbigen Jachel ift umbgebracht worden / da haben Debora und Barac beede ein schönes Gesang inconver, worin sie OS It gelobt und gepriesen / wer hat mehrer den Allmächtigen unt Gefang verehret als David, welcher Zag und Racht fich in dies fem heiligen Werk genber hat. Wie Chriftus der DEre zu Berhlehem gebohren / da haben

in selbiger Gegend gan; lieblich die Engel gefungen. Gioria in Excelsis D.E.O.

Es ist schon ein löblicher und uralter Brauch, daß man ben denen Processionen und Creus: gangen pflegt zu singen/und hat GOtt ein sonderes QBoblgefallen daran. Anno 590. hat Die Dest zu Rom vielt aufend Menschen dabin geriffen / also zwar / daß sehr viel / wann sie nur gesiehnet oder genieset/ augenblicklich todter dahin gefallen: worvon dann kommen daß man anieko/fo jemand niejet. GOttes Hulf anwungebet: Colche harte Genfel abzumenden / hat Pablit Gregorius am D. Offertag eine Procession angestellet, und Unfer Lieben Frauen Bild= nus/welches der H. Evangelift Lucas gemahlt / andachtig herum tragen laffen / ben welcher Die Litaneven sehr enfferig gesungen worden wie man endlich kommen ist zu dem Gebaue Adriani, da hat ein Engel in der Sohe angefangen ju fingen : Regina Coli letare, Alleluja, quia quem meruitti portare, Alleluja. Resurrexit sicut dixit, Alleluja. Worauf Gregorius alfo gleich diefe Wort hingu gefest : Ora pro nobis Deum, Alleluja. Dahero noch heutiges Tags ben Defterlicher Zeit dieses Gefang gebraucht wird: Sigonius ex antig. Monument. Unfer Gebenedenter SErz und Seiland felbft nach dem letten Abendmahl als er mit den Seinigen auf den Delberg gegangen / hat mit heller und lauter Stimme gefungen/ wie es mein S. Batter Augustinus bezeugt Epilt, 119. Bon dem groffen Patriarchen Benedicto, deffen lobwurdigfter Orden in der gangen Welt ausgebreitet/ift diefes hochft zu ver= wundern / daß man ihn noch im Mutterleib/ bevor er gebohren/ hat fingen gehort. Zweiffels ohne/war es ein Dorbott/daß sein heiliger Orden werde das Anrehen Gefang auf das aller beste beforderen: Dahero diejenige/ so da Liebhaber der Geistlichen Lieder fennd / können bils lich himmlische Nachtigallen genannt werden. In dem Leben des Heiligen und Wunderthatigen Francisci von Asis, ist unter anderen auch folgende Geschicht verzeichnet: als bes fagter

besagter Heiliger Natter einmahl mit seinem lieben und frommen Frater Leo wolte effen/ und zur Safel figen / da hat fich unweit von ihm auf einem Geftraus eine Nachtigall horen laffen/welche dergeftalten lieblich gesungen und colorivet / daß ihme fast das Sers im Leibe por Freuden aufgehupft. Dahero den Frater Leo ersucht / er mochte doch mit diesem Bogelein zu Wette fingen / und den Allmächtigen Gott auch also loben / der Frater hat fich entschuldiget / daß er eine grobe und unangenehme Stimme habe / worüber Franciscus selbst angefangen zu singen / und hat solches biß auf den spaten Abend getauret / also daß Franciscus endlich bekennen muffen / daß dieses so fleine Dogelein im Lob & Ottes ihn überwunden: welches ihme endlich auf die Hand gestogen / und von ihme die Speise genom men / auch nach empfangenen Segen seinen freven Flug in den nechsten Wald genommen.

Wadingus in anno 1222. Schäme sich der Gottlose Mensch/ben welchem manchesmahl nicht das Lob GOttes erschallet / sondern vielmehr das öfftere Fluchen und Schwören; indeme doch die Vernunfftlose Nachtigall mit stetem Gesang seinen Schöpfer preiset. Der Gerechte GOtt lasset gar selten auch auf der Welt ungerochen die Flucher und Lästerer. Nachdeme die vorsbengehende GOttes Sohn am Creux gelästert / da hat sich alsobald die Sonne über den gangen Erdboden verfinstert : Sie hat konnen zusehen / wie Christus alle erdenckliche Vein und Schmerken ausgestanden / so bald aber Dieses allgemeine himmels-Liecht wahrgenoms men / daß die Juden in Gotteslästerliche Wort ausgebrochen / da hat es alsobald seine Strahlen entzogen; dann die Gottslafterer find nicht werth / daß fie die Conne anschauer. Allso fpricht Antelmus. Wie der Schacher und Straffenrauber Jesma, oder Jesmas, ben Gebenedenten Benland am bitteren Creufbaum gelästert / da hat der sterbende Jesus sein Beiligstes Baupt auf die rechte Seiten hinüber gewendet / damit Er nur diesen Gottslafte rer nicht mogehoren. Alls Robertus Konig in Frankreich einest gang eifferig Gott gebet: ten/er mochte doch einmahl den gewunschten Frieden seinem Reich wiederum ertheilen; hier= auf ist ihme Christus der HErr sichtbarlich erschienen/und hat ihme angedeutet/daß ehender das Königreich den lieben Frieden nicht werde sehen / bevor er nicht die größte Laster ausrote tete/ forderift aber die Gotteslafterung. Boërius decil. 301.

Joan. Gerf in schreibt gant deutlich/ daß meistens die Gotteslafterung Urfach sene/war: um GOtt Krieg / Sunger und Peft über ein Land schicke : Wegen der Gottsläfterung hat Nicanor / wie im Buch der Machabaer 2. cap. 15. zu lesen / funff und dreissig tausend Wegen der Gottslästerung des Kriegs Fürsten Sennacherib sind Mann verlohren. Ihme einmahl hundert und fünff und achzig taufend Mann umfommen. 4. Reg. cap. 19. Tahero follen Genfiliche und Weltliche Obrigkeiten in allweg fuchen/auch mit Schärffe der Etraff / damir nur dieses so schädliche Laster moge ausgerottet werden. Dwas Segen und Wohlfahrt wird man in manchem Land finden und empfinden / wann wir werden/ nach

Art der Nachtigall/ Gott den HEren loben und preisen.

### Mabel.

Pes auf eine Joit die Machtigall nach ihrer schonen Gewonheit auf einem grunen Aft über alle massen go schalben auch ind Gradelleit verursachet da hat ungesehr ein Laub Dogel auf jie gestoffen und selbige mit den Rlauen huweg getragen das arme Bogerle hat diesen ihren Jend inniglich gebetten, er möchte ihr doch das Leben schenken, was gibst du mir aber? fagt der Stoßvogel; Dinein Gott, sauf ne, ich bin selbst arm und Mittel log, aber gleichwohl will ich dir die allerschönste Music aufmachen, und bich mit meinem Gesang nach Möglichkeit erlustigen; hv! bv! fagt der Naub-Vogel, mein Bauch hat keine Ohren oder Gehor, musste also die arme Musicautm diesem groben Schelmen zum Naub

werden. Solche Bogel gibt es mehrer in der Belt / welche fich bloß mit Stehlen und Rauben ernahren / dergleichen find gewesen die jenige / unter welche da gerathen derselbige Mensch / so von Jerusalem nacher Jericho gereiset/ und lehrer der D. Dierompuns daß es feine Parabel oder Gleichnus sene / sondern eine warhaffte Geschicht; Dann grufchen Jerufalem und Jericho war ein Ort / an welchem fich die Ranber und Morder gemeiniglich aufgehalten / daherv es von denen Inden Adomim genennet worden / welches so viel heiset / al Noth / wegen Bergiessung so vieles Bluts / diese Gewissen-lese Boswicht haben sich mit lauter Rauben erhalten. Matth. c. 20. Von der seeligen Lusa schreiben die Franciscaner Chronick / das ihr einmahl eine Nachbarin habe eine Henne entfremdet / und wie Wesa derentwegen allenthalben nachgefraget / unter denen auch diese Nachbarin gewesent so hat sie aber rund gelangnet / wie daß sie nichts darum wise: Worauf alsobald durch sondere Verhängnus Gottes diesen Weib auf dem rechten Wangen naturliche Bennen-Federn heraus gewachsen / dardurch sie dann zu schanzen worden/und musste über ihren Willen den Diebstahl bekennen: In Ann. 1252, de Rosa Virg.

Dierre Gott! wann denen Soldaten folten allzeit Hennen. Federn im Gesicht ausschiesen so wit sie Hennen itellen / sie schaucten weit ärger aus / als eine Hennen. Federn im Gesicht ausschiesen, so wit sie Leute vost gewaltthätiger Weis denen Laucen einige Sachen hinwegnehmen / solget saft aus diesem: Als Joannes auf eine Zeit sehr eisterug geprediget / da haben sich sehr viel Leute zu ihm hinaus begeben / und einen Nath gesuchet / wie sie doch mochten feelig werden; unter anderen haben sich auchdie Soldaten angemeldet / was sollen dann wir thun / D Jeannes? Er sprach zu ihnen thut niemand Uberlast noch Gewalt / sondern sener mit eneren Sold

ju frieden; gus diesemfolget / daß fie dazumahlisich schon ums Rauben angenommen.

### Pavo.

Fastum, mortis memor exuet omnem,



Explicat ecce suas ales Junonia pennas,
Vertitur in miram cauda superba rotam.
O quantus micat hic luxus, lususque colorum!
Splendet in hac totum, quod decus Iris habet.
At videat si Pavo pedes, scabrosaque cura,
Detumet, ac fastum contrahit ipse suum.
Est quem nobilitas, quem fulvæ copia glebæ,
Quem tumidum vultus gratia mira facit;
Ad tumulum si forte pedes perpendat euntes,
Se nihil esse, brevis quem capit urna, sciet.

### Der Pfau.

Wer an seinen Tod gedenkt/bleibt vom Stolz wohl ungekränkt.

Ger Juno Vogel muß uns hier zur Lehre taugen:
Der drehet in dem Schweif sein buntes Spiegel-Rad.

Welch freches Farben Spiel blickt aus den hundert Augen!
Da glänzt mehr Pracht/als sonst ein Regenbogen hat.
Doch wann er Schwärz und Kräß an seinem Fuß erblickt/
so fällt der Schweif zusamm/der Hochmuth wird geknickt.

Ist jemand/dem der Muth auswallt/vom alten Adel?
Den übermachtes Gut/den hochgebrachter Pracht/
Den sein erhabner Leib/den sein Gesicht ohn Tadel/
an Minen hoch und Stolz/im Geist einbildisch macht?
Der blick nur auf die Füß/die nach der Gruben gehn;
Usas gilts? Er wird/in sich beschämt/demütig stehn.



# Wer Mfau.



Hne allen Zweiffel ist dieser unter den Bögeln der schönste/ dahero erzu Althen für das grösste Wunder gehalten worden. Alexander der Großse hat unter scharffer Straffe verbotten/ daß man diesen Vogel nicht soll umbringen: Ein Zeuxis, ein Apelles, ein Parrhasius haben ihre Farben nicht so hoch gebracht/wie der Pfau; er bietet dem Amerhist einen Truk/ dem Rubin einen Truk/ dem Carfunkel einen Truk; dem Sapphir einen Truk/ dem Hobacinth einen Truk; ja der Regenbogen

seiont verwundert sich über des Pfauen seinen vielfärbigen Pracht: Es hat ihn auch die Rastur auf dem Ropff mit einem schönen Federbusch an statt der Eron verschen / daß ihn alle 36z gel dessentwegen billich sollen verehren; er pranget über alle massen mit seinem Schweiff/welcher sast einem kleinen gestirnten Firmannent gleich / und wann er denselben ben nächtlicher Weil nicht sibet / so schweift ver Meinung / er habe seine ganze Zierde verlohren; wann ihn die Umstehende loben / oder die Mahler wollen ihn entwerssen / da breitet er noch hefftiger den Schweiff aus. Augustinus mein Heiliger Batter bestehet es selbst / daß ein gekochtes Pfauen-Fleisch über Jahr und Lag / ja sast niemahl kaule / noch weniger stinke: der Pfau mit seiner so harten Stimm erschreckt die gistige Schlangen/daß sie also gleich die

Mucht nehmen/ und sich in ihre Hole verfriechen.

Bas anbelangt die Beilige Gottliche Schrifft/findet man nur an einem Ort etwas nor bem Pfauen: benanntlich / wie der Ronig Salomon seine Flotta mit den Schiffen des Hiram alle dren Jahr nacher Indien geschieft / welche ihm neben hauffigem Gold und Gilber auch Viauen muffen bringen / woraus zu schlieffen/ daß zur selben Zeit Diefer Bogel in boche Gem Preif gehalten worden. 3. Reg. c. 10. & 2. Paralip. c. 9. Es hat Der Pfau wohl auch etwas Gutes und Lobwürdiges an ihm / und sagen die Naturkundiger / daß er ein abglagter Reind sene der Unfauberkeit / ja den allermindesten Wust kan er nicht gedulten / und wann man ihn fehr befudelt / fo kan er derenthalben vor Traurigkeit das Leben laffen. Im übrigen aber ift nichts ftolgeres als Diefer Wogel/wegen seiner so schönen Gestalt : Das lagich und Du / und er gu / unter den Bogeln ift nichte ftolkers. Alber unter den Menfchen ift manniae falt nichts hoffartigers / als ein schönes Weibsbild: Du Lilien halt das Maul die Poiixena bildet ihr ein / fie fene weiffer / als du : Du Rofen mufft kufchen / dann die Chariotta fagt: fie übertrifft dich weit an der Farb : Du Belffenbein verfriech dich/ dann die Gandulpha schnalzt dir unter die Nasen / daß ihre Stirn weit glatter als du : Du Diamant lag dich nicht sehen / dann die Eleonort wils behaubten / daß dein Glang nur dumpere Glaffcheiben fenn gegen ihren Augen: Du Rubin fanft zu Haus bleiben/ fagt Die Eftherl / Dannihre Leffgen dich weit ju Schanden machen : The Perlen lafft euch nicht blicken fagt die Belena/dann ihre Zahne thun euch in der Weisse weit hinweg beiffen: Mein Schnee / du must dich verbergen / sagt die Lucretia / dann gegen ihren weissen Sanden bist du eine ungebleichte Leine wath / D wie schon ift diese Madam! Und eben deffentwegen stolzieret sie nicht ein wenig/fies wirfft die Augen hin und her dergestalten / wann ihre Binter waren Bliger / so wurde nies mand sicher senn: Sie tritt so wunderlich baher / wann sie hinderhalb mit einem Besem verfeben mare, fo thate fie die gange Gaffen auskehren : Gie reckt und ftreckt den Sals in Die Bohe/ wie ein Storch/ wann er in der Pfügen einen Frosch erblicket : Gie schaut die Leute über die Achsel an/ und gehen ihr nichts ab/als die Flügel/wormit fie fich konnte auf den Berg Olympum schwingen: Sie glaubt / sie sene ein Malvasier / und andere Leute nur ein gemetnes Bier : Gie glaubt, sie sene ein Amethist/und andere Leute ein gemeiner Mist : Gie glaubt/ fie fene ein Varadeis / und andere Leute nur ein gemeines Gestraus. Gieglaubt fie fene von Matur poliert/ und andere Leute nur gemein dahin geschmiert. O mein gefierneiste Deftbut. ten! willfin dem Pfauen in der Stolzheit nacharthen / fo folge du ihme auch in anderen ; Die fer Gefell prangt und prablt zwar mit seinem so herzlichen Schweiff / welchen er ben dem Connenschein/ wie eine runde Scheiben ausbreitet / sobalder aber seine milde und Affchenfarbe Juß anschaust/dalafft er allen Pracht fahren. Du meine folze Jezabel/erwegewohls daß nichts unbeständigers als die menschliche restalt; bistu eine Rosa, oder eine Rosina, oder eine Kotalia, oder eine Rolamunda &c. fo gedenfe anben/ daß du einer Rosen gleich / welche gar bald verwelfet : Berrachte/ daß du bald wirst zu Staub und Afchen werden. Jamia, Callia, und Querenapura dren Tochter des gedultigen Jobs find dazumahl die fchonfte gewesen auf dem ganzen Erdboden / weit schoner als du/ und gleichwohl sind sie dermahlen Staub und Afchen/ das wirftu auch werden. Die Beleng in Griechenland war fo schon als Du / ja weit schöner / dann wegen dero Gestalt gange Krieg viele Jahre geführet worden gleichwohl ist sie anieko Staub und Aschen/das wirst du auch werden. Eine Sara/eine Rebecca/eine Esther/eine Zhermusa/eine Gisela ze, waren so schon als du/und noch weit fchoner/und gle.comobi fenno fie nun Staub und Afchen/das wirftu auch werden. Saft deme nach Urfach/du Pfauen-Art/ dich mehrer zu demutigen als zustolzieren. Non

23on dem Pfauen finde ich fast tein einige Geschicht ausser Diese/was Clearchus beschreibet/ daß nemlich ein Ufau seine gewesen/welcher sich dergestalten in eine schöne und wohlgestalte Sungfrau perliebe/daß wie diefelbige mit Sod abgangen/er fein einige Speife mehr angenome men/ und folgfam auch das Leben gelaffen. Es ift fich doch über diefes zu verwunderen / daß ein Dieh in die Liebe fich alfo kan vertieffen/aber noch felgamer ift es/wann die Menschen/welche Gott mit dem Verstand begnadet/Lieb halber garzu Rarren werden: Unter solche ift Der Ammon ein Sohn Des Davids zu zehlen / welcher fich in feine Schwefter Die Thamar/ um weil sie über alle massen schon war/ dergestalten verliebt/daß er derentwegen ganz mager worden/ und ihme fast das Gesicht eingefallen / daß er ausgesehen / wie ein alter Stiffelbalg. D Marz! 2. Meg. c. 13. Bor etlich 40. Jahren hat sich ein Schreiber in eines Fremmanns voer Henkers Sochter/ welche sehr wohl gestalt ware/ also unstinnig verliebt / daß er einen als ten Pantoffel / ben fie eine geraume Zeit getragen/vollig mit begierigen Zahnen zernaget und gefreffen hat: D Nare! Ich habe felbft einen gekennt/ Der nicht von geringem Abel / Derfelbe hat eine fo ftavte Liebe zu einer gefast/ daß er ihrenthalber ben der hartesten Winters- Beit eine ganze Nacht vorm Kenster gestanden / und ihme allebeede Kusse dergestalten zerfröhret/ daß man ihme felbe mufte abnehmen/ neben allem diefem ift die Halsstarriafeit aleichwohl nit gedampft worden; und wellen er sein Vorhaben nicht konte werkstellig machen / also hat er fich/ nachdem er den Teuffel mehrmahl um Sulf angeruffen/ mit einer ftart- geladenen Piftolen- Rugel felbst erschossen; D Rarz! Vor etlich 40. Jahren hat ein Bauern Limmel unweit Ingolffatt ben der Nacht mit seiner Liebsten geredt/den Rof aber allzuweit in das enge Fens sterlein hinein gesteckt/ und ihme die Leiter unter den Ruffen umgefallen / er aber den groffen Schädel nicht mehr konte zuruck ziehen; deffentwegen sich allda elend erdroffeit; D Nave! Einer zu Florenz/ wie mir in der Durchreiß erzehlt worden / hat fich also sehr in eine verliebt/ daß er/uneracht er eines Abelichen Stands/einen Roffnecht abgeben/wo diefe ihre Behaus sung gehabt / und von dem Heren daselst sehr offt geprüglet worden / daß er manchesmahl einen Buckel gehabt als ware er mit Ultramarin übermahlt worden weil er aber diesels bige nicht konte bekommen / also hat er ihme selbst mit Gifft das Leben genommen; O Narz über alle Marren!

abel.

In Pfauhat die Gottin Juno ganz inståndig ersucht/ste mochte doch sein unterthänigste Bitt erhoren : wie sie nun gestragt/was dann sein Begehren sene? und was er so start verlange?Um das bitte ich/fagt der Pfau/daßich neben meinen schonen Spiegelfedern/auch konte ein schönes Gefang/gleichwie die Nachtigall/haben/damit ich sowehl mit Gang und Gefang konnte den Leuren gefallen. Die Gottin Juno machte hierüber gar fein freundliches Geficht/ und gab ihme zu verstehen sein unverschämtes Begehren / ja/ er Pfau / folle mit dem Pracht und Glang feiner Federn zufrieden fenn/ und nicht gar ju viel beg. hren / danihr Brauch fene nicht / daß sie einem alles pflege zu geben/ sondern einem diß/ dem andern etwas anders. Dies fes ist zwar ein Gedicht/unterdeffen aber ist es eine allbekannte Warheit/ daß der vorsichtiaste 63 Ott durch feine grundlofe Weißheit alles dergestalten eingerichtet/daß er keinem Menschen alle Gaben mitgetheilt/sondern einem dieses gespendiret / dem andern was anders. und Lea waren zwen Schwestern / die Rachel ware über alle maffen schon und wohlgestalt/ entgegen die Lea hatte trieffende und wilde Augen/weffenthalben fie von ihrer Schwefter verachtet worden / nachdem aber beede geheurathet/ da ift die Lea fruchtbar gewesen/welches zur felben Zeit die gröfte Ehre ware; Rachel aber unfruchtbar/ fo bazumahl der grofte Spott ges wesen: wann die Rachel neben der schonen Gestalt hatte auch anben die Fruchtbarkeit gehabt/ da hatte fie fich/Zweifels ohne/ allzusehr übernommen / so die Lea / neben der Ungeftalt / ware unfruchtbar gewesen / damare fie gar zu kleinmuthig worden; Ecce, quanta divinæ Sapientim in rebus ordinatio! schrenet und schreibet Abulensis: Gihe! wie die Gottliche Beis heir fo wunderlich in den Sachen fpielet. Joanni dem Lauffer hat ber Allerhochfte die Unade gegeben / daß er ein ftattlicher Bugprediger worden; entgegen der S. Joannes Evangelifta hat die Gnad von Gott empfangen / daß er ein berühmter Scribent worden: Gott theilet seme Gnaden aus nach seinem Wohlgefallen / aber keinem gibt er alles. Salomon hat die grofte QBeifiheit gehabt/nicht aber die Starte wie Samfon; Diefer aber hat die grofte Starte gehabt/nicht aber die Weißheit/wie Calomon. Dahero fpricht ber S. Paulus: Diviliones galiarum funt. So gar pflegt der vorsichtigste Ott einem Land nicht alles zu geben; ents gegen erfekter den Abgang mit etwas anderen. Schweden und Nordwegen leiden eine ims merwährende Ralte; dahingegen hat sie Gott reichlich versehen mit Geholt und Waldern/ wie nicht weniger mit folchen Thieren/mit dero Pelifell fie fich können erwarmen. Holland and Krieffland haben groffen Ibgang am Soly unterdeffen brauchen fie gewiffe Erder weiche fie Porff nennen / diese an der Sonnen gedorzt/dienet ihnen an fratt des Holzes / und konnen alles darben tochen. Egypten hat selten einen Regen/dahero der Nilus dieser große Fluß pfles aetmehrmahl fich alfo zu ergieffen / daß er das ganze Land befeuchtiget. Endlich / Bott gibt feinem alles, und weigert auch feinem alles. Der

# Cygnus. In morte triumphat,



STrymonius natat inter aquas, nive purior, Ales,
Circumfertque oculos, celfaque colla levat.
Puppis cauda, caput prora est, pes remus, in alis
Vela habet, & tota est non nisi Navis Avis.
Candida sic oculos recreat, dum sluctuat undis;
Auribus illecebras machina muta negat.
At cum longa senem jam viribus exuit ætas,
Vincit Olor cantum, vel Philomela, tuum.
Cui nivei mores, cui labis nescia mens est,
Finiet huic moestos hora suprema dies.

### Der Schwan.

In dem Sterben/tritt dem Ohr ein erfreulichs Lied hervor.

Ter fliegt und lebt der Schnee/der in dem Wasser schwimmet/
schweift mit den Augen um/trägt seinen Hals empor.

It ein belebtes Schiff/dran stellt der Schweif gekrümmet/
des Schiffes hintern Theil/der Kopf den vordern/vor.

Der Fußthut Ruder-Dienst/ und daß es besser lauf/
so führt das Flügel-Paar sich statt der Segel auf.

Iwar wird des Menschen Aug durch solchen Schnee erquicket/
das Ohr nur wartet da vergeblich auf den Schall.

Doch wann er Kräffte-los sich zu dem Sterben schiedet/
so übertrifft der Schwan das Lied der Nachtigall.

Wer weisse Sitten hat/ und rein ist im Gemüt/
schliesst Leben/Kreuz und Tod mit einem Freuden-Lied.



Ver Shwan.

Er Schnee kan freylich prangen mit seiner Weisse / entgegen thut ihme der Schwan gar nicht weichen; diesen Vogel hat die Natur mit sonderen Gaben bereichet / vahero er ben denen Menschenscher werth und angenehm: Sein mehrnier Aussen den halt ist in dem Wasser/allwo er gleichwohl denen Fischen den mindesten Schaden nicht zufüget/ja wann man ihm ein Brod

zuwirft / und etwan ein Fisch darnach schnavvet / so verzönnet ers ihme von Herzen: Die Poeten phantasiren / daß der Schwan dem Gott Aposto gewiedmet seine: So wird die Venus auch öffters entworffen mit einem Triumph. Wagen / welchen die Schwanen ziehen. Die Herzogen von Eleven welten es behaupten / daß ihr so altes Stammenhauß ursprünglich von den Schwanen herrühre / im übrigen ist fein Vogel / der seine Junge also tapsfer und ritterlich schirme / wie der Schwan / so ister auch voller Sansstmuth / und Güte/ausser er wird etwan sehr beleidiget / alsdann wehret er sich nach Möglichseutz es möchten die wütende Wellen noch so start toben / so wird er gleichwohl allzeit unverletzter empor schwinnnen: Die mehriste Raturfündiger schreiben von dem Schwan / daß er kurz vor seinem Tod und Absserben sich in er ne entlegene Wüssen begebe / und daselbst mit ganz sieblichem Gesang sem Leben ende.

Que beiliger Schrifft hat man biefes von dem Schwan / ungeachtet er an der Weisse alle übertrifft, so hat ihn gleichwohl & Oit unter die unreine Bogel gezehlet / auch folgsant von dem Gottlichen Opffer ganglich ausgeschloffen / und in dem Fall iftem Spag / obichon ein bekannter Sauf- und Feld - Dieb in grofferem Unfeben gewesen: Levit. c. 11. Ginige Lebrer find der Ausfag / Daff ihn derentwegen Der Allmachtige im alten Testament vom Opf fer verworffen / weil er ein eigentliches Sinnbild ift der Gleißner / maffen der & bwan weiß an der Feder / und schwars am Leder / dann sein Fieisch / welches nut weissen Federn auffer lich verhullet / gang schwar; und schandlich. Die Gleisneren ift in den Augen Gottes ein fehr mißfälliges Lafter; Dabero unfer Beiland feinem mehr als den Gleifinern getrobet / Væ vobis &c. Webe euch ihr Schrifftgelehrten und Pharifier/ihr Gleifiner. Dann ihr fenet gleich Denen überweisseren Graberen / welche von aussen für Den Leuten schon fieben / aber innwendig find sie voller Zoden - Beiner und aller Unfauberkeit : Alfo scheinet ihr auch wohl aus wendig für den Menschen gerecht / aber innwendig sepet ihr voller Bogheit und Ungerechtige feit. Marth. c. 23. Bor etlich zwanzig Jahren ift in Stevermark eine Ber verbrennet mor-Den / welche fast niemand gehabt / so ihr an der ausserlichen Frommfeit ware gleich gewesen: Sieift allemahl die erfte in der Kurchen gewesen/ Dafelbst mit aufgenehren Sanden offrers auch mit weinenden Augen ihr Gebeth verrichtet; im Wahlfarthen war niemand eiffriger/ als fie: Sie gab nach ihrem Stand fehr viel Allmofen / fie gabe denen armen Beiftlichen gang urbietig die Einkehr / und hielte sie ganz wohl ben der Taiel: Also / daß sie ins gemein geshabt den Nahmen einer geistlichen Mutter / unterdessen war sie der größte Luder Sack / und eine aus den vornehmsten Heren: Ein gewisser Geistlicher / welcher ben ihrer Tafel etlichmahl gespeiset / nachdem er in Erfahrnus fommen / daß fie eine überwiesene Der und Bauberin was re / und ihme leicht eingebildet / was sie ihme für saubere Spoisen werde vorgesetet haben / dies fer hat fich also darüber entseket / daß er seinen ganzen Magen umgekehrt / fast Lungen und Leber ausgeworffen / und tödlich frank worden.

Es gibt denmach eine Menge solcher Gleißner / welche sich auswendig für fromm und heilig zeigen / im Gewissen aber die allergortloseste Leute sind: Solche Zögel sind offt ben Fürstlichen Höfen / welche sich dem Schem nach / gar gut Cotholisch stellen / im Herzen aber stecken sie voller Kegerthum / ja zuweilen gar Atheisten abgeben: Es wäre zu wünschen daß solche vervammte Larven nicht auch unter die Geistliche thätte kommen / aber leider! sins den sich gar offt solche Leonische Heiligen, die mit einem Geistlichen Kleid einen Laster. Geselzten bedecken. Die Michol hat des Königs Saul seine Soldaten hauptsächlich hinter das Licht geführet: indem sie einen hölzenen Block ins Bett gelegt / denselben mit einer Hull zugedecket so dann ein rauhes Geishäutel / welches den Haren des Davids an der Farb gleichte an statt des Kopfs obenher seher lassen / und folgsam ihnen von sern gezeiget / daß ihr Herr Gemahl im Bett krank r li g / welches sie also geglaubt / unterdassen war es nicht der David sone dern ein Block: Man halt zuw ihn ein n sur einem beiligen Pachonnum, unterdisch ist er ein schlimmer Bachant, dann er st. llet sich heilig / und ist es nicht: Man glaubet zu Zeit n/

11

CALOURY ) C. CALOURA biefe seve eine Ebeltrud / so ist sie aber zugleich eine Ber und eine Erud: Dann sie stellet fich heilia und ist es nicht; Solche Gleißner sind nicht anderst wie die falsche Mung / die mander unerfahrner für gut und gultig halt / da unterdeffen nichts darhinter: Mancher Reifender/ wegen allzugroffer Sonnen Hik/legt fich in die Grune unter einem Schatten / und bildet ihm ein diefer fo angenehme 2Baafen fene eine Porcion von dem irrdischen Paradeis / faum da & er auf diefem grunen Bethel will ruben / da vermertet er / daß eine gifftige Schlangen unter dem Graf verborgen: Nicht anderst find die Gleifiner genaturet und beschaffen / dero gange Frommteit nur im aufferlichen Schein bestehet. Bon den Schwanen ift febr denkwurdig, was da gelesen wird in dem Leben des B. Hugonis, welcher da ware Bischoff zu Lincolnia! vorhero aber Carthaufer Ordens / nachdeme solcher in erstgenannte Stadt angelanget / da hat sich alsobald in seiner Vischofflichen Wohnung ein schneeweiser Schwan sehen lassen/ welcher sich gleich zu dem neuen Bischoff gesetset / und sich von seiner Seiten niemahl abtreis ben lassen / sondern aus seinen Sanden die Speiß genommen / den Schnabel und Langhals nach Gewonheit in seine weite Ermel hineingestecket / und also ihnwie einen Vatter geliebet: Bann es die Geschäfften erfordert / daßer musste verreifen / da hat sich gleich dieser Bogel in Das nechst entlegene Basser begeben / aber allemahl dren oder vier Zag vor seiner Unfunft/ Da hat er mit dem Geschren und mit den Flüglen sondere Freudens - Zeichen erwiesen / also/ daß die Bediente leicht konten abnehmen / daß ihr Bischoff bald werde nach Haußkommen: 2018 gedachter heiliger Mann / das letztere mahl von seiner Reiß heimkommen / da ift ihme der Schwan/nicht wie vorhero entgegen gangen/ sondern gang traurig im Waffer verblieben/ und als manifin mit Gewalt zu dem Bischoff gebracht / Da hat er den Half ganz melanchos lisch in die Niedere gehantet / und bald wieder sich hinweg begeben / bald hierauf ist der D.

Petrus Dorlandus, lib, Chron. Carthus.

Wer dem Allmächtigen GOttrecht dienet / den lasset er auch durch alle seine Geschöpf recht bedienen: So lang Adam im Stand der Unschuld verblieben / so lang haben ihme die wilde Thier den genauen Gehorsam geleistet: Es hat ihn kein Hund angebellet / noch weniger ein Bolff gebissen / so gar nicht eine Bepsen gehecket: Wie er aber das Gebott überstretten / da sind ihme auch die wilde Thier feind worden. Entgegen ist allbekannt von vies len Heiligen / um weil sie einen frommen und gottssorchtigen Wandel geführet / daß sie die wilde Thier gar nicht angeseindet / sondern vielmehr ihnen sehon gethan / und nach viehischer Arth geliebkoset: Weil der Prophet Daniel GOTT allzeit eisfrigst vor Augen gehabt und gedienet / also haben ihme / ob schon ausgehungerte Löwen / nicht allein den minz dessen Schaben nicht zugefüget / sondern ihme noch die Füss abgelecket / und in allweg ges

Hugo mit Sod abgegangen / dessen Hintritt dieser Wogel wunderbahrlich vorgekunder.

schmeichelt.

## Pabel.

Tr nasenwistige Celenkus hat den D. Gregorium Nazianzenum beschuldiget / daß er allzu unsvenndlich iche / und in der Gesellschaft von so wenig Werten / auch scheine er mehrer gleich einem Stummen / als redenden Menschen: Diesem aber hat Gregorius mit folgender Fabel schriftlich geantworter: Die Schwalben haben auf eine Zeit denen Schwanen schimpslich vorgeworsen / wie daß sie se sill und nutserisch immersert im Wasser sich aufhalten / und der Menschen Gesellschaft so wenig achten / wir entgegen / sagten die Schwalben / balten uns meinstens unter den Leinen auf / machen unsere Wehnungen so gar in vornehme Palläst und Seussern / und sund die ganze Zeit lusig und guter Ding: Dihr armseelige Tropsen / gaben die Schwanen zur Untswort: Wie pralet ihr so unmusslich / indeme ener Gesang / gar sein Gesang/sondern ein lähres und verdrüßliches Geschwaß zu nennen/mit welchen ihr vielmehr die Ohren der Leine beleidiget / als erlustüget: Wir Schwanen sund sie gente in war einen stillen und einsamen Wandel; entgegen im Tod sind wir lustig und singen wir so lieblich/daß die Leine in die Einsde sich heraus begeben/ und uns mit größten Freuden anhören. Du mein Celenti, sagt Gregorius, kanst mit den Schwan verbleibe gern in meiner Einsamseit und Zelle / rede mut Gott und den Büchern / singe mir und meinem Allerhöchsten.

Tillschweigen ist wohl eine schone und löbliche Kunst / wann eine Hausthur allzeit gesperret ist / so hat man sieh vor den Dieben nicht viel zu serchten; schweigen und senn bedacht / hat niemand Chaden gebracht: Das Maulisst wie ein Gaul / beede haben einen Janun vonnothen. Dem H. Thom von Aquina hat sein Tillsschweigen zu großer Bollsommenheit und Wissenchasst gebracht / hat es auch wenig geachtet / da ihme seine Mitgespahne einen stummen Ochsen genement: Die H. There so, als sie bereits die ewige Glory genossen / hat das unninge schwäsen ihrer gestlichen Töchter nicht wollen leiden; ist dennach bisters geschehen / wann einige das Scienchung und Etullschweigen gebrochen / und in einer Zell miteinander geschwäset / das dem Etreich eber Alopster aus einer Alle nun eine albe Brunst entstanden / da hat er mit zweinen Word hatdurch sechzichn sahr kein Worlt geredet / als nun eine albe Brunst entstanden / da hat er mit zweinen Word hatdurch sechzichnschwaun er ein Schwäser wäre gewesen; Wann man an ein Kasim Seller klouse ein heller Klana vernwunnen wird alsdaan ist leicht abzunehmen / das kein Weind darum / wann der Wensch durch vieles Plandern immerzu schopert / so sie ein gewisses zeichen / das weng Lugenden in ihm und an ihm. Ees ehastweis ist dieser Aussag: In multis sexmonibus invenietur kultitia e. s. v. v. In vielen zeden sindet sich eine Thorheit.

#### Gallus.

Perjurum prodidit olim; Nunc tacet.



CIngitur ovipara non una Conjuge Gallus,
Ornat cui tumidum carnea crista caput.

Jam levat hoc, jam voce ferox cucurriet alta,
Ingens (nonne vides!) in pede calcar habet.

At mirum est, Aurora, tuos quod sentiat ortus,
Venturumque canat Præco quod ante diem.

Plus mirum est, animos quod terreat ille nocentes:
Terruit hic cantu, Te Petre, nonne suo!

Nunc quoque si canerent, quoties perjuria fiunt,
Nulla foret Gallis, nocte dieque quies.

### Der Mahn.

Wie kommts/daßjezund dieser schweigt/der einst den Meineid angezeigt?
What deiber da um einen Mann zu sehen!
Wie bleht er nicht den Kamm/ den fleischern Federbusch!
Bald scharzt er um sich her/bald fängt er an zu krähen/
wann er den großen Sporn im Blut der Feinde wusch.
Weil er die Morgenröth vorher auch merken kan/
so zeigt er/als Furir/der Sonnen Einzug an.
Noch mehr ist Wunderns werth/daß/wo kein guts Gewissen/
Er/aus dem Sünden-Schlaf/die Herzen auserweckt.

Ou/Peter/liessest einst gerechte Threnen fliessen/ da dich der dritte Schren des Hahnens so erschreckt. Was war nicht/ewig! jezt für ärgerlichs Gekräh/ wann jedem falschen Schwur ein Hahnen-Schren geschäh!



## Der Hahn oderdas Huhn.

Estalt halber / gibt dieser stolze Hennen-Mann anderen Bogeln nicht viel nach / zumahlen er auf dem Kovss mit einem rothen Ramm an statt der Kron oder Federbusch pranget: Sostolzieret er nicht weniger mit den schonen Federn an seinem Schwaiss / und bildet ihm ein / er sepe der vornehmste Feder hams; dahero mit dessen Federn zuweilen ein Schwäbischer

Bauer seinen Dut zieret: Der Weltweise Pythagoras schätzet den Gockelhahn höher/alsden Abler/um/weil er den Sonnen-Lauff/truz einem Sterngucker/verstehet/ auch so gar die Ankunst dieses so herrlichen Bimmels-Liechts/
bevor es benuns vermerket wird / mit seinem Geschren und Krähen ankundet/
und die schläfferige Leute absonderlich zur Wachtbarkeit auswecket: Dahero er
nicht übel ein gesiedertes Uhrwerk könnte genennet werden: Jum Kannpf und
Streitist ihme kast kein Vogel gleich; dahero zwen Hahnen auf einem Mist dergestalten mit den Schnäblen und Klauen sechten / biseiner aus ihnen niederliegen nuß / und welcher den Sieg darvon träget / derselbe thut mit lautem Geschren seine Glorn selbst ausbreiten / entgegen welcher das kürzere gezogen /
psleget sich vorSchamhasstigkeit zu verbergen: Seinen Hennen besteisset und arglisig / daß
er mit einem Aug den Himmel anschaffen; soist er auch geschickt und arglisig / daß
er mit einem Aug den Himmel anschauet/damit er die Raub - Vögel und Hennen Gezer in obacht nehme/mit dem anderen sihet er auf die Erden/ auf daß er

fein Geflügel mit gebührender Rahrung versehe.

In heiliger Schrifft ift sonders bewustzund zwar ben allen vier heiligen Evangelisten/ was gestalten dem Petro ein Gockelhahn seine Unthat und sundhaffte Verlaugnung habe. vorgeworffen; dann wie er das drittemahl in dem Soff des Caiphæ feinen Gottlichen Meifter so spottlich verlaugnet / und so gar mit einen Sidschwur betheuert / er kenne diesen Menschennicht / da hat alsobald der Hahn das andertemahl gefrähet / und zwar dazumahl ware es Zeit halber zwen Stund vo: Lags / der Hahn ift auf einer fteinern Saulen gestanden/ welchenoch zu Romben St. Joanne im Laterano gewiesen wird. Continud gallus canta-vit, & recordatus est Petrus verbi Jesu Marth. c. 26 Der heilige Laurentius Justinianus lehret: daß ein boses Gewissen dem Hahn Petri ganglich gleiche/ bann solches pfleget ie und allemahl zu frahen und dem Gunder seine Mifferhat vorzuwerffen: Er folle doch zur Buß schreiten: Ein boses Gewissen ift dem Menschen eine immerwährende Folterbant: Co bald der gottlose Cainseinen Bruder Abel ermordet so ist er also gleich von so starter Forcht angefochten worden / daß er stets an Hand und Fussen gezittert / sich in allen Orten verfehloffen / der immerwährenden Einbildung / es werde ihn ebenfalls einer ums Leben bringen: Sogar ift er der allererfte gewesen / welcher eine Stadt / mit Rahmen Enachia aufgebauet/ Damit er nur mochte sicher senn. Das bose Gewissen ift eine Zang / Die allzeit zwieker; ift ein Gefang / fo nie paufirt : Es ift ein Wurmder allzeit nagt; es ift ein Sturm der allzeit prauset; es ist ein Hund der allzeit bellet; es ist ein Mund / der nie still schweiget; es ist ein Gewicht / so allzeit beschwähret; es ist em Gesicht / so allzeit schröcker; es ist ein Dorn / der allzeitsticht; esut em Horn/ so allzeit klingt: Gehest du zum Ssen/ so bleibet doch dieser harte Brocken; trinkest du Malvasier/ so bleibet doch dieser bitterer Wermuth; thust du spielen/ so bleibet doch dieser schlimme Stich; thust du tanzen/ so bleibt doch dieser schlimme Spiel mann; geheft du im Blumen- Garten / fo brennet Dich doch diefe Reffel; macheft du dich aller= feits lustia / fo bleibt doch dieser Unlust.

Die Nach I hat die goldene Vilder unterm Stroh verborgen; aber die Sund in dem verletten Gewissen lasset sich nicht verbergen: Die Rahab hat die Ausspäher des Josua unter dem Dach mit Stopplen und Flacks verhültet / aber die Missethat in dem bosen Gewissen lässet sie Missethat in dem bosen Gewissen lässet sie Sund im bosen Gewissen lässet sie Sund im bosen Gewissen lässet sich nicht verstecken / dann es reisset und beisset immersfort; es plaget und naget immersfort; es ropsset und stopsset immersfort: Ich habs ersahren bekennet es Ludovicus Severus Herzog in Bayern / nachdem dieser aus ungründlicher Sissethaten anderen / vier Mordthaten auch seine eigene und unschuldige Gemahlin hat lassen hinrichten / also ist er in einer Nacht wegen des allzugrossen Gewissens Zwanzschneweiß worden. Das hab ich auch ersahren / bekennet der Gothische König Theodoricus, nachdem er den unschuldigen Symmachum umgebracht / dahat er so gar ben der Sasel einen Fischsopss sund dagen aus lauterer Geseinen Fischsopssische Abaubt dieses Symmachi angesehen / und darum aus lauterer Geseinen Fischsopssische Schaubt dieses Symmachi angesehen / und darum aus lauterer Geseinen Fischsopssische Schaubt dieses Symmachi angesehen / und darum aus lauterer Geseinen

11 2

willens=

wiffens - Ungft fein Leben abgefürzet. Das hab ich ebenfalls erfahren / befennet es der Ivrane nische Nero, als dieser aus unmenschlicher Weise seine eigene Mutter getodet / da hat ihn das bije Gewissen also gegeißlet / daß er Lag und Nacht fast unsinnig von dem vermeinten Gespenst beunruhiget worden: Bleibt demnach wahr / was der grosse Ersvatter Augustinus ausgesprochen: Inter omnes tribulationes humanæ naturæ nulla est major, quam conscientia delictorum: In Psal. 46. 2lus allen Trubsalen und Trangsaalen so über ben Menschen kommen / ift feine groffer und harter / als das bofe Gewiffen. ich auch wohl anderwerts in meinen wenigen Buchern habe Meldung gethan von folgender Geschicht; die ich doch dermahl in Kurze thue wiederholen. Ein gewisser Jüngling reisete mit Watter und Mutter nacher Compostell zu St. Jacob: Als sie unterwegs ihre Einkehr genommen in der Stadt S. Dominici genannt/ da hat sich eine freche Tochter in erstgedachten wohlaestalten Jungling verliebt / und folgsam von ihm begehret / was der Ehrbarkeit zu wider / nachdem er folches in allweg beständig geweigert / also hat sie die Lieb in Haß verwande let / ihme nachmahle in der Geheime ihres Vatters filbernen Becher in den Ranzen gestecket/ als sie frühe Morgens ihren Weg wolten ferners fortsetzen / da kame ein Geschren aus / als sene der Pocal verlohren worden; der Argwohn ist gefallen auf diesen Jungling / und wie man nachmahls solchen in seinen Ranzen gefunden / da wurde also solches dem Gericht ange Deutet/ welches dann ohne weiterem Berschub/secundum allegata & probata, den unschule Digen Menschen zum Strang verurtheilet: Wie es den armen Eltern ums Bert gewesen/ ist gar leicht zu erachten: Diese aber gleichwohl, nachdem sie ihren Sohn so schmählich verlohren / haben ihre Ryrchfahrt fortgeset / und albaihre Andacht verrichtet; nachdem sie in Der Ruckkehr / wieder in obgedachte Stadt S. Dominici Calciadensis gelanget / da wolte doch die Mutter noch einmahl ihres Sohns ansichtig werden/ wie sie aber zum Hochgericht nach so vieler Zeit hinaus kommen/ und so häuffige Zäher vergossen/ da hat sie der Sohn vom Galgen herunter mit diesen Worten angeredet: Meine Mutter/ weine nicht/ dann ich bin noch ben dem Leben / ben deme mich der gutigste Gott durch Borbitt seiner gebenedenten Mutter Maria, und des H. Apostels Jacobi erhalten, deute also solches dem Richter an: Diese ohne einige Saumung laufft jum Richter / welcher dazumahl ben ber Safel geseffent und vor seiner einen gebratenen Sahn und Sennen vorgesetzter gehabt / nachdem er die neue Mahr oder Zeitung von dem Weib angehöret / da gab er ihr zur Antwort. Mein Weib/ so wenig als dieser Hahn und Henn lebet / so wenig lebt euer Sohn / kaum daß er diese Wort pollendet/ba waren der Sahn und die Ben alsobald lebendig/auch hat der Sahn drenmahl mit ausgestreckten Hals gefrahet / als folgsam der Jungling noch frischen Lebens in Bensenn der Beiftlichkeit und gefamten Volks herunter genommen worden / da hat man diesen Sahn und Henn in die Ryrchen getragen / und daselbst eingesperret : Nun ift es ein immerwährendes Bunderwert / besagte haben in siebenden Jahr einen jungen Sahn und Sundel ausgebrit Tet / alebann ihr Leben gelaffen: Diese Junge haben folgende eben Dieses gethan und solcher gestalten währet noch auf heutigen Sag Diefe fo felgame Bruth. Lucius Marinæus lib. 5. de rebus Hispan. In dem Fall ift der Allmächtige Gut fehr wunderlich in seinen weisen ob schon unergrundlichen Urthlen / er laffet bisweilen zu/ daß auch die allerunschuldigste von der Welt für Lasterhaffte erkennet werden: Benjamin musste den silbernen Becher gestoh-len halben / und ware doch unschuldig. Joseph ist von dem Potiphar für einen Sebere-cher gehalten worden / und ware doch unschuldig. Der Susanna ist eben dieses Laster vor-geworffen worden / und ware doch unschuldig. Der Ephreem ist als ein Kühedieb eingefangen worden / und ware doch unschuldig: Endlich hat der gutigste &Ott auf wunderlie the Weiß dero Unschuld am Tag gegeben / Daß also hernach dero Schand in sondere Glory ausgebrochen; wann demnach einem und anderem offt unrecht geschihet und ihme dif oder jenes Laster aufgeburdet wird / fo soll er derenthalben nicht fleinmutig werden / bann entwes Der wird WOtt seine Unschuld auf der Welt offenbahr machen / oder aber am jungsten Lag por manniglich nicht ohne hochste Glorn und Verwunderung für unschuldig erklaren.

## Pabel.

Wen streitbare Hahnen sind kinmahl in einen harten Kampst gerathen / nach langem fechten musste eines unten liegen / welcher sich dann bald wegen des offentlichen Spotts in einem Winkel verborgen / der Obssieger aber voller Hochmuth und Stolsheit/ist auf das Dach gestogen/und hat daselbst mit ungeheurigen Krähen seinen Sieg ausgeschrien / gleich aber dazumahl hat sich ein Abler in die Höhe geschwungen / und als er diese prahlenden Federhannsen erblicket/da ist er sast wie ein Pfeil auf ihn gestossen, und hat ihn mit seinen Klauen him weg gesühret: Dahero muß niemahl ein Obsieger/ wegen erhaltener Victorn/allzuviel stolzieren/sondern viel mehr dem Allmachtigen Gott danken / durch dezien Gnade er solchen bekommen.

Carolus der Fünsste/ ein anderer Enropaischer Alexander/ist ganz Welt. berühmt wegen seiner so häussigen

Carolus der Fünffte/ ein anderer Europäischer Alexander/ ift ganz Welt- berühmt wegen seiner so häuffigen Wictorien / indem er den Türkischen Sohman / io mit mehrer / als drenmahl hundert tausend Mann / angezogen / das zwente mahl von Wien vertrieben / mit 18. Königen so viel Schlachten gehabt / und allemahl sieghaffe triumphiert / doch hat er sich derentwegen im mindesten nicht übernonmmen / sondern alles Watt dem Allmache

tigen jugeschrieben.

Pisces in genere.

Omnes capimur discrimine nullo.



O Quot, quam varios clauserunt retia pisces!
Tot mare dat nostræ nempe tributa gulæ.
Rhombus adest, & Congrus adest, & parvus Asellus
Lotæ, Apuæ, Scomber, Gobio, Cottus adest.
Vilis, & hic video, spinosa, minutula turba est,
Et nocet hic stomacho piscis & ille meo.
Cur capit hos piscator, aquis cur extrahit omnes!
Cur? sua quod cœca retia sorte jacit.
Improbe formida mortem; discernere nescit:
Cæca simulque bonos, & rapit ille malos.

## Die Bische ins gemein.

Hier ist manzuziehn bemüht Bos und Gut' ohn Unterschied.
WElch' eine Menge Fisch wallt in dem Neis beschlossen/
Wie manche Schuppen-Art dient unser Näscheren!
Oort schnalzen Karpf und Hecht / von Mist und Flut umstossen;
Hier tritt dem Riesen Wels das Zwerglein Grundel ben.
Das kleinste Grät-Geschnälz eilt auch mit in die Hoh/
Sticht nur den Schlund/ und thut den Ordens-Mägen weh.
Wie kommt es nun darzu/ ich möcht' es gerne wissen/

Daß man die schlimme Fisch mit aus der Tiefe zieht? Der Fischer ist/ das Netz zu werfen/nur bestissen Auf ungefähres Glück/ das nichts im Wasser sieht. Denk dran/O böser Mensch/ der Tod ist auch so blind: Drum kommts/daß ihm/zum Zug/ gleich Gut; und Böse sind. Die Miste.

On Anbegin der Welt sind diese von dem Allmächtigen GOtt dem sten Tag aus dem Wasser erschaffen worden/allwo sie dann noch als in ihrem eigentlichen Logement beständig wohnen: Sie sind was unvollkommeners als die gehende oder fliegende Thiere/dahero sie an den Fasttägen für eine Speise zugelassen sind/indeme sie/wegen ihrer Feuchte und Kälte/die

menschliche Diße in bessern Zaum halten. Die Meersische sind darum die beste/
und gesündeste/weil dero Feuchtigkeit von dem gesalzenen Wasser in etwas temperirt wird; die Fische aus den rinnenden Wassern und Flüssen sind ebenfalls
besser und anständiger/als die in stehenden/trüben und laimichten Wasser sich
aushalten. Die Zahl und vielerlen Gattungen der Fische hat bishero niemand
gar recht bestättigen können / zumahlen der Psalmist David selbst bekennet / in
Psal. 103. Quorum non est numerus. Der Häringe sinden sich in Holland/
Engelland und selbiger Gegend/eine solche Menge/daß sie zur Berbst-Zeit also
glänzen/daß es ein Unsehen hat/als thue der Himmel bligen: Der Stocksisch in
Schonen und anderwerts sind so viel /daß sie niemand zehlen kan. Die Fische
haben keine Stimme/gleich wie andere Thiere/sondern sind allzeit stum; nichts
destoweniger thun sie hören/sehen und riechen/ dahero sie ehender mit einem
neuen Neß/als mit einem alten gefangen werden/dessen Geruch ist sehr verdächtig. Wer endlich die Natur und Eigenschafft aller Fische will wissen; der lese
Aristotelem, Plinium Aldrovandum, Gesnerum und viel andere mehr.

In Heiliger Schrifft ist sehr viel von den Fischen zu finden / so wohl im Neuen als Alten Testament / unter andern ist gar bekannt / wie der Jungere Tobias in Begleitung des Ertz-Engels Raphael zu dem Fluß Tygris kommen / und daselbst seine Fusse wollte waschen / dasst ihme ein Fisch gegen dem Gestad entgegen geschwummen / über den sich der Tobias nicht ein wenig entset / es hat ihme aber der Engel zugesprochen: Er solle dissalls keine Furcht hab en sondern vlelmehr denselben ben den Flossen heraus ziehen / alsdann ihn auswaiden / Derk / Les ber und Gall zu sich nehmen / dann sie sehr gut für eine Urknen taugen; nachdem sie nun zu der Stadt Nages / so in Medien gelegen / angelangt / da fragte Tobias / was sür eine Urknenen in diesen drenen Dingen bestehe? der Raphael gab neben ardern zur Intwort: Fel valet ad ungendos oculos, in quibus suerit albugo, & sanabuntur: Die Gall ist gut/die Augen dars mit zu salben / darinnen weisse Flecken sind / und sie werden gesund. Tob. c. 6. Hugo Cardinalis machet hierüber die sich en Luslegung / und sagt / daß durch die Gall verstanden werder ober könne verstanden werden das bittere Lenden JEsu Christis welches dem Menschen tausend Nußen bringe/ wann er es öststers vor Augen hat / und dasselbe andachtig betrachtet: In Tob. Bernardus de busto, Serm. 15. in ser. ist dieser Ausstag / wann jemand einen einigen Zäher vergiesset in Betrachtung des Leidens Christis daß er mehrer Berdienst habe / als wann er nas cher Jerusalem und in das Heilige Land thåte reisen.

Der H. Evangelist Joannes / als er noch auf Erden wandlete / verlangte inståndig / die Seeligste Mutter Gottes zu sehen in der Glorn; einsmahls ist sie ihme erschienen/und hat eine lange Unsprach gehabt / von dem bitteren Leiden ihres Gebenedenten Sohns / und setzte hinzu/daß / welcher solches Leiden öffters betrachtet / diese dren folgende Gnaden ihme sind vorbehalten: Erstlich werde er vor seinem Tod eine vollkommene Reue und Leid erwecken / über seine Sünd: Zum anderen werde sie als Mutter Gottes einem solchen forderist in den letzten Zügen benstehen: Drittens könne ein solcher durch Sie alles erhalten. Engelgr. in Dom. Pass.

Albertus Magnus, dieser Heilige schreibt in track, de Miss. Simplex recordatio &c. Eine kleine Erinnerung und Betrachtung des Leidens Christi bringt mehrere Berdiensten/als wann jemand durch das ganze Jahr in Basser und Brod thate sasten/oder wann er sich alle Wochen bist auf das Blut thate geißlen/so angenehm ist Gott die Betrachtung seines Leidens. Der H. Franciscus hat Gott instandig gebetten/er möchte ihm doch weisen/in went er sich zum mehristen soll üben: Zuwelchem Ende er drenmahl das Meßbuch eröffnet/und, ist ihme allezeit der Passion unter die Augen kommen.

Ein gewisser Ordens Mann / schreibt Belluacensis distinct. 6. ist ohne Fegfeur in die ewige Glozy aufgenommen worden / nur darum / weil er allezeit pflegte / so offt er ben einem Erucifir vorben gangen / diese Wort zu sagen: Christe Fesu / wegen der bitteren Schmerazen / welche du am Ereus ausgestanden / erbarme dich meiner im Ende des Lebens. Bosius bezeuget / daß die Abyssinische Wolfer in Mohrenland / welche der D. Apostel Matthias zum

11 3

wabren

wahren Glauben bekehrt/psiegen alle/sowohl Weiber als Männer / ein Creuk am Halszu tragen. Ein löblicher Brauch ist dieser / aber noch schöner stehet es / wann man das Creuk

Chrifti im Berken tragt.

Eine bekannte Geschicht von den Fischen ist allhier in Teutschland sehr ausgeschren/ und weißes sast ein jedes Kindzu Augspurg: Alls auf eine Zeit den Heil. Ulrich Bischoff dieser Stadt ein anderer heimgesucht / und sich beede an einem Donnerstag zu Abend ben dem Nachtessen in der Geistlichen Ausprach so lange aufgehalten/daß fast der Tag angebrochen; unter solcher Zeit kont ein Bott von dem Herzog aus Vanern mit Briesen an / welchen der Hischen Zustehn der Hischen worden welchen der Hischen der Schlichen der Schlichen wergelassen / und ihme / aus angebohrner Gute/ein guies Stuck Fleisch dargereicht / unwissend / daß es schon Frentag sene: der Bott hat solches in Sack geschoben/ und ben ihme gedacht / er wolle diesen Pfassen / so von männiglich für Heilig gehalten worden/ den seinem Herzog eins verreiben / als er nun abgesertigter zuruck kommen / da waren seine erste Wort: Gnadigster Herzsich habe ein sauberes Paar Pfassen angetrossen/ sie halten mehrer aufs Essen/ als auf die Messen/ es war ihnen der Donnerstag nicht lang genug/ sondern ich habe sie noch am Frentag benm Fleisch ertappt/zum Zeichen dis/ zoge er zugleich das Fleisch aus dem Sack / solches Stuck hat mir der Wischoff selbst von seiner Tasel gespendirt / sahe aber zugleich mit höchster Verwunderung/daß solches in einen Fisch verwandlet worden / wordurch dann die Heiligkeit des Bischoffs Ulrich noch mehrer au Tag kommen / und dieser Vott samt dem Fisch eine Nasen darvon getragen (es gibt auch gewisse Fische/ die Nasen genement werden) In Act. S. Valerici.

O wie find die Welt Menschen so geschwind und keck in der Strabschneibung/absonderz lich der Geistlichkeit; es essen dero etliche nicht allein das Gewenhte den Oesterlicher Zeit/sondern sie beissen die ganze Zeit in die gewenhte Priesterschafft; auf der Schiehltadt ziehlt man meistens auf das Schwarze/es ware zu wünschen/daß nicht östers die Clerisen getrossen würde/aber solchen bleibt mehrentheils die Straff Wottes nicht aus: Weil das Volk Istrals siehlt man verlangt/und Gott ist ihrem Begehren willfährig gewesen/hat ihnen aber zur Straffe/um weil sie wider den Priester Samuel geschmählet/den Saul zum König erkiesen/welscher mit ihnen versahren/ wie der Boss mit den Schaafen/wie der Gener mit den Tauben/

und war fein ganzes Regieren / nichts anders / als ein Tyrannisiren.

Mabel.

Srühmete sich ein Hofmeister ben einem vornehmen Grafen/wie daß er schon lange Zeit/ohne mindeste Rlag seiner Herrschafft/ das Haus mit allen Nothdursten verses he/und weil die Fasten schier vor der Thur/als habe er Fisch genug schon im Borrath; Meerfische/Rheinfische/grosse Fische/kleine Fische/mittelmässige Fische/Teutsche/Welfiche/Gische/Welfische/Heing! genug! an statt der Trappen/habe er Kappen/ an fatt der Haafen / habe er Hauffen; an statt der Capretii/ habe er Lampretii; Fische genug/ jum Braten/jum Sieden/jum Bachen/jum Einmachen; Du Narz/fagt einer / es gilt ein paar Ducaten / ich bin besser in die Fasten versehen / als du / dann ich habe nichts / und das heisst sich recht zum Fasten geschickt. Um das Fasten ift es eine heilige Sach / der Abbruch der Speisenist dem Satan ein Abbruch der Versuchung. Wiel Essen macht vermessen; viel Printen macht hinten und finten / wo man den Loffel allgustart braucht/ da bleibt das Lofflen nicht aus; entgegen wo man den Leib caffenet / da nimmt Casticas die Herberg; wo das Maul nicht viel schmußig / dort ist gemeiniglich das Gewissen sauber; wo die Zähne nicht fart ins Effen beiffen / der hat in jener Welt das Zahnklappern nicht zu fürchten; dann Fas ften und Abbruch ift eine Mutter aller Eugenden. Weil vor diesem die Heilige Ginfiedler mit lauter Rräutern sich erhalten / also hat sich wenig Unfraut unter ihnen gefunden; der sich mit wenig Fischen begnügt / Dieser wird selten mit faulen Fischen umgeben. S. P. Augustinus Tom. 10. Serm. 5. de tempore, stellet diese Frag vor : Warum & Ott Dem Elia nur Baffer und Brod geschickt; dem Daniel aber in der Lowengruben warme Speisen ? Bibt Darauf felbst diese Untwort: daß der Allmächtige gewust / daß er dazumahl die Bersuchun-Alber leider! gen des bosen Feindes nicht anderst könne überwinden als durch das Fasten. der Zeit komt das Fasten in zimlichen Abgang / und wann zur Abends Zeit in der vierzigta gigen Fasten Die Safel mit kalten Fischen und Confect dergestalt überhullt und überfüllt/daß nicht eine Bachstelzen konte entzwischen gehen / so hat es gleichwohl den Nahmen einer Collation, und glauben einige/wo nicht gar viele/ daß nur die warme Trachten die Fasten bres then; aber weit gefehlet. Dahero fagt der Heilige Ambrosius Serm, 3. de Quadrag, Non leve peccatum eft, indictum violare jejunium : Es ift feine geringe Sund/ wann man Die rechte Kasten bricht.

## Pisces magni.

Vis vincitur arte.



Bellua, quæ vastis, velut insula fluctuat undis, Humana capitur, captaque fraude perit. Ergo Gigas piscis, qui motæ verbere caudæ Est potis ingentis vertere navis onus, Se titillantem sequitur prope littora nautam, Ac abit, ex altis non rediturus aquis. Incipit interea jactis languescere telis, Et venit in spolium, nautica turba tuum. Nemo suo nimium considat robore: vinci Quilibet ingenio blanditiisque potest.

## Die grossen Fische.

Fürchte dich / so groß du bist / dann die Macht weicht offt der List.
Te fängt und würgt die List den düstern Schuppen-Rießen/
Der wie ein Vorgebürg / im Reich der Wellen / schwimmt/
Vor dem so Last als Leut hin in den Abgrund müßen/
Wann er sein Hintertheil / ein Schiff zu stürzen / krümmt.
Allein man schmeichelt ihm / man lockt ihn an den Strand/
Und macht sich / ihm zum Tod / mit Hösslichkeit bekand.
Daher verlässt er bald die ihm-beliebte Tiefe /

die er / im Fall der Noth / nicht mehr erreichen kan.

Da schiest / dawirft man drein / grad - zu und in die Schiese /
da sucht man Bein und Theer / da geht das Metzeln an.

Rein Mensch trauseiner Macht. Es fall ihm täglich ben:
Daß keine Stärk so stark / als List und Schmeicheln sen.

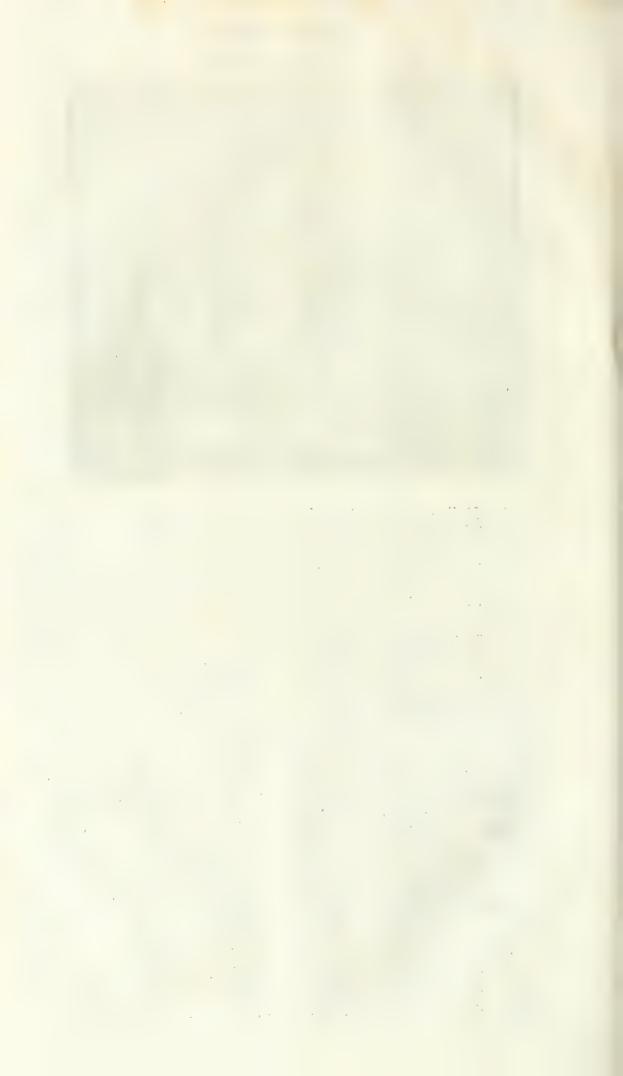

# Diegrosse Mistige.

Je groffe Allmacht GOttes erhellet forderist aus den groffen Fischen/die manins gemein die Wallsische nennet/welche meistens in den Euglischen/Flandrischen/Jlhrischen/ auch im Teutschen Meer gefunden werden. Olaus Magnus schreibet/daß folgende Wallsische in denen Mitternächtigen Landen gestunden werden; benanntlich der Bart-Wall/Hoger. Walls

Flock Bau/ geharter Ball/ Miuß Ball/ Kinocer Ball/ Echwein Leall/ Schoof Ball/ Echlauch Ball/ Epriz Ball/ Sauff Ball/ Otter Ball/ Bipf Ball/ And Ball/ welcher dren und zwanzig Classfer lang; Rind Ball/ sozo. Schritt lang; Rink Ball/ sozo. Schritt lang/ dieser kehrt ganze Schiffe um/undverschluckt die Leute. Albertus Magrius bezeugt/ daß er einen Ballfisch seinen/ und verschluckt die Leute. Albertus Magrius bezeugt/ daß er einen Ballfisch seinen bei geschen/ mit dessen Fleisch drenhundert Bagen beladen worden. Zu Mompelier in St. Peters Kyrchen wird eine Rippen von einem Wallfisch gezeigt/ welche 28. Schuch lang. Nearchus schreibt von etlichen Wallfischen/ deren ein und anderer in die 960. Schuch lang gewesen/ es sind deren etliche so groß/ daß man sie für einen Berg oder ganze Insul ansiehet/welche mehrmahzen denen Schiffleuten großen Schaden zusügen/ ja sie werssen so häusiges Wasser aus in die Höhe/ daß sie darmit ganze Schiff ansüllen und folgsam verzenen in die Höhe/ daß sie darmit ganze Schiff ansüllen und folgsam verzenen in die Hongen die Schiffeut mit großen Stücken darein schiesen/ oder aber hierzu schongerichtete lähre Fässer ins Meer werssen, wormit sie zu spielen pstegen.

Genes, am 1. cap. ist zu lesen: Creavit DEUS cete grandia, und GOtt erschusse große Wallssche dergleichen it Zweisels ohne gewesen derjenige/welcher den ungehorsamen Prospheten Jonam verschlucket dat. Nachdeme Jonas wider den Willen und Besehl GOttes nacher Tharsis wollte seeglen/ und wegen solchen Ungehorsam die Ungestümme des Meers entitanden/daß er endlich aus dem Schiff hinausgeworfsen worden, da hat ihn ein großer Wallssch verschluckt / welcher/ wie die mehriste Scribenten vorgeben/ Carcaria genennet wird/ und soll dieser einen so großen und weiten Schlund haben/daß er ganze Ochsen verschlucken kan. Sobald der Prophet in diese schwimmende Herberg rommen/da hat er ans gesangen zu betten/ und zwar mit größem Eiser: Oravit Jonas ad Dominum DEUM kum de Ventre piscis. Aus welchem dann folgt/daß kein Ort ist/wo man nicht kan besten und GOtt anrussen: Es ist eine Korche und Tempel frensich wohl GOtt dem Herbergewidmet/daß man darinnen solle betten/ GOtt anrussen/ preisen und loben/ aber die Geschäften lassen es nicht zu/daß du allezeit sollest in der Korchen senn wie ein Opfer Stock/dahero kanst du ein jedes Ort gleichwohl zu einem Berh-Haus machen/dann der Allere

hochfte nicht das Ort, sondern das Gemuth ansiehet.

Jeremias der Prophet ist in der tieffen Gruben mitten in Koth und Letten gelegen/und gleichwohl ist sein Gebet daselhst GOtt dem PEren lieber und werther gewesen/als Gold und Selgestein: Der Job auf dem Nisshaussen hat sein erstriges Gebeth verrichtet/und dans noch ist dieses wie der Seleste Benrauch zu GOtt gestiegen. Das Gebet des Daniels in der Löwengruben/wo nichts als Beiner von Ilas und Corpern gelegen ist dem Illmächtigen über alle massen wohlgefällig gewesen. Der König Szechias ist im Feder-Vett gelegen/und gleichwohl hat dazumahl sein Gebeth so gute Flügel gehabt/daß es schnur grade zu GOZZ gestogen: Bann der Bauer zu seiner Zeit nut den Händen den Pflug führet, und sein Herz zu Gift du in der Kuchel; so kanst wann er in der Kuchen die Händ im Gebeth aushebet. Bist du in der Kuchel; so kanst du leicht aus der Kuchel ein Korchel machen/wann du in deinem Gemuth zu GOtt seufzest. Das Schnalzen des Fuhrmanns auf der Strassen hindert nicht/daß sen Horz kan zu GOtt schregen. In allen Orten thut GOtt das Ges

beth erhoren.

Valerianus in Prato florido erzehlet/ daß ein frommer Diener Gottes seine gewesent welcher neben den gewöhnlichen Tagzeiten und Psalmen auch an allen Orten habe gebettet / als er einmahl / wie die Menschen dann allen Mührseetigkeiten unterworffen / auf dem salv. von. Abtritt gewesen / und auch allda vom Gebeth nicht nachgelassen / so ist ihme der höse Feind erschienen und at nicht ohne harte Worte ihme vorgeworffen/daß er in einem so wilden Ort sich untersange zu bethen / und mit GOT zu reden / deme aber hat dieser fromme Mann zur Antwort geben / was aus seinem Ntunde gehe/das gehöre als eine

त्यान्यकार्

reine und unbefleckte Sach GOtt dem HEren zu / was aber anderwärts den Ausgang nimmt / das seye ihme zu Diensten: Diß hat dem Satan also verdrossen / daß er nicht ohne Kurren und Heulen den Ausreiß genommen. Pare. 2. c. 69.

Der keusche Joseph / als er unschuldiger Weise in Verhafft und Rereker gelegen / hat fein Gebet gleichfalls nicht unterlassen/und folgsam aus dem Amt-Haus ein Gottes Haus gemacht; dann so der Mensch rechtmassig verhindert / daß er in der Ryrchen sein Gebeth nicht kan verrichten / so kan er doch mitten auf dem Marckt sein innerliches Gebeth Gott

Dem DEren/ als die beste Wahr und Kram schenken. In dem Leben des H. Maguli ist eine wunderliche Geschicht zu lesen / als er samt den Seis nigen auf demhohen Meer gefahren / und dazumahl der S. Oftertag eingefallen / da ift ihe me über alle maffen leid gewesen / daß er das Beiligste Mess Opfer nicht konnte verrichten; bald aber ist ihme eine zimlich große Insul unter die Augen kommen / allwo er mit allen auss gestiegen/ und daselbst ein Soch Unit gehalten/ und seine Untergebene Geistliche das Gesang verrichtet / wie er nun zum Pater noster kommen/dahat sich die ganze Insul bewegt ( dann es ware keine Insul / sondern ein ungeheuriger groffer Wallfisch) daß also die gesamte Ges gemvärtige hochst erschrocken/ der Forcht / sie mochten zu Grund gehen. Magulus aber ift in Bollzichung des Beiligen Meß-Opfers beständig verharret / und nachdem er solches vollendet / und nut den seinigen sich in das Schiff begeben / da ist diese vermennte Insul vers Mus welchem gang flar und wahr abzunchmen / daß auch die Wallfische Des nen doch & Ott keinen Verstand mitgetheilt/ das Allerheiligste Meß-Opfer verehren. Ger-

brandus, ho. 1. Rerum Belg. c. 14. 2Bann man im Alten Teftament zu Gerufalem das Opfer im Tempel verrichtet / da hat sich unter anderen auch dieses ewige Wunder zugetragen : Da der Tempel mit Juden also angefüllt gewesen / daß sie so enge unter einander gestanden / wie die Haring in der Zonnen liegen / so bald sie aber auf die Erde sich niedergeworffen / so hat ein jeder so viel Plak gefund den/daß einer den andern nicht angerührt. Drexel in Rhecor, Coelesti. Wann dann GOtt dazumahl gar ein Mirackel gemacht mit denjenigen / welche dasmahlige Opfer / welches nur in Ochsen und Kühen bestanden / verehrt haben / und in aller Zucht und Ehrbar-feit bengewohnet / mit was Enfor und Sittsamkeit sollen wir dann das Allerheiligste Altar-Opfer verehren in welchem aufgeopfert wird das wahre Lamm (S. Ottes / so hinwegnimmt Die Sunde der Welt. Es wird lender! ben der Zeit dieses hochste Alltar - Geheimmus von vielen lauen Christen wenig verehrt und muß mancher guter Priester / der die Beilige Messe in etwas verlängert / gleich ein abgeschmackner Rerzenbrenner genennet werden / da unterdes sen vielen / funff oder sechs Stund in der Comodi oder anderen Schauspielen zu sitzen / die Zeit nicht lang gedunkt : Andere führen offt ein unnußes Geschwäß / und verehren den ivahren WOtt unter der Gestalt des Brods mit einem Knie / als wolten sie etwan einen Has fen schieffen auf dem Feld. Ich meines theils halte darvor / daß der gerechte BDEZ jekiger Zeit nur darum fo viel Trubfalubern Dals schicke / weil Diefes Gottliche und Geheimnus: reiche Ovfer so wenig verehret wird.

### Mabel.

In Schmidt ruhmte sich / wie er einsmahl mit seinem Berrn neben einem Fluß geritten / und ein großes Sischgarn voller Tisch darinn gesehen habe / und weil ihn fossehr nach den Tischen gelü siet / so habe er das Pjerd ins Wasser gesprenget / sene aber durch Unglink von einem großen Tisch samt Pserd und Sartel verschlucket worden; lange Zeit hernach / haben etliche Tischer diesen Tisch gefangen / und wie sie ihn ausge hauen / und den Rops zerspalten / da seine er dem Fisch im Kops noch in voller Teistung zu Pserd gefessen / und habe dem Pferd die Spohren gegeben / bag er frijch und gefund zu feinem herrn geritten / und demfelben um. ståndig ergehlet / wie es ihme bighervergangen fene.

Etliche unverschamte Gesellen sind der bethörten Meinung / daß solches Ausschneiden / welches sie etwan aus Gespaß vorbringen / seine nicht unter die Sunden zu zehlen / da unterdessen das mindeste munice Wort der Göttlichen Majestat mißsallen thut. Giezi ein Discipel des großen Mannes Clisat ist in der Stille dem Sprifchen Firsten Raam nachgeloffen / und im Rahmen feines herren Gelt begehret / bas ware eine groffe Lug/ wie er zur Abendzeit nach Hauß kommen / und sich vor seinem Berren gestellet / da fragte ihn Elifaus / wo er berkomm? da sagte er / Nou vit lervus tuus quoquom, dem Knecht ist nirgends wohin gangen. En so lig! Stt welte den stolzen Lugner nicht ungestraffter lassen fundern hat ihn alfobald mit dem Aussatzgezuchtiget.

4. Reg. c 5. Barn mancher wegen einer Lug nur eine Rregen bekame / fo wurde er in furger Zeit am gangen Leib fcho: bia. 2Gie Chriftus der HErr vor dem Pilato diefe Wort geredet: Ich bin darzu gebohren / und ich bin in die Welt kommen / daß ich der Warheit Zeugnus gebe / wer aus der Warheit it / der höret meine Stimme: 28 rauf Pilatus gefraget und gesagt: Quide Avertras? Was ist die Warheit? Holla Pilate, bist du ein Land. pfleger / und ein so großer Herr / ein so vornehmer Richter / und weist nicht / was die Warheit ist? Pfup der Schand! Man kounts aber wohl ben der jerigen Welt auch fragen / indeme die häustige Lugen herungliegen/wie die Mucken in Cappten / und in zwolff Worten ost ein dußent Lugen begriffen / und offt eine so große Lude Dag es em Clopbant fann famme ertragen / lange / furge / bicke / bunne / bobe / niedere / geredte / gefehrie. bene / gefungene / gemahlte / gefchniselte Lugen in solcher Menge / daß man fast könnt mit Pilato fragen : Qued eft veriess, Was ist die Warheit.

## Pifces parvi. Dum capimus, capimur.



CVr salis, ac hilarem, piscis, te vertis in orbem?

Anne tuis tutum te fore credis aquis?

Falleris: occultæ latitant sub flumine nassæ.

Hoc modo, ni caveas, carcere clausus eris.

Quid, quod de longa quoque virga pendeat hamus,

Et tibi fert grates in tua damna dapes

Heu suge, ne capias, hac ne capiaris ab esca.

Mutis sed quid ego piscibus ista loquor?

Mortales moneo, mel ne gustetis amoris:

Occulit hoc hamos mors truculenta suos.

## Die kleine Bische.

Der nach Räscheren wird langen/wird/eh er es meint/gefangen.

Mein/Fischst gewiß die Flut für deine Festung an.

Mein/Fischlein/traue nicht: Es ist gar leicht geschehen/
daß ein verstecktes Reiß zum Kerker werden kan.

Kennst du die Angel nicht/die auf dem Basser spielt/
dran mancher Fisch die Lust/durch seinen Tod/gekühlt?

Ach! sliche vor Betrug/und traue keiner Locke:

Du langst dem Köder nach/das Köder langt nach dir.

Es sängt dich/den du sängst/der ausgehängte Brocke.

Doch was lehr ich die Fisch'? Es sind ja Leut gnug hier.
Ihr Menschen/lernet das: Bannihr die Liebe schmeckt/
der Tod hat Gisst und Tod/ in ihre Lust/versteckt.



## Die kleine Mistige.

Uffer aller Frag ist es/ daß die kleinere Fische besser und gesunder zur Speiß sind / als die grosse/ von denen erst vorhero Meldung geschehen: Man verstehet aber unter dem Nahmen kleiner Fische/nicht die jenige/welche die Lateiner Apuas, und die Teutsche insgemein die Schneider-Fischel nennen; sondern Karpsen/ Hechten/ Forellen/ Sälvling/ Barben/

Alejth/Kutten/Lalen/wie auch andere fleinere Meer-Fische/als da sind die Platensel/Sardellen und viel andere mehr: von denen Karpfen schreiben etz liche/daß er auch Gold esse; dahero/weil die Donau Gold sühret/werden die Donau-Karpfen sür die beste gehalten; der Hecht ist gar eine gesunde Speiß/uneracht er ein grosser Dieb/zwar es werden zuweilen auch dergleischen Leute verehrt: Die Forellen ist ein edler Fisch/nimmt meistens seinen Gang gegen dem Wasser/ist ein sonderer Liebhaber der Reinigkeit/zumalen er sich in trüben und kothigen Wasser gar nicht aushält: Der Sälbling wil auch kein Bauer sein unter den Fischen/aber in dem Fall ist er ziemlich einzsältig/indem er sich leicht fangen lässet/dann die Fischer nehmen einen Sälbzling/aber ein Weisel / binden es an eine lange Schnur ins Wasser/darauf alsbald eine Menge der Sälbling herzu schwimmt/ und wollen diese Wasser-Madame empfangen/werden aber hierdurch gefangen; So gar die Weibel

unter den Kischen können einen ins Unglück bringen.

Bar viel in der beiligen Bibel an unterschiedlichen Orten wird von den Rischen gefchrie ben / absonderlich jenes Quander / so sich mit dem S. Petro zugetragen March, c. 17. v. 26. Dann wie Chriftus der SErezu Capharnaum ankommen/ da haben die jenige / fo den Bins: groschen eingenommen / auch von ihme solchen begehrt / der HErz sagte hierauf dem Petro/ Damit die Leute kein Alergernus mochten nehmen / er wolle solchen Tribut / ob er schon nicht schuldig seye / ebenfals abstatten; woraus zu schlieffen / daß auch die Gentliche/ wann sich der Landes-Fürst in einer Roth befindet / ihme einige Geld-Mitteln nicht sollen weigeren; Es Schaffte demnach der Bepland dem Petro / er folle hingehen / und den Ungel ins Meer werfe fen / und den ersten Fisch / den er werde heraus ziehen / im Maul ein Geld suchen / wie es bann der Apostel embsig volkgogen / Geld gesucht und gefunden / auch folgsam für den Herrn und sich bezahlt. Der D. Kirchlehrer Ambrosius über diesen Tert sagt also: daß ein jeder Mensch in seinem Mund ein Geld trage / mit dem er Gott dem Derrn fan die Schulden sahlen; dieses Geld aber seine nichts anders als die Beicht. Lib, 4. in Luc. Abbas Cellensis sagt gar schon / daß wir das für uns vergossene Blut Christi wieder konnen und sollen mit Plut bezahlen / nemlich mit der Schamrothe des Angeschts in der Beicht. Maria eine Schwester Monfishat zu Asecolh sehr geschmählt und gemurrt wider ihres Bruders Weib Die Sephora: Die Murmelthier werden sonsten nur im Schweißerland gefunden / aber die Murrer in der gangen Welt: Solche zwen Zanckeisen traute ihme Monses/ ob schon ein Haubt und Fuhrer des Volcks/ selbst nicht zu vereinigen; muste also Gott sich in diesen Meiber-Handel legen/ welcher dann des Monsis Schwester mit dem Aussas gestrafft. O wie hat sich die arme Saut geschämt wegen ihrer schäbigen Sand / dann den Weibern ift ihr groftes Ereuk eine Rraken. Es hat aber der Aaron ihr Bruder ebenfals mit ihr gemurrt/ war: um ift er dann nicht gleicher gestalten gestrafft worden? Ich antworte: weil dieser seine Schuld besennt/ ne imponas nobis hoc peccatum, quod stulte commissimus. fagt Naron / ich bitte / leg doch die Sund nicht auf uns / die wir unweißlich begangen has ben: Dieje eigne Erkantnus der Gund hat gemacht / daß er ohne Straff Darvon kommen. Der Evangelift Lucas registriert / was massen ein König seinem Sohn habe die Hochteit gebalten / worzu unterschiedliche Gafte eingeladen worden / als nun der Konig zu den Gaften kommen / da bat er gefunden / daß ein schlampender Kerl darunter gewesen / welcher kein hochzeitliches Kleid angehabt / und als er dessenthalben befragt worden / obmutuit, war er verstummt. c. 22. Darauf Der König alfobald befohlen/ man foll diesem Gesellen Händ und Riff binden / und in die aufferste Finsternuß werffen : Wann der Linmel hatte seine Schuld bekennt / so hatte sich der König seiner erbarmt; weil er aber gang erstunnut / als so ist er zur billicher Straff gezogen worden. Einem Politico ist es nicht wol anständigs wann er das Maul zu weit aufmacht / und alles was im Hergen 11t / auf die Schüssel legt. aber zum Seelen Bent / und Nachtaß der Sunden ist hochst nothwendig in der Beicht die gangliche

gangliche Eröffnung des Herzen: Owie recht fagt mein heiliger Watter Augustinus. Melior ne erit modica amaritudo in faucibus, quam æternus Cruciatus in visceribus? In dem Leben des heiligen Ronigs Eduardi wird gelefen / daß der S. Petrus einem Fischer erschienen / als er das Neg ins Meer geworffen / und nachdem er ihme etliche Sachen zu thun anbefohlen / da schafft er ihme / er solle in seinem Nahmen einen Zug wagen / welches auch geschehen / und hat er eine unglaubliche Menge der Fisch gefangen / so da alle einer Battung gewesen; Auffer einer/ welcher einer sonderbaren Gröffe ware/ diesen/ fagt Pes trus / bringe in meinem Nahmen dem Bischoff Mellico: Die andere alle gehören dir ju/ Dergleichen Fisch wirst du / und alle deme Nachkommlingen überflussig haben / aber unterfange dich nicht mehr an einem Sontag zu fischen. Ich bin Petrus der Apostel / so mit dir redet; diesem allen ist der Fischer embsigst nachkommen / auch er und seine Nachkomme ling allieit den Zehenden der Kirchen des S. Vetri abgestattet; Einer aber aus Gespahrsamkeit hat solches unterlassen / dahero auch im Fischfangen so lang unglückselig gewesen / bis er endlichen seine Schuld bekennet, und das Unterlassene wiederum ersett. Welcher den Sonntag nicht heiliget / ist in der Warheit heillos. In dem Fall halten die Juden ihren Sabbath weit besser / als wir Christen offt den Sonntag: An einem Sabbath pflegen die Studen nicht zu reisen / weder zu fuß / weder zu Pferd / noch im Wagen / noch im Schiff: Un diesem Lag thun sie die geringste Arbeit nicht / sie machen kein Feuer auf / sie kochen nicht / sie decken keinen Zisch / sie zunden kein Liecht an / sie loschen keins aus / und wann auch Die grofte Ralte ift / so heigen sie mit eigenen Sanden nicht ein / sondern bleiben in der fals ten Stuben / wofern ihnen nicht ein Chrift / Das Feuer im Offen macht; bevor der Sabs bath anfängt / pflegen sie ein gewaschenes Demmet anzulegen / und die Sand zu waschen/ dann am Sabbath dorffen fie folches nicht thun / auch so gar kein Geld von einem Ort Die Ochsen machen uns so gar zu schanden; Adrichomius in zum anderen tragen. Beschreibung des S. Lands bezeugt / daß in Egopten ein Brunn sepe / in welchem Maria den gebenedenten JEsulum gewaschen / und darum noch der JEsus-Brunn genennt wird/ von diesem wird der nechste Balfam-Garten befeuchtiget / weil er aber zu wenig Wasser/ alfo wird von einem anderen Brunnen ein Waffer Dabin geleitet / und muffen 4. Ochfen ein Rad ziehen / Diese aber vom Sambstag Albend an bis Montag frühe / konnen mit kei-nem Gewalt zur Arbeit gebracht werden: Wann dann die Ochsen seperen / so sepnd die Menschen argere Ochsenköpff / welche benselbigen nicht heiligen.

### **Babel**.

Vorgelegt / das verdroß ihn billich / hielt demnach ein Fischel um das andere vor das Dhr / als ob er etwas von ihnen erforschen wolte / Deffen sich die andere febr verwunders ten / auch endlich gefragt / was er darmit meine ? Denen gabe er zur Untwort : Mein Natter ist ein Rischer gewesen / und vor etlichen Tagen ertruncken / also frag ich dieses Fi Schel / ob fie nichts von ihm vernommen hatten? Sie fagen aber / daß fie nichts wiffen / weil sie noch zu jung waren / ich solte die groffe in euerer Schuffel fragen / die werden mir beffere Nachricht geben : Die Gast verstunden teine Meinung gar wol / und gaben ih. me auch von den groffen Fischen; welche er aber nicht vor das Ohr / sondern vor das Maul gehalten / und samt der neuen Zeitung / die vielleicht sehr gut war / eingeschluckt. Diefer Gefell hat gleichwol mit guter Manier zu effen bekommen / aber es fennd Deren gar Diel / welche mit allem Unfug ihrem Bauch bedienen / und diefe sennd dieselbige / welche gar herrliche Safel halten; ihre Unterthanen aber das schwarze Brod nicht fattsam genieffen : Wie eine fo groffe Menge Volck unserem lieben Herrn in der Wüsten nachge folgt / da hat er sich ihrer erbarmt / um weil sie schon lang nichts zu effen gehabt / und sie alle mit funff Brod und zwen Fischen wunderbarlicher Weiß gesättiget/ da doch der Manns-bilder allein in die 5000. gezehlt worden. Ein Herr und Herrschafft soll vielmehr dahin trachten/ denen Unterthanen das Brod zu geben/ und nicht zu nehmen. Alexander der Grosse war ein unglaubiger Send/ dannoch hat er seine Unterthanen sehr wol gehalten/ und als ihme ein Bauern-Schinder eingerathen/er mochte doch seinen Unterthanen / als die ziemlich gut stehen / gröffere Unlagen aufburden / dem aber gab der Ronig die Untwort: er halte nichts auf einem solchen Gartner / welcher das Rraut samt der Wurtel ausreisse: Der Absalon hat seine schöne Haar im Jahr nur einmal abschneiden lassen / Semel autem in anno tondebatur: Aber alle Lag die arme Bauern scheren scheint nicht Christlich zu fenn. Statua ober Vildnuß des Königs Nabuchodonosor hat ein Haubt gehabt von purem Gold / ein Bruft von Gilber zc. entgegen die Fuß von Eisen und Erden: Oberhalb war Gold und Silber / unterhalb nichts / das stehet nicht gut / wann die Oberen und Hern schafften voller Reichthum flecken / Die Unterthanen aber gar nichts haben.

#### Homo. Autori reddatur opus.



EN hominem, divinæ opus admirabile dextræ,
Vna cui pars est spiritus, una caro.
Ossibus hæc fulta est, variosque intexta per artus,
Surgit in hoc mirum corporis alta decus.
Majus adhuc animæ precium est, majorque venustas;
Exprimit autorem nam typus iste suum.
Si quæ Cæsareos referunt numismata vultus,
Rursus ad augustas sunt referenda manus.
Trademusne animam vitiis stygioque Tyranno?
Soli danda DEO est, cum sit imago DEI.

Soli danda DEO est, cum sit imago DEI.

Der Mensch.

Sebt dem Ursprung / den ihr ehrt / was Jhm vor schon zugehörf.

Fer sieht ein Buttes-Bild / der Mensch / das Pracht-Geschöpfe/
dran Gutt sein Meisterstück an Leib und Seel gemacht.

Die Seulen der Gebein / der Glieder Fugen - Knöpfe /
Die Nerven / Fleisch und Haut stehn im erhabnen Pracht.

Doch schöner ist die Seel die nicht ins Auge fällt:
 ABeil sie den Schöpfer hier vor- / nach dem Leben / stellt.

Erkennt man nun ein Bild auf ächt - gepregten Münzen /
auf welchen es die Welt durchrennet sonder Ruh?

Bringt mans / an Steur und Schoß / aus allen Reichs - Provinzen /
dem Kaiser / dem es gleicht / ganz unterthänig zu?

Bas liesert Ihr dann Euch der Sünd und Höllen-Köhl?

Gebt GOTT / was GOttes ift / sein Bildnuß / Eure Seel.



## Der Mensch.

218 Jaubtfluck aller Geschöpff ist der Mensch; dahers er billich von vie len eine kleine Welt benamset wird. Dass alles was in anderen Geschöpffen begriffen / ift in dem Menschen / als in einem kleinen Junhalt zu finden: Fleisch halber hat er etwas von der Erden: Feuchtigkeit halber hat er etwas von dem Wasser: Die halber hat er etwas vom Feuer: Uthem halber hat er etwas von der Lufft: Die sieben Bunderwerk der Welt sind ein lauters Lari fari gegen dem Menschen; und ist hochst zu verwunderen/

machdem Gott den Menschen erschaffen / da hat er den siebenden Tag geruhet / dahero der Mensch in lauter siebene bestehet; In der siebenden Wochen nach der Empfängnuß bekommt der Mensch in Mutter-Leib seine erste Gestalt; In dem siebenden Monat seine ganze Vollsommenheit; Im siebenden Monat nach der Geburt gehen ihm die Jähne auf; Im siebenden Jahr stüpstet die erste Woll heraus um die Lessen; Im drenmal sieben / das ist im vierzehenden Jahr stüpstet die erste Voll heraus um die Lessen; Im drenmal sieben / das ist im ein und zwanzigsten Jahr wächset der Bart. Im viermal sieben / das ist im acht und zwanzigsten Jahr hat der Mensch seine vollsommene Stärke; Im sünssmallsieben das ist / in fünst und dreississten Jahr / ist der Mensch in der Natur zum vollsommensten; Im sechsmal sieben / das ist / im zwen und vierzigsten Jahr / da ist der Mensch in seinen besten Ulter; Im achtmal sieben/ das ist / im sechs und sunszigsten Jahr / da ist der Mensch zu allen guten Rathschlägen zum allertauglichsten; Im neummalsiesten Jahr / da ist der Mensch zu allen guten Rathschlägen zum allertauglichsten; Im neummalsieben / das ist / im drey und sechzigsten Jahr / da nehmen die Kräfften ab: Imzehen sieben/ das ist / im siebenzigsten Jahr ist meistens das End des Lebens.
Die der David selbsten sagt: Dies annorum nostrorum Septuaginta anni.

Gleich im ersten Cap. der H. Schrift twird man lesen/wie wunderbarlich GOtt den Menschen erschaffen/ nachdem er mit dem einigen Fiat alles herfür gebracht/ da hat er selbs sten gesagt: Faciamus hominem &c. Lasset und einen Menschen machen/nach unserem Bild und Gleichnus: der da heresche über die Fisch des Meers/und über die Vögel des Himmelsec. In diesem/spricht der H. Zeno Serm. 3. de Gen. ist ein sonders Geheimnus verborgen; insdeme alle dren Göttliche Personen in Machung des Menschen beschäftriget gewesen/GOtt Natter/GOtt Sohn/ und GOtt Heiliger Geist/ kein einige Person hat gesenrt in Gestalstung des Menschen/ damit dieser erkenne/daß er auch/als ein Sbenbild Gottes niemal solle seinern/noch unissig geseht/ ut operaretur: damit er daselbst solle bauen und verwahren/so gar hat der Allerhöchste gleich von Unserweiter damit er daselbst solle bauen und verwahren/so gar hat der Allerhöchste gleich von Unserver

fang nit wollen / daß der Mensch solle faullengen.

Unfer gebenedenter Derund Benland hat fich felbft für einen Bartner erklart / als er in folcher Gestalt ber Magdalena erschienen; der Teuffel will in allen Sachen nachaffen / gibt gleicher gestalten einen Gartner ab/entgegen in seinem Garten hat er keinen anderen Baum/ als Mespelbaum / dann dieses Obs ist ihme das allerliebste / zumalen es nit gut / wans nit faul ift. Raule Leut fennd dem Satan jum allerangenehmften / und in dem Rall ift er ein weit groß ferer Runftler als ein Bildhauer / dann dieser aus faulen Holf nichts kan schnigen / jener aber aus faulen Leuten alles: Faules Holf brinnt nit gern / fagt Der Roch / aber faule Leut haben Das Widerspiel: das Faullenzen des Davids nach dem Effen hat gemacht / daß er ist wor Den vermeffen/ indem er einen Shebruch gethan. So lang Salomon beschäfftiget gewesen in dem Gebäue des Tempels / da hat er auferbaulich gelebt / fo baid er fich aber dem Muffigang ergeben da hat seine Erbarkeit den Schiffbruch gelitten. Daß Sodoma / Gomorrha und andere Stadt vom Feuer verzehrt worden; das hat feveren verurfacht. Saturitas panis & So bald sich Tobias der Aeltere nidergelegt / da ist er durch das herabgefallene Schwalben-Roth blind worden/ und fein Liegen ware gar wol zu entschuldigen/ dann er durch Das Toden Begraben mud worden: Wie viel weniger wird derfelbe unbesudleter darvon Fommen / welcher fich aus Faulheit niderlegt: der Muffiggeher macht in seiner Music sehr viel Dausen / und eben darum kommen ihme fehr viel üble Phausen: welche folgsam alles Ubel ausbruten. Ein frommer und heiliger Mann hat offters wahrgenommen/ daß der boje Reind ben einem jungen Geistlichen in seine Zell gangen/ und auch heraus / hat endlich erfahren/ daß wann der Satan hinein gangen / da hat der Religios gefaullengt / wann er aber herausges wichen / da hat er sich in dem Gebett / oder aber in der Arbeit befunden. Zu Crembs in Desterreich sennd in vorigem Schweden-Arieg die Gebein eines Riesen gefunden worden/ des sen Ropf wie ein Rund-Lafel; ein einiger Zahn hat fünff Pfund gewogen / so noch in dem Collegio der Wohlehrwurdigen P.P. Societ. Jefu, daselbst solle zu sehen senn. Theat. Europ. D wunderbarlicher Gott! Mela schreibt / daß in dem innersten Indien eine fleine Landschafft von lauter Zwergl bewohnt werde/ welche nit gar dren Spann lang sennd und Dieje brauchen die Gaiß und Widder an ftatt der Pferd zum reuten. Dwunderbarlicher Gott! Majolus in Collog. 2, bezeugt / daß in dem Indianischen Gebürg / so sich sehr weit herum itrecter,

Trecket / ben dem Fluß Indo die Leut lauter Hundsköpf haben / und ob sie schon nit reden köns nen/ so verstehen sie doch alles: O wunderbarlicher GOtt! Prinius schreibt lib. 4. Hist. daß in der Landschafft Caraqui die Menschen solche lange und breite Ohren tragen / daß sie den ganken Leib darmit können bedecken. Dwunderbarlicher Gott! In Astomia, unweit des Kluß Ganges sollen Leut seyn/ nach Zeugnuß Nurenbergii lib. 8. hist. welche da seynd rauh am gangen Leib/ und haben bennebenst kein Maul/ dahero sie nur durch die Nasen von Geruch der Blumen und Früchten leben. Dwunderbarlicher Gott! In Mohrenland sennd Leut in groffer Mange / dero untere Leffjen Elen lang sennd / Dahero sie solche öffters muffen einfalgen / Damit fle nit faullen / Diefe Leute nennen fle Azanaghos. Isidorus: O muns derbarlicher GOtt! Aulus Gellius in feinem gten Buch registriert: daß in der Laprobas nifchen Inful die Menfchen nur ein Aug im Geficht haben/ und Diefes mitten auf der Stirn: Dwunderbarlicher Gott! In der Landschafft Dondina ligt eine Insui/ allwo die Leut gar keine Ropf haben/ sondern auf ein jeder Achsel ein Aug/ und mitten auf der Brust ein Maul/ so wie ein Huffeisen aussieht. Mandavill. 148. O wunderbarlicher GOtt! In Mohrens land / wo der Apostel Andreas geprediget / sennd Leut anzutressen/ welche eine doppelte Zung haben / auch zugleich mit zweisen Personen können reden. Theod. Sic. lib. 3. O wundersbarlicher GOtt! In der grossen Tartaren ist eine Landschafft / da sennd solche kleine Leut/daß sie kaum zwei Schuh hoch / in der Gestatt sehr schon und wol beschaffen / wann sie 6. Monat alt sein / so thun sie sich verheurathen / die Weiber gebähren im dritten Monat / entgegen leben diese Iwergel nit länger als 6. biß 7. Jahr. Mandavilla C. 19. O wundersbarken GOtt | Niverbarres bahr ausst barlicher Gott! Nicephorus bekennt/ daß er selbst in Egypten einen Zwergel habe gesez hen/ welches nit gröffer als ein Rebhunel/ und sepe sehr holdselig und wolverständig gez wesen. Lib, 12. O wunderbarlicher GOtt!

### abel.

Mil Zeit / da die Bauern in Ober-Oesterreich widerspänstig worden / ift auch einer gewesen / welcher einen Haubt-Zauberer abgeben / und sich in allerlen Gestalt konnte verstehren / als er einst auf der Welser-Haubt einen Glastrager ersehen / welcher ben Sommers-Zeit unter seiner schweren Burde ziemlich geschwigt / da hat er sich alsobald in einen großa sen aichenen Stock verändert; worauf der ohne das mude Glaftrager seine Kräßen gesett und mit feinen groffen Stecken unterftugt / fich aber darben nidergelegt / und fanfft eingeschlaffen / unterdessen ist der Stock verschwunden / die mehreste Gläßer zu Scherben wor-Den; welches Klingen den armen Eropfen aufgeweckt / Der fast wegen des Berlufts in Berzweifflung gerathen / bald hierauf erscheint ihm diefer Zauberer in menschlicher Gestalt/und fpricht ihm ju / er foll nit fleinmuthig fenn / Diefer Schaden werde ihm bald erfetzt werden / er selbst wolle sich anjego in einen Ochsen verkehren / den soll er an das nechste Ort führen und daselbst verkauffen / kaum daß er solches ausgeredt / da ftunde ein groffer gemäster Ochs vor seiner / der Glaßtrager bediente sich dieses Vortheils / führte den Ochsen auf den neche sten Marckt / und verfilbert ihn um ein namhafftes Geld einem Metger oder Fleischhacker! nach empfangener Bezahlung hat sich dieser Trager nit lang aufgehalten / der Ochs wird in Stall geführt / der Rnecht bekommt den Befelch / er foll den Ochsen mit Beue versehen/ wie nun dem Ochsen dieses Futter vorgelegt worden / da fangt er an zu reden; du Narc? ich friß kein Heue/ der Ancht erschrickt/ und fragt doch/ was er gern esse/ bekommt die Antwort: Ein Schmalzfoch: wie solches dem Fleischhacker oder Mekger angedeut wors den / da ist er ohne Verzug mit der Hacken hinaus / des Willens dem Ochsen seinen Rest ju geben / fande aber nichts anders / als den Strick an Baaren hangen / mit dem er fich selbst / so es ihme beliebt / hatte konnen hencken. Stengel. tom, 2. C. 60. de Judic. divin. Dwas für ein eble und koftliche Creatur ift der Mensch / weil er Bernunfft halber so weit von den Bestien unterschieden: eine Creatur/ welche gleichsaun ein Theil und Portlon hat von der Bottheit; Eine Creatur/ welche nechstens zur Hochheit der Engeln sieht: Eine Creat tur / woraus schier / als aus einem Spiegel die Bildnuß Gottes hervorblickt: und laffet sich gleichwol der Mensch von dem allgemeinen Widersacher bethören / daß er sich in ein Wieh verwandlet / und schämet sich auf solche Weiß seines Göttlichen Sbenbilds. Es ist zwar nichts neues / daß sich der Mensch ohne Zauberin in eine Bestien verwandlet; Was ist der Unzuchtige anders als ein Schwein / fo ftets in Wuft und Unflath herumwühlet ? Was ist der Neidige anders als ein Hund/ welcher seinem Nechsten nichts vergönnt? Was ist der Zornige anders / als ein Bafilist / welcher immerfort voller Gifft fleckt? Was ist der Hofs fartige anders als ein Pfau / der sich seiner Gestalt übernimmt? Was ist der Gefressige anders / als ein 2Bolff / Der zu allerzeit trachtet nach dem Fraß zc. Aber glaub du mir / Der Dimmel ift nie gebaut für Die Bans / noch weniger für dergleichen Thier 2c.

Juvenes.

——— affectibus ægri Heu quoties pereunt!



CVrrus, equus, toga comta, canes, pila, plectra, choreæ, Sunt, quæ vult genius, læta juventa, tuus.

Et fugit hæc curas, nec feris profpicit annis.

Vtitur hac votis, quæ fluit apta dies.

Non auget, non condit opes; si forte paratas

Invenit, in merces prodigit æra novas.

Hoc aperit, quod mente gerit, non occulit iras,

Non hunc, qui calido pectore fervet amor.

Tot vitiis, veluti morbis malesana laborat:

An mirum est, hinc si sæpe juventa perit?

## Die Kunglinge.

Diele liegen/aussen roth/an Alfsecten krank und todt.

Er Jugend frischer Geist ist artig-ungeberdig/
tringt nur auf Kleider-Pracht/auf Music/Tanz und Spiel.

Ist magern Sorgen feind/geniest was gegenwärtig/
sieht/nur um heunt besorgt/auf Morgen nicht gar viel.
Sie mehrt und spart kein Gut. Ist was erwordnes da?
so lauft es auf den Mark und dem Verschwenden nah.

Sie trägt ihr heimlichs Herz ganz offen an der Stirne/
lässt Jorn und Eisersucht stren durch die Lippen gehn.

Zeigt jedem/wie sie sind/die Grillen im Gehirne/
und hält die Praleren von Frauen-Lieb sür schön.

Weil nun die Jugend krank/mit so viel Kehlern kriegt/
was Wunder/wann Sie ofst daben zu Voden liegt?



## Der junge Mensch.



Ren/frisch/frech und frolich und freundlich ist die Jugend / wessenstate ben Jugend und Tugend selten bensamen; In der Jugend ist das Blut voller Muth: In der Jugend thut man laussen und raussen: In der Jugend schut man springen und ringen. In der Jugend sist man nichts als Lust und Gust: In der Jugend wollen die Augen alles sehen/die Ohren alles horen/die Nasen alles riechen/die Jungen alles kosten/die Nasen alles viechen/die Jungen alles kosten/die Jand alles betasten: Die Jugend ist wie ein Basen benm Feuer voller Dis.

Sie at wie ein Aat Just in der Hand voller Schlipffrigkeit: Sie ut wie ein Bogl/in der Luftt voller Freyheit: Sie uft wie ein Schiffel im Meer voller Ungestumme: Sie uft wie ein Rrebs im Wasser/hinter sich für sich: Sie ut wie ein Pferd ohne Zaum/voller Muthwillen: Sie ust wie eine Fackel ben einem Stroh Dach/voller Gefahr: Dahero sagt und singt Ho-

ratius:

Cereus in vicium flecti, monitoribus asper, Gang lind und weich/zum Bosen geschwind/ Gang hart/wann man verbier die Sund.

Noch besser mein heiliger Batter Augustinus Serm. 246, de Temp, Juventuti Venenum est, quidquid veritas præcipit, Esca est, quidquid Diabolus suggerit: Der Jusgend ist einlauteres Gifft / was immer die Barheit schafft und besilcht / was hingegen der

Teuffel eingibt / ift eine angenehme Speif und Bescheid-Effen.

Laut heiliger Schrifft ist Roboam Konig in Ifrael worden / das Wolf aber hat sich sehr beflagt/daß es von seinem Vattern allzu hart seize gehalten worden / hat demnach un= terthänigst gebetten / er möchte doch gütiger mit ihnen verfahren / sie wollen ihme als treue Nafallen gernund urbietig dienen; Er gab ihnen zur Untwort: Gie follen fich in drenen Sagen wiederum anmelden / unterdeffen werde er fich mie den Seinigen berathschlagen / sodann werde eine Antwort erfolgen. Noboam fragt die Alektere um Rath / was hieringe falls zu thun sere? dieser ihre einhellige Meinung ware / man solle das bishero so harte Toch um ein merckliches ringern / wann man will einen Rube Stand ben denen Unterthanen erhalten: Roboam aber hatte sehr viel junge Leute um fich / welche ihme in allweg das Widerspiel eingerathen/sondern er solle vielmehr die Anlagen vergröfferen/und mit denen Unterthanen umgehen/ wie der Gener oder Habich mit den Tauben/20. Weil dann der Roboam der Melteren ihren Rath verworffen, und der jungen Leuten ihrem Ginschlag nach= Kommen / fo sennd zehen Stamme des Volks Ifrael von ihme abgefallen / und haben einen anderen König erwöhlt. 3. Reg. c. 12. Dahero fagt Cicero garrecht: Maxima Respublica per adolescentes labefactatæ, à Senibus sustentatæ & restitutæ sunt. Die groffe Lander/welche durch junge Leut ins Albnehmen kommen / fennd durch die alte wiederum zu recht gebracht worden : Dann gleichwie em alter Wein viel beffer und gefünder / als ein junger und heuriger / also ist em alter Rath viel nuglicher/ als ein junger: Darum einer fole gendes Sinn Bild hat vorgestellt : wie Eneas seinen Natter auf den Achielen getragen/ mit der Benschrifft: Hic regut, ille dirigit, hierdurch wolte dieser zu verstehen geben / Daß Der Allten Rath / und der Jungen That follen benfammen fepn.

Ludovicus der eilste dif Namens König in Frankreich / ist fast um Land und Leut kommen/weil er die junge Leut zu Nath gezogen/ und die Alte veracht / dahero er kurs vor seinem Tod seinen Sohn zu sich beruffen / und ihme mit ganz ernsthafften Aborten aufzerlegt / er solle in allem folgen / was ihme die alte und wolerfahrne Männer werden einrathen; dann durch alter Leut Nath/ und Junger Stärke / werde ein Königreich in Bohlsstand erhalten. Der weise Solon hat ben den Atheniensern em Gesetz gemacht / daß kein Junger solle in Magistrat aufgenommen werden / wann er schon der Allergelehrteske

foll senn / dann Senatus rühret her à Senibus.

Eme alte Schwalb soll einmal den andern Bögeln eingerathen haben/sie sollen doch den Saamen/woraus Hanst und Flachs wächset/benzeiten auszehren/grössers Ubel hierz durch zu vermeiden; Was? sagen die Bögel/soll uns diese alte Mist Fink viel vorschreis ben/wir haben ein weit besseren Verstand/als diese verdrüßliche Plauderin; nach diesem hat sich die Schwalben samt den Ihrigen in die Städt/Märckt und Dörsser retiriert: wie hernach von Hans und Flachs die Garn gemacht/ und die Bögel ben Herbier Zeit darmit in der Menge gefangen worden/da haben sie erst herzlich betauert/ daß sie der Alten Nath nicht haben gefolgt. Es hat so gar der H. Joannes in seiner Offenbarung gessehen 24. alte Männer/welche sich ben dem Göttlichen Lamm eingefunden/nicht das Gott solcher vonnöthen/sondern uns zu einer heilsamen Lehr/daß ein Haupt und Vorsteher erfahrne alte Leut soll um sich haben.

Von jungen Leuten sennd fast alle Bucher voll/aber mehrer gereicht ihnen zur Schandt als zum Lob; Bredenbachius lib, z. Collat. Sac. Cap. 61. schreibt folgende Geschicht?

# 2

alima

Anno 1563. sennd zwen Jungegesellen am H. Ofter-Montag ins Wirthshauß gangen / und zwar Vormittag / als der heilige Gottes dienst in der Kirchen gehalten worden / wie ihnen nunnach ihrem Verlangen eine Schuffel voll harte Eper die Wirthin aufgefett / da hat einer aus diesen solche Wort geredt / Bruder laffet und wetten / wer der erste ein gang kes En kan himmter schlucken / welcher zu spath kommt / der mußzur Straff diesen Krug Wier aussauffen / kaum daß er solches ausgesprochen / da hören sie ein Blocklein / und ses hen zugleich / daß der Pfarz Derz mit Namen Anconius Vorstius, das hochste Gut getras gen/zu einem francken Weib / worauf besagter Boswicht gleich in diese freche Wort ausges brochen / Bruder / Dieses En will ich ehender hinunter bringen / als Diese Alte ihren Gott: schluckt zugleich das En gant begierig/ben Stt aber sennd die Hand so geschwind als die Ohren / dann er alsbald Diefen beillofen Menschen bezahlt / maffen Diefer auf kein einige Weiß das En konnte durch den Sahlund hinunter bringen / dahero im Angesicht gang er schwarzt / die Augen abscheulich hin und her gewendt / und als er endlich ein Inslet-Rers zen an der Wand wargenommen / da hat er alsbald dieselbige in Rachen gesteckt / des wils lens den harten Brocken mit Gewalt himmter zustossen / so aber alles vergeblich / ja das Inslet bliebe imhals hangen und zohe er den fahren Dacht heraus / bif er endlich gang redloß auf die Erd nidergesuncken und seinen elenden Geist aufgeben/gleich als dieser noch in etwas gezapplet sift der Pfarz Herz von der Kranken zuruck kommen sund noch dieses erschröckliche Spectackei mit Augen gesehen. O freche Jugend su bildest dir ein soh du glen Muthwillen in größter Frenheit treiben konnest sweder Gott noch Menschen förchten / weder Regel noch Gesetz halten / und spahrest etwan deine Besserung in das Allter / aber wisse / daß Odt auch die Junge in blühenden Jahren offt unvermucher hinweg zucke: Wer ist jener gewesen / welcher aus der Stadt Nain zum Thor heraus zur Begrabmus getragen worden / den alsdann Christus unser Deiland wiederum zum Leben erweckt? Ein Jungling / ein Sohn einer reichen Wittib/ deme auch wegen seines sundhafften Lebens Der frühzeitige Tod übern Hals kommen. Die alten Rabbiner geben vor / Daß Lamech wegen seines schlechten Gesichts/habe auf der Jagd einen Jungling für ein wildes Thier angesehen / und dahero denselben erlegt. Apud Abulensem. Es gibt zuweilen solche iunge Leut / Die man billich für ein Wiehkanhalten / massen ihr viehischer Wandel nichts anders weiset; Dahero wol einem und dem anderen soll in die Ohren schrenen / schrenen iene Wort/ die Chriftus der HEr: um todten Jungling in der Stadt Nain geredt: Adolescens, tibi dico, Surge. Mabel.

Iner/so in seiner Jugend kein gut gethan/sondern in kurze sein Erbtheil dergestalten angebracht/daß er endlich mit Stehlen sich ernährt/und in kurzer Zeit ein vollkommes ner Died worden/er ist aber in dem Handwerk so unglückselig gewesen/daß er etlichmal erstappt/und in gerichtlichen Verhasst gezogen worden: wie man ihn nun das drittemal inder That ergrissen/also ist er zum Strang verurtheilt worden/er date aber den Nichter/er möchte ihm doch das mal verschonen/weil er noch ein junger Mensch/ja sagt der Nichter/er du bist freylich noch ein junger Mensch/entgegen aber schon ein alter Died; wie ihme der Henster dem Hoch Gericht/als er den Strick schon am Hals gehabt/noch diese Ermahnung geben: Mein lieder guter Freund/du hast der Händel so viel gemacht/daß der Sack endlich ist voll worden/ich spühre es wol/verseste der arme Sünder/dann du bindest ihn zimlich nahe benm End zusammen.

Ein Land wird erhalten durch die Gerechtigkeit / wo man das Bose nicht strafft / da ift guts nichte zu hoffen : Ein Land ift ein Garten/wann in diesem keine Schwerdt-Lilien nicht wachsen / fo wird eine Mange des Unfrauts hervor schiessen. Ein Gluck bringt der Strick/ woran die Dieb gehängt werden. Ein Regent im Land muß senn wie ein Laffopff / worz mit durch das Schrepffen das bofe Blut ausgezogen wird. Mann der Himmel bligt und donnert / da wird die Erden mehrer fruchtbarer / wann die Gerechtigkeit mit gebührender Schärffe erscheinet/ da wird man alles guts im Land zu hoffen haben : Gar befannt ift von Dem Ranfer Maximiliano/ wie offter ben einem Galgen oder Hochgericht vorben gereift / da hat er allgeit den Jut abgezogen/ meldend/daß diefes sein Land in Ruhe Stand erhalte: der Rriegs-Rurft Josuc/ und sein ganges Volk hat kein Glück mehr gehabt in Waffen / ja bep Den schlechten Städtlein San/hat er spottlich muffen den Iusreiß nehmen/big er endlich den Alchan/ als einen groffen Dieb hat laffen hinrichten. Die zwen Babnlonifche Richter / ungeacht sie von einer groffen Freundschafft / und in hohen Würden gestanden / sennd gleichwol jum Tod verurtheilt worden/ weil fie die unschuldige Gusannam falsch angeklagt. Der S. Anastasius und F-rreolus sennd Nichter gewesen / Die gar viel zum Tod haben verurtheilt. Der S. Apronianus und Basilides feund Gerichts Diener gewesen/die gar viel zum Tod has ben geführt: Der S. Cyriacus und Estraconicus seond Fren Manner gewesen/die gar viel baben hingericht: Ist demnach dem Allerhöchsten gar wolgefällig/wann man die Böse ttraffet.

2008

## Senex ferpit quoque lentus ad urnam.



HIc video rugis plenum, canisque Senatum.

(A Senibus nomen quippe Senatus habet)

Sed quid agunt? Simul & præfentia tempora damnant,

Præteritos vellent & revocare dies.

Olim erat in precio virtus candorque, fidesque Floruit, & juvenes tunc coluere Senem.

Nunc scelus omne viget, luxus dominatur ubique; Jus, Pietas, terris Pax, Amor omnis abest.

Hoc clamant; mirumque malo quod nullus abire Orbe Senex cupiat; sit licet ille Tripes.

### Das hohe Miter.

Der Alte Friechet allgemach / dem Ruh- Gemach des Grabes nach.

Frist ein Runzel-Kreiß der Haar- bereiften Greisen. Was machen sie benfamm/Mein! sag mirs ungefehr?

Die gegenwart'ge Zeit muß hie verworfen heisen;

Sie zögen gar zu gern die vorge wieder her. Vor diesem galt noch was Wiß/ Tugend/ Lieb und Treu;

Die Jugend legte da viel Ehr den Alten ben.

Nun aber tobt das Heer der Laster ausgelassen.

Man treibt die Sparsamkeit/durch üppigs Schwelgen/aus.

Gerechtigkeit und Fried muß vor Gewalt erblassen.

Die Lieb und Gottesfurcht ist hier nicht mehr zu Haus. So flagt der Greisen Chor. Und dennoch ligts am Tag/ daß keiner aus der Welt mit drenen Füssen mag.



## Weralte Mensch.

As Alter ist nichts anders/als ein Albend des Lebens / dahero der Leib seine Arafsten verliert/ und die Gestalt zum Schabab gelangt: der Schimmel ergreisst die Haar/ und siht man leicht aus diesem Schnee / daß der warme Sommer verwichen: die Stirn schreibet sich nicht mehr von Glatztau aus Schlessen / sondern ist bereits voller Furchen/wie ein neusgebauzter Alcker: Die Augen/welche vorhin wie zwen Sonnen geschimmert / leiden bereits eine Finsternus; Die Wangen / welche vor Jahren mit

Rosen thaten prangen / fallen nun zusammen / wie eine ausgeblassene Sackpfeissen: Die Nasen wird zu einem elenden Distillir Rolbe/un handlet mit nichts anders/als mit Schnecken-Fürniß: Die Lestzen sehnd bereits blau angelossen / und richten sich nach der gewöhnlichen Fasten-Faid: Die Zahn haben meistens den Reisaus genommen/ und nichts als eine lähre Herberg hinterlassen; der Hals ist nicht mehr halsstarrig / sondern thut würklich psnocken/ und will den Ropf nicht mehr unterstüßen. Die Uchslen wollen gänzlich verzagen/können nit mehr tragen/ stecken voller Alagen; Die Hand spielen wider ihren Willen auf der Zittern / daß sie so bald kein Fliegen mehr plagt: Die Anie verdienen nicht mehr den Tiel ihr Vest/weisten sie schwazimlich aus dem Leim gangen / die Füsse nehmen bereits ihre Einkehr zu Mattkaussen in Ober Cesterreich/und muß der alte schon einen hölzenen Klepper an der Hand führen. Die natürliche His verliert sich/ wie die Fliegen aus einer kalten Rucht/ die Leber ist verdrüssen zum Maul hinaus getrieben wird/vermercket also die unsterbliche Seel gar woht/

daßman ihr bald den Etrohfack vor die Thur werffen werde.

Der Evangelist Lucas schreibt an seinen i. Cap. was gestalten die allerseeligste Jungfrau Maria/nachdem sie Gottes Sohn durch Uberschattung des H. Geists empfangen/sers gang eilsertig über das Gebürg gangen/ und ihr liebste Maim oder Baaß Elisabeth heimgesucht/ weil sie von dem Ertz Engel Gabriel vernommen / daß sie in ihrem so hohen Alter bereits in das sechte Monat schwanger gehe: das Ort / wo Elisabeth gewohnt / benantlich die uralte Stadt Ebron/ ware simst und neunzig welsche Meil von Nazareth entlegen / wie Ziepoli bes zeugt/ also hat sie vier Zag auf der Reiß zugebracht / und ist den 4. April daselbst angelangt; warum die seeligste Mutter Gottes diese Reiß vorgenommen/werden viele Ursachen von den Hehren bengebracht/ unter andern auch diese/spricht Beda, damit Maria zeige / wie man das Alter solle verehren. Ipsa concepie filium in senectute sua &c. Dahero Gott in dem Buch Levizici besohlen: Honora personam senis, & time Dominum, c. 19. Ehre die Verson des Alten / und förchte den Henora personam senis, & time Dominum, c. 19. Ehre die Verson des Alten / und förchte den Henora Beinen Gott: dessenwegen der große Kansser I heodosius hat wollen/daß seine Sohn vor ihrem Lehrmeister Arsenio sollen allzeit stehen: Vor diesem musten diese letztere heraus warten/ bis die Alte wieder nach Haus gegünzt werden/ und musten diese letztere heraus warten/ bis die Alte wieder nach Haus gegangen.

Die Ehr gebührt dem Alter/ jedoch wann selbiges voller guten Sinn und Sitten ift/ dann was helffen viel Jahr / und wenig Tugenden; was helffen viel Falten / und dars neben einfaltig; wann viel Falten ein groffes Lob verdienen/fo muffen die Schweißer-Hofen über alles acten: was hilft ein Schwan auf dem Ropf und ein Rab in dem Hergen; was hilfft es lang gelebt/ und nicht loblich : Ein Alter foll senn wie ein Reigenbaum / dann ie alter dieser wird/je mehr trägt er Früchte: Ein Alter soll senn wie ein Brennestel/je alter dies fe/je weniger hat fie Hik: Schåndlich iftes/wann ein Ulter befchaffen/wie der Verg Uets na/ welcher zwar mit Schnee bedeckt / aber inwendig voller Feuer : dergleichen Bofwicht sepud gewest jene zwen Babylonische Richter / die noch in alten Jahren nach jungen Wahren haben getracht/ dahero waren sie nicht Venerabiles, sondern Venerei senes : Die Alten follen vielmehr denen Jungen mit einem guten Wandel vorgehen. Wie ungereimt stehet est wann ein Alter/deme die Zähn schon ausgefallen/will noch am Löffelfraut nagen. auch nicht alles an weissen Haaren gelegen / dann em grosser Unterschied ist zwischen weiß und weis: BOtt gibt zuweilen auch jungen Leuten einen alten Verstand/ und vollkommene Lugenden. Casimirus Konig in Pohlen/ ift mit 25. Jahren heilig gestorben / entgegen ift Annas der geweste Sohepriefter mit etlich und siebenzig Jahrenzum Teuffel gefahren. Wipertus ift mit ganz jungen Jahren zu einen Bischoff zu Ragenburg erwöhlt worden / und als er derentwegen um dispensation wegen der Jahren nacher Rom verreist/ da hat ihn der Papstverworffen/ als er aber die andere Nacht darauf eißgrau worden/ da hat der Papsterkennt/daßes Gottes Willsene/und daß nicht alles an vielen Jahren/ sondern mehe rer an vielen Tugenden gelegen fene.

Zu verwunderen ist die Geschicht/welche sich Un. 1228. zu getragen: Annal. Min. Num. 71. In der Sabinesischen Dizces war ein altes Weib mit 80. Jahren/ dero Tochter mit Tod abgangen/ und ein Kind / so weing Wochen alt hinterlassen: die Alte/ weil sie sehr arm und aller Mittel entblost/ wuste nicht/was sie mit dem armen und unschuldigen Kind muste anfan-

gen/endlich hat sie mit vielen Zähren ihre Zustucht zu Gott genomen/und den H. Franciscum um eine Vorbitt angerussen/welcher ihr auch nächtlicher Weilerschienen und anbesehlen/sie solle dem Kind die Brust reichen/Gottwerde dieselbige mit häustiger Milch erfüllen: das achzigiährige Mitterlvollzieht solchen Vefelch/und sihe/ die Brüst starzen gleichsam mit lauster Milch/dahero sie nach aller Porthdursst das Kind gesäugt/nachdeme solches allenthalben kundbar worden, da ist eine Menge der Leut/sowol Männer und Weiber dahin kommen/dieses Thunder zu sehen / und was die Augen gesehen / konte kein Zung widersprechen / dahers sie alle Gott dem Allmächtigen gelobt in seinen Heisen.

Wie wunderbarlich ist doch der allmächtige Gett in seiner Verwaltung: Dahero der Mensch in keiner North solle kieinmuthig fenn/ sondern allzeit Gott lassen walten; wolcher über einen einigen Menschen alfo forgt / als über die gange Welt: weil die junge Raben von ihren Neltern verlaffen werden, alfo nint fich Gott ihrer an/und speiset sie wunderbarlicher Weiß/ schaffer denen Mucken und Fliegen/daß sie ihnen selbst in den offenen Schnabel fliegen. Die Ifraeliter haben wider Gott und den Monfes gemurzt und geschmählt zum weilen sie schon em Eckel und Graufen gehabt an dem Manna und Himmelbrod / auch wäfferten ihnen die Zahne nach dem Fleisch: Dahero sie Gott mit Wachtlen also versehen / daß sie ein ganzes Monat hindurch genug zu essen gehabt : Wann dann der gutigste Gott so gar die Raben / Diese junge Galgen Bogel mit nothwendiger Nahrung versiht / wann er denen boghafften Ifraelitern die Wachtlen als ein so gutes Schleckerbift hat zugeschickt / wie weniger wird er dich verlassen/der du alle Tag in dem Natter Unser bettest / gieb uns heut unser tägliches Dirod : Laffe alfo Gott walten: Jacta fuper Dominum curam ruam, & ipfe Te enutriet. 14. 5.4. Wirff deine Sorg auf den HEren/ und er wird dich ernahren und erhalten / alfo laß Gott walten/ sene du kein Simpl/ Gott erhalt gar einen Gimpel: Per quem nec ales eluric: Rimm ein Exempel von Elias und Daniel/Elias wird in der Einode vom Raben bedient und gespeifet / und dem Daniel in der Gruben / allwo er den Lowen für ein Frühestuck hatte follen senn/ da hat ihme Gott durch den Habacuc ein Mittagmahl geschickt und du woltest forgen/als ob dir / indem du Gott für einen Vatter erkennest / Die Nahrung und Lebens: Mittel sollen abgehen: Pfuy des Misvertrauens.

### Sabel.

In altes jedoch wohlvermogendes Mutterl hat einen Arkten erfucht/mit Berfprechung cines namhafften Gelts/er mochte ihr doch mit allem erdeneflichen Fleiß das Gesicht wie derumzurecht bruigen/ dann sie hatte bereits sehr üble Augen: der Arkt brauchte demnach unterschiedliche Mittel / es wolte aber nichts verfangen / dahero die Alte sich dessen beflagt/ welches dem Urzten fehr in die Nasen gerochen: Es sene gar recht/daß feine Mittel nicht helse fen/dann er babe noch me gehört / daß man in ein altes baufälliges Hauf habe neue Tenster eingesett: Eben diese Alte befragte den Arkten / warum ihr die Zähne also ausfallen? Mutter/gab er zur Antwort: Es ift fich deffen nicht zu verwunderen / dann ihr stoft gar offt mit der Zung daran / er wolte ihr zu verstehen geben / daß sie ein gange Zeit blaudere und Es stehet gar nicht wohl/ wann alte Leut denen Untugenden unterworffen/ in-Deme doch der weise Mann Salomon/das Alter eine Eron der Wurde nennet : Corona dignicatis. Proverb. c 16. Synefius nennet fo gar einen alten Ropf einen Sig der Weißheit: und folle billich das Alter eine Schul der guten Sitten fenn. In dem Leben des H. Juliani wird gelesen/als dieser um des wahren Glaubens willen gemartert worden / da sind etliche Manner gewesen/ welche seinen D. Leib zur Erden bestattet/ wessenthalben sie von den jungen Leuten zwar ausgelacht worden/ entgegen hat sie Gott absonderlich belohnt/dann sie alle/obs schon eißgraue Männer wiederum jung worden/als hätten sie erst das zwankigste Jahr ers reicht: Ex Lipeol, in Vit. S. Juliani, Ein Alter/fo Tugend voll/ ift billich zu verehren; Bu Gerufalem ware ein lieber alter Sabtel der 112. Sahr erlebt/mit Namen Simeon/ welcher em Priester/ein Prophet/ein Doctor/und offentlicher Ausleger der S. Schrifft gewesen/ als er auf eine Zeit in dem Jaia jene Wort gelesen/Ecce Virgo concipiet: Sibel eine Jungfrau wird empfangen und gebähren (dieses getraute ihme der Alte nicht seinen Discipeln vorgutragen/hat demnach an fiatt des Worts Jungfrau hinzu gesetst/junge Tochter: Es ift ihme aber drenmal nacheinander unfichtbarer Weiß ausgeloscht worden, und hat er allzeit geschriebner gefunden; Ecce Virgo &c. Sihe eine Jungfrau: Dahero er sich durch das Gebet ju Gott gewendet/welcher ihme geoffenbaret/daß er noch vor jeinem Sod werde fehen/daß eine Junafrau habe gebohren/ dero Sohn der wahre Meffias sepe: als er nun in Tempel gans gen/ da hat er die feeligste Jungfrau Maria angetroffen mit ihrem Göttlichen Kind/ welches er mit gebogenen Knien angebertet / deßgleichen auch die Unna gethan/ fo allzeit im Tempel fich aufgehalten/welche ebenfalls im 84. Jahr gewesen: diesezwen Alte haben die Onad ge habt / daß sie Gottes Sohn auf ihre Arme bekommen / ut Senectuci deferret honorem. Pont. in Sap. damit er weise/ wie man das fromme Alter soll in Ehren haben.

#### Sanus.

Qui fanus negligit esse, Sana mente caret.



CVm vegeto fervent fortes a fanguine venæ,
Temperiemque suam quilibet humor habet,
Cum læto rubet ore color, frons suda renidet,
Tunc bene dextra suum, mens bene munus agit.
Tum vibrat arma ferox, & miles provocat hostem,
Tum calami doctis ad sua vota sluunt.
Ocia tunc opifex vitat, Propola, colonus;
Iste labore parat, mercibus alter opes.
Qui sanas epulis, cæcaque cupidine vires
Prodigit, Insanus nonne vocandus erit?

## Der Wesunde.

Wer nicht gerne bleibt gesund / ist gewisslich Hirne-wund.
Wern unste Lebensquell in starken Nerven waltet /
und jede Feuchtigkeit sein mild-gemässigt rinnt /
Der Mund voll Purpur lacht / die Stirne sich nicht kaltet:
So thut der Leib sein frisch / was ihm der Geist ansinnt.
Da kämpst der Krieger so / wie er sich wehren soll /
und dem Gelehrten sliesst die Feder noch so wol.
Der Handwerksmann lässt viel durch muntre Hände gehen /
Der Kaufmann wechselt gern / versticht mit Lust die Wahr/
Der Bauer lässt den Pflug gar wenig müssig stehen;
Der wird/durch Arbeit/reich / und jener durch Gefahr.
Wer nun/durch freche Lust / und durch Lyxens Bund /

selbst die Gesundheit krankt/ ist warlich Hirne-wund.



Der gesunde Mensch.

Ichts erwünschlichers ist dem Menschen als die Gesundheit / daher trive tet man ben den mehristen Tafeln in Gesundheit dieses und jenes / ja in allen Briefen pflegt man gewöhnlich zu selsen / hene valear, der Herzles be gesund: Kanfer Albertus aus dem Hauß Desterreich sagte öffters/daß der Mensch keinen größern Schaß besüschals die Gesundheit: Was hilft es/wann eines saufte Mittel hat / und darneben die Durzsucht im Leib: was hilft es/wann einer die Wasserbier

Reller von Wein. Was hilft es/wann einer in groffen Wereten stehet/und hat darneben podagrische Füß: die Gesundheit ist über alle Reichthum der Welt: dessenwegen hat Ludovicus der eilste diß Namens/König in Franckreich seinem Leib Medico Cottierio alle Mos nat 10000. Ducaten gegeben. Honoriu: Römischer Papst gabe Petro Aponensi alle Tag/so lang seine Kranckheit gewähret 400. Ducaten. Der König Ptolomzus liesse Heristrato, um weil er Antiochum wieder aufgebracht/6000. Ducaten verehren; Nisus der Moluner Kösnig hat einem Medico 40000. Ducaten zu bezahlen anerbotten; Galenus solle dessenthalben wenig Speiß und Tranck haben zu sich genommen/damit er nur gesund verbleibe/wie er dann auch hundert und sunstzig jahr alt worden. Das gemeine Speichwort ist ben den Teutschen/wann man fragt/wie gehts mein lieber guter Freund? da ist die Untwort/so und so/allein/

Stt sene Lob/weil wir nur gefund sennd.

Der Evangelist Joannes am 4. Cap. registrieret: was gestalten ein Königlzu Capharnaum gewesensen/ bessehrt Schnschon in Zügen gelegen / dahero er sich eilsertig zu Christo dem Hern begeben und denselben bestens ersucht / weil er so grosse Wunder von ihme vers nommen / er möchte doch in seine Behausung kommen / und seinen Sohn gesund machen. Incipiedat enim mori &c. Wann dieses Königl einen vollkommenen Glauben hätte gehabt so hätte er den Heiland nicht in sein Hauß verlangt / massen solcher auch von weiten kan die Gesundheit ertheilen; wie es dann auch also geschehen / indeme ihm der Erlöser gesagt / sein Sohn seize frisch und gesund / und er solches durch seine Wediente nicht anderst erfahren / so ihme mit dieser guten Zeitung entgegen gelossen: Allem Unsehen nach hat dieses Königl seinen Sohn sehr lieb gehabt / indeme er wegen seiner Gesundheit so grosse Sorg getragen / so ist auch leicht abzunenmen / daß der Sohn sehr fromm und gehorsam sehe gewesen; welches denen Eterneine absonderliche grosse Freud und Ehr ist: Dahero senes Weib im Evangestio ausgeschryen / als sie den gebenedepten Heiland hat hören predigen: Beatus venter, qui te portavit, &c. Seelig ist der Leib/ der dieh getragen/ und die Brüst/ so du gesogen hast.

O mas für einen Trost hat der alte Jacob in seinem Herzen empfunden / wie er vernome men/ daß sein liebster Sohn Joseph nicht allein noch im Leben / sondern in größer Würde ben den Sanytiern fiehe. Nachdem nun diefer erlebte Sadel feine Reiß genommen nacher Es gypten/da ist ihme der Joseph/unangesehen er ein Dice-Ronig/entgegen gereist/hat ihme alle möglichste Ehr erwiesen; sich seines Natters gar nicht geschämt / der doch wie ein gemeiner Schaaf Dirt aufgezogen; Etliche Gefellen/ wann sie durch Gluck zu hohen Burden gelansgen/lassen nicht einmal ihren alten Vatter oder Mutter zur Safel sigen/ sondern mussen ets wan in einem Winckel mit wenigen vorlieb nehmen; Es thuts dem alten Knoker wol/ sagen sie/er ist nur ohne das schon lang übern Hals ze. D verruchte Bokwicht! über eueren Hals wird der gerechte GOtt alles Ubel schicken / und habt ihr unfehlbar eben sotches von eueren Kindern zu gewarten. Lobwürdiger ist dissfalls gewesen der Samson/dami wie dieser von Tamathaseinen Weg wiederum nach Hauft genommen / da hat er das Ort besichtiget / allwo er furt vorher einen Lowen erwürgt / allwo er nicht ohne Verwunderung gefunden/daß in dem Rachen des todten und bereits faulen Lowens ein Bienschwarm einen gangen Honig Stock gefegt; von welchem er etwas weniges gekoftet/ das übrige meistens feinen lieben Stern nach Hauß gebracht. Judic. c. 14. Woriber ber S. Ambrofius alfo fagt: Nunquam fel sed mel suis instillent Parentibus. Rechtschaffene und wolerzogene Rinder sollen ihre Eltern mit Hönig und nicht mit Gall tractiren.

Alphonsus König in Arragonien / ist seinem Batter entgegen gereist/ und als er in seine Gegenwart kommen / daist er alsbald vom Pferd herunter gesprungen / und ihn zu Fuß bes gleitet/ und als er dessentwegen von seinem Herzn Batter ermahnt worden / er mochte doch gleich andern zu Pferd sigen / er konte aber auf keine einige Weiß hierzu beredt werden.

Wie kostbar und edel die Gesundheit seine serhellet sattsam aus allen vier Evangelissen swelche da umständig beschrieben sweigeschliche Bolk auch so gar die Heiden zu Christo dem Hern gekommen und von ihme die Gesundheit verlangt. Gene Matronswelche durch zwölft ganzer Jahr den Blutgang gelitten shat ihr Hab und Gut darauf gewwendet bamit sie nur möchte gesund werdenses konnte ihr aber kein einziger Urzt helssen, die sich endlich der Heiland ihrer erbarmet; und gleichwol solches theuere Kleinod thun wir offsters durch unser unordentliches Leben verschwenden. Der Teussels sist und wegen der

Sefundheit hochst neidig/bahero er vielfältig derselben nachstellet: und geschicht solches meis

Rens durch die Zauberer und Heren.

Unweit der Stadt Basel war aus einem Dorf ein Pfarz-Herz/ welcher auf keine Weiß glaubte/daß einem die Heren könnten einen Schadenzusussen/ als er nun auf eine Zeit ben er ner Rothlacken ein altes Weib angetroffen/ die ihme nicht wolte aus dem Weg weichen / als so hat er dieselbe in den Pfesser hinein gestossen / welches sie dergestalten verdrossen / daß sie überlaut aufgeschruen/ ward du Pfasse soll dir keine Rosen tragen/ er lachte zwar hierzüber/ aber ben der Nacht haben ihn so große Schmerken angegriffen / daß er morgens Früsche auf keinem Fuß komte stehen/ ja er muste sich allzeit / so offt er zu einer kranken Person bes ruffen worden / durch zwen starke Baueren lassen tragen / biß endlich diese alte Her vor ihzem Tod selbst bekennet / daß sie ihn dergestalten verzaubert/ auch anden vorgesagt / daß er drenssig Tag nach ihrem Ibsterben wiederum werde gesund werden / welches auch geschehen. Majolus 483.

Dergleichen Geschichten gibt es die Menge/ich habe selbst einen gekennt/um weil er ein altes Beib ausgespottet/daist er den anderen Tag tödtlich erkrankt/und ihme der Leib allers massen ausgeworsten/endlich sich mit größen Schmersen gebrochen/aber nichts anders ausgeworsten/als lauter Glaß. Scherben/ Huf Magel/große Buschen Haar/zuweilen auch eine Menge der jungen Frosch und Krotten/2c. dieser ist hernach/weil er sich an ein heis liges Ort verlobt/wunderlich wiederum gesund worden: Es ist demnach sehr rathsam/wann der Mensch will vor dergleichen Luder-Gesind sicher stehen/daß er sich öffters in den Schutz Gottes besehle/mit dem Namen Jesu mehrmal die Stirn bezeichne/auch einige Reliquien/oder was anders geweihtes ben sich trage/ durch welches des Satans Macht gehent wird.

Pabel.

Dahero nie keinen Arzten gebraucht/dieser wurde endlich von einer gefährlichen Krankbeit überfallen/ und weil seine Verwandten gleichsam gezwungen/um einen Medic um zu schie kein also hat er endlich eingewilliget / daß der vornehmste in Salamanca gefordert wurde: Dieser nun verordnete ben seiner Ankunstt nach Erkundigung aller Beschaffenheit dem Kranken erstlich einen Sprup: Item einen Lattwergen / dann ein Linderungs Franckel/mehr ein paar Purgier-Pulver/2r. deren aber der gute Herz keines gebraucht / sondern lässet solles in ein Beck zusammen giessen: Alls nun der Arzt über etliche Lage den Kranzken wiederum besucht / und zu besserre Ersahrung / was die Arzten für Lürkung habe geschabt / und was vor Unstah fortgetrieben worden / besehen wolte / daliesse der Herz obgeschaftes Beck hervor bringen / und dem Arzten weisen / worüber sich dieser hoch verwundert / und sprach zu dem Krancken: Ihr Gnaden können selber leichtlich abnehmen / daß dieser Unrath hat müssen hinweg / dann er ihme im Leib große Ungelegenheit hätte gemacht / darauf gab der Herz zur Antwort / das wust ich gar wol / und ware gleich ansangs solcher Meinung / darum hab ich ihn nicht lassen im mich kommen.

Weil GOtt selbsten in Heiliger Schrifft befilcht/man solle den Medicum verehren/ und die Medicin nicht verachten: Honora medicum, propter Necessitatem, etenim illum creavit Altissimus, a Deo enim est omnis Medela, Eccles. cap. 32. Also ist recht und löblich / wann man einen erfahrnen Arzten um Rath fragt / damit die liebe Gesundheit wieder moge erhalten werden. Man muß aber nicht alle Hoffnung auf den Arzten allein sehen / sondern vielmehr auf GOtt / dessen Allmacht denen Kräuteren und Wursten

folche Krafft und Burckung mitgetheilt.

Anastasius Nyssenus schreibt/ daß der fromme König Ezechias habe alle Bücher Salomonis auf die Seiten geraumt/in welchen die Natur und Würckung aller Thier/Kräutern und Gewächs beschrieben gewesen/der Ursachen halber/ weil dazumal die Leut sich gänzlich auf solche Bücher verlassen/und folgsam in ihren Krankheiten auf GOtt wenig gedacht/dahero kan man freylich die Medicin gebrauchen / allein nuß man zugleich den Allerhöchsten bitten / daß er dem Arzten mit seiner göttlichen Gnad möge benstehen: Dahero der Eccle siasticus, nachdem er die Arzten und die Arzneyen sattsam hervor gestrichen / diese folgende Wort hinzu gesest: Fili in tua Instrmitate, ne despicias te ipsum, sed ora Dominum, diese curabit te, &c. Mein Sohnverachte dich selbst nicht in deiner Kranckheit/ sondern bitte den Herzn so wird er dich gesund machen. Eine Arzenen ohne Seegen Gottes wird memals fruchten / und wann du deine Zuslucht ben GOtt suchest / so wird Gott den Arzten also erleuchten / daß er deinen Zustand recht erkennet.

#### Infirmus.

Hæredum, ac ægri ne credite votis!



QVi jacet hic, molli tectus licet undique pluma,
Ægra putat dura membra locata trabe.
Terga dolent; plantæque dolent, jecur, ilia, pectus,
Cor, caput, & stomachus, pulmo, lienque dolent.
Dantur, at heu torvo sumit data pharmaca vultu,
Et tremulo medicos vix bibit ore scyphos.
Tum, bona Mors! clamat: Bona Mors! hos solve dolores!
Mors procul hinc; hæres, qui vigil adstat, ait:
Hæredem auditis Superi? mox desinet æger
Vivere; Sin ægrum? desinet iste mori.

### Der Franke.

Erbund Kranker wünschen was / aber niemand glaube das.

MBEr lind in Pflaumen liegt / ben schwerem Althem - Hohlen / liegt / seiner Meinung nach / auf Balken oder Stein.

Thm thut der Kücken weh / Milz / Leber / Brust und Sohlen / Herz / Magen / Lenden / Haubt / will nicht zu frieden senn.

Bringst du ihm einen Trank? bemerk sein saurs Gesicht / wann offt die Zitter-Faust das Becher-Heben bricht.

Drauf geht das Schrenen an: Hilf GOtt / daß ich bald sterbe!

Romm doch / erwünschter Tod / befrene mich der Pein!

Der Tod steht ferne noch; nah wacht ein schlauer Erbe.

Und / GOtt! Du siehst hier tief in bender Falschheit ein:

Horst du den Erben an? So geht der Kranke drauf.

Den Kranken? O so hört er bald zu sterben auf.



## Der franke Mensch.

Er menschliche Leib ist nichts anders / als ein Logiment aller Krankheiten/ und sind in einem alten Hauß nicht so viel Mäuß; In einem Bettler= Kleid/ nicht so viel Läuß/ als üble Zuständ ben einem Menschen: Der menschliche Leib hat so viel Wehe/wie viel Fisch der Bodensee; vom Kopf biß auf die Fußsohlen ist kein Gliedmaß / welches nicht gewissen Krank= heiten unterworssen: So viel Büchsen / so viel Gläser / so viel Schack= tel/ so viel Geschirz in der Ipothecken sagen nichts anders / als daß viele

Rrankheiten sich ereignen; Ja man pflegt dergleichen neue Zuständ anzutressen/ von denen weder Galenus, weder Hippocrates, weder Theophrastus etwas gewust haben. Es schreibt zwar Plinius lib. 7. hist. Nat. das Xenephilus ein Musicant/ sepe hundert und sunstzig Jahr altworden/ und habe nie den mindesten Zustand gelitten: Wann dieses der Warheit gemäß ist/ so scheinet es als ein Mirackel zu senn; Glaubwürdiger ist/ was da Job ausgesprochen: Homo brevi viv ens tempore, repletur multis miseriis &c Der Mensch lebt eine kurze Zeit/ und wird mit Müheseligkeiten erfüllet. Daß vor diesem nit so viel Krankheiten/ wie dermalen eingeschlichen/ist unter anderen die Ursach auch/ weil die Leut zu selbiger Zeit weit mässiger gelebt/ auch die Zburzlen/ Früchten und Gewächse viel gesünder waren/ dann durch den Sündsluß ist die Erden sehr geschwächt/ und entkrässtiget worden Es haben auch dazumal die Leut eine größere Erkanntnus gehabt der Kräuter/ welche Wissenschaft unieko nicht so vollkommen/ dahero man sich nicht so leicht vor den Zuständen hüten kan.

m der 5. Bibel wird von feinem gelesen/ daß er so viel Presten und Krankheiten hatte am Leib gehabt/ wie der Job : dann nachdeme der Satan vollige Erlaubnus von Gott et halten/ daß er mit dem Job konne nach Belieben verfahren/ jedoch ihme das Leben nicht nehe men/ also hat dieser hollische Feind ihme alle erdenckliche Krantheiten übern Sals geschickt/ und nicht allein deffen Leib mit den argeften Geschwaren und Auffat geplagt / fondern noch andere Buftand hinzu gesellet / dann aus seinem Leib die Wurmer hauffig herfur getrochen / welche ihm ben Lag und Nacht das Fleisch verzehret/ so da aus diefen Worten abzunehmen: Qui comedunt me, non dormiunt. Es hat auch Job eine folche Cholica oder Reiffen im Leib gehabt, als ware in demfelben ein Gefecht von lauter Spieli und Degen; Auch hat er Die starckefte dy senteria oder Durchbruch gelitten / als wolte alles Ingeweid ihn mit Ges walt verlaffen/ fo aus diefem Bert ju schlieffen : Effudit in terram visceramea. Defigleichen litte er ebenfalls am Podagra und Chiragro, jumahlen er befennet: In nihilum redacti sunc omnes artus mei, &c. Item ist Pineda der Aussag/ und nicht ohne Prob/ daß Job auch den schandlichen Zustand habe gehabt/ welchen die Italianer Mal Francese nennen/ die Franzosen aber Mal d'Neapoli: Dann obschon einige vorgeben/daß erwehnte Krankheit ih. ren Unfang habe genommen unter Carl dem achten diefes Namens/ Konig in Frankreich/ foift es doch dem Satan als einem Erz Runftler gar möglich gewefen / die Humores also unter einander zumischen/ daß besagtes Ilbel daraus entstanden. Menoch. Part. 4. Ben als len diesen und noch anderen Presten mehrer / hat doch Job die Gedult nicht verlohren / fonbern alles gern wegen & Ott ausgestanden; und darum ift er allen Menschen ein Erempel und Eremplar der Gedult.

Der S. Bischoff Fulgentius, nachdem er so viel gelitten und ausgestanden wegen der Rirchen / da hat ihn erst eine solche schmerzhaffte Rrankheit angestoffen / daßer Lagund Racht in gröften Quaalen gelegen/ und hat diefer Zuftand 70. ganger Lage gewahret / unter folcher Zeit hat man die mindeste Ungedult von ihme nicht gespuhret / sondern er hat offters Diese Wort wiederholt : Domine da mihi modo hic patientiam, & postea Indulgenciam. Mein Gott und SErz/gib mir nur hier die liebe Gedult/und hernach die Verzenhung. Margarica Auftriaca , Philippi des 3ten Konigs in Spanien Frau Gemablin/hatte eine überausschmerzhaffte Krankheit/weffenthalben die gange Sofftatt in groffe Betrübnus gefals len/ und mit ihr das grofte Mitleiden gehabt/ unter anderen hat man ihr ein Erucifir vorge= wiesen/ und sie ermahnt / es mochte doch ihr Majestat den gecreußigten Beiland bittlich erfuchen um Linderung der Schmerken: Diefes fene weit von mir/gab fie zur Untwort : Dann es wareja fehr ungereimt / indem ich meinen Beiland Jefum am Creuk fehe hangen / daß ich folle frene von Schmerzen fenn: Sie wendete hierauf ihre Augen gegen dem Erucifir/und fagte diefe Wort: D mein BErzund Beiland/ich bitte dich fichentlich/ vermehre und vergroff fere meine Wehetagen/ aber ertheile mir anben die gottliche Gnad / Damit ich folche gedultig übertrage. Lycaus I. 1. Apoph. 3. Machdem die B. Therefia durch eine Offenbarung vernommen/ daß & Ott dem Allmächtigen nichts angenehmers sepe / als seinetwegen etwas leie den/ da hat fie von derfelben Zeit an/ nichts anders horen laffen/ als Diefe Wort : Aut pati, aut mori, entweders leiden oder fterben. Allhier in Wien ift eine gottfelige Jungfrau mit Mamen Ehriftina Riglerin/27. Jahr Bethlagerig gewefen/und hat alle erdenkliche hmerten ausgestanden/ doch mit einer unüberwindlichen Gedult / dahero fie mit groffen Ruhm

erft vor zwen Jahren geftorben, und wird bereits ihr gottfeliger Wandel in Truck verfertiget werden. In dem Leben des H. Vincentii Ferrerii wird neben anderen Wunder-Geschichten auch diese beschrieben: In der Stadt Valenza wurde gu ihm unter der Predig ein Weib geführt/welche von Mutterleib stummware: Er thate hierauf die Predig unterbrechen / und wendete seine Augen eine furze Weil gegen Himelalsdann hat er das Weib mit diesen Wor ten angeredt/was begehrftu meine Zochter? diefer ware alfobald die Zungen gelöfet/und fagte/ ich bitt um die Red/und um nothwendige Unterhaltung/worauf der H. Mann zur Untwort gabe/du wirst zwar/so lang du lebest/deme Nahrung haben/ aber begehre nicht mehr/ daß du follest können reden/ zumalen deine Stummheit zu deiner Seclen Secligkeit gereicht : dann wann du die Red hattest gehabt/so hatte dich deine Zung in Leibe, und Seelen Berderben gefturst/ so gehe dann hin und preife Gott mit deinem Gemuth : Ja fagte fie / ich will alles vollgiehen/ was du mir S. Batter einrathest/ darauf ist sie wiederum erstummt / und nach sieben Jahren selig gestorben. Der Seel ist mehrmal nichts gefünders als die Krankheit des Leibs: Die viel reisen nacher Loreto in Welschland; nacher Einsiedl in Schweißerland / nacher ale ten Detting in Bayern / nacher Maria-Cell in Stepemarck 2c. verrichten mit hochstem Epf fer ihre Andacht/opfferen Silber und Gold; 3ch, frage warum? und erhalte die Antwort: Sch hab mid hieher verlobt in meiner schweren Krantheit. Einer hat etwan die Bliedersucht/ und fast nie keine gesunde Stund / aber dieses ist ihme hochstnutlich / wann er hatte einen frie schen gesunden Leib gehabt/ vielleicht hatte er sich in alle Laster gestürzt. Gine manche verliehret ihre wunder-schone Gestalt/ und die vorhero eine irdische Göttin gespendiert / sihet anjeko einer Megæra gleich/dessen muß sie sich aber ben Gott nicht betlagen/welcher vorgesehen/daß ihr diese Ungestalt das Gewissen weit schöner erhalte, und eine Hindernus zu vielen Sunden sepe; Eine manche Rrankheit bringt diesen und jenen zur sonderer Andacht/zu welcher er vor hin ben gefundem Leib / auch durch fechs paar Och fen nicht ware gezogen worden. ein bekanntes Ort in dem Königreich Böhmen / woselbst viel Leute durch den Sauerbrunn gefund worden; Æger heift ben den Lateinern so viel als frank / und fürwahr die Rrankheit durch ihre fauere Schmerzen hat schon manchen an der Seel gefund gemacht: Dahero spricht gar wolder S. Ambrosius. Serm. 74. Infirmitas Corporis, sobrietas mentis est, Infirmitas Virtutum officina est.

Babel. Bo finden sich gleichwol vieleleute/welche durch unzulässige Mittel ihnen wollen die Krankheiten wenden/und solche brauchen meistens die Martschreper / Landsahrer/Ziggeuner und alte Weiber/so gar auch die Henker/dero Arzenen und Eur in nichts anderst bestehet/als in gewiffen Aberglauben/ und Teufels Künften; dergleichen Höllen Geschmeiß thut absonderlich die einfältige Leut hinder das Liecht führen/welche sich bethören lassen/daß dergleichen Mittel darum nicht zu verwerffen sind / um weilen heilige Sachen darzu gebraucht werden. Bekannt ist jene Geschicht / wie ein altes Weib einen Studenten ersucht / er mochte ihr doch helffen von stetem Augen-Wehe/sie wollte sich bankbar einstellen/der Student schriebe etliche wenige Wort auf ein Pappier/und nahet folches in Leder ein/mit dem Befelch, fie foll es flats am Hald tragen: das alte Mutterle folgte foldem Rath / hatte auch einen frafftigen Glauben darauf/und sihe/es wurde ihr geholffen; Nach zwenen Jahren wolte sie aus Vorwig wif sen/was doch in diesem Zaschel mochte verschlossen senn/nachdem sie nun solches eroffnet / da fande sie diese Wort geschriebener : Der Zeuffel steche dir die Augen aus / und fulle die Locher mit Roth an: Sobald fie folchen Zettel verworffen / da hat fie die vorigen Wehetagen wie derum empfunden. Du wirffst aber ein/daß dergleichen Dinge offt helffen : 3ch antworte dir/ Diefe Dinge helffen nit / sondern der Teufel hilfft / Rrafft und vermoge Deines Aberglaubens. Mir hat einer felbsten gar ernstlich erzehlet/daß er durch dergleiche Mittel sepe des Fiebers fren und loß worden/man habe ihm gerathen/ er folle etwas aus einer geweihten Rirchen nehmen/ welches ich dermalen nit will offenbaren/und folle alsdam diefe Borte auf einem Pappiez geschriebener ben sich tragen. Febris, Fubris, Fabris, transi ad calabris, linguas me in pace, sic gaudeo in Thorace. Er glaubte auf diese aberglauberische Vossen/und wurde hierauf frisch und gefund : welches dann bem bofen Feind gar feine Runft / jumalen er nach feinen Fall der gehabten Wissenschafften nit beraubet worden : bald aber nach gehabter und erhaltener Ges fundheit ist besagter Mensch in eine solche Melancholen gerathen / daß er mehrmalen ihme felbst hat wollen das Leben nehmen; Nachdem er aber solches einem erfahrnen Geistlichen entdecket/ und durch deffen Rath den Zettel ins Feuer geworffen / alsdann hat er mehrmal den erwünschten Zustand erhalten: Wann also jemand durch Aberglauben / und des Sas tans Mit. Burkung zur Gefundheit gelanget / so muß er ihme gar wol einbilden / daß hier: innfalls der bose Reind seinen Gewinn hat/welcher in nichts anderst bestehet/als im Untergang der Seelen: Wider dergleichen verdammliche Mittel/ als da sennd die Unsprechungen/ ale ter Weiber Recept / Nägel von Todten-Truhen / Eisen von Galgen : Ketten und anderer Sachen mehr / hat mem D. Watter Augustinus, mit Augustino Chrysoftomus, mit Chryfottomo Cyprianus viel gefchrieben/und die unbehutfame Adams-Rinder von folcher Thorheit abzustehen ermahnt.

# Dives. Quam sæpeMidæ latet auris in auro.



Dives adest, plena est numerato mensa metallo,
Plus etiam argenti turgida cista tegit.

Sed quid agit? numos, cum numos erogat, auget,
Fæcundasque novo sænore reddit opes.

Quam bene! numatis nam dant hæc tempora numos,
Nec nisi divitibus Sors opulenta favet.

At, bone vir, tanto quæ jam tibi parta labore est
Olim congeries aurea, Cujus erit?

Nescio, ais. Nescis? Responso hoc ergo probasti,
Te nimium longis auribus esse Midam.

### Der Meiche.

Midæ spisigs Esel-Ohr guckt offt aus dem Gold hervor.

The state der Reiche Mann/am Tisch/von Gold umstreuet;

Mehr liegt im Kasten noch tief/ Schicht weis/eingepresst.

Das mehrt er/wann ers offt auf höh're Zinste leihet/
sein Wucher kreistet stets zu einem neuen Rest.

Und so lässt ihm das Gluck mit Schachern keine Ruh.

Wer ohne dem viel hat/ dem weist es mehr noch zu.

Sag Reicher/wann ich dich darf offenherzig fragen/
Ich weiß/ daß Lazarus nicht einen Heller kriegt:

Wer kriegt/was du zusamm/nach Hamster-Alrt/aetragen/

Wer kriegt/was du zusamm/nach Hamster-Art/getragen/ wann dein erstarzter Leid im letzen Schweistuch liegt? Ou sprichst: Ich weiß es nicht. Dem Wort legt an den Tag/ Oaß Ropf und Geist an dir auch Midas-Ohren trag.



### Der reiche Mann.

Er Reichthum bestehet eigentlich in Haab und Gütern/ in Gold/Silber und Edelgestein: Ben Negierung des Königs Salomon hat sich zu Jerusalem so viel Silber als Steiner gefunden: Der König Cyrus neben Asien eroberte fünst und dreissig tausend Pfund Gold/ an Silber aber fünst hundert vier und neunzig Millionen/ die guldene und silberne Ge-

schirr von unendlichem Werth nicht darzu gerechnet: Sardanapalus hat sich felbst verbrennt/ samt sechzig tausend sieben hundert und funstzig Millionen. Machdeme Alexander der Groffe den Darium überwunden/ da hat er zwenhundert und drenzehen Millionen zur Beut gemacht / und noch darzu achtmal hundert und vierzig tausend Ducaten: das waren Reichthumen. Pifardus der tapfere Spanier hat allein in der Stadt Attalaliba, allwo er den Indianischen Konig erlegt / eine foldhe reiche Beute gemacht / daß in der Theilung einem jedem gemeinen Reuter tausend dren hundert und 35. Eronen in Gold / neben 185. Pfund Silber zukommen. Ein gemeiner Soldat zu Fuß hat für seinen Theil 6525. Eronen in Gold / an Silber 90. Pfund erhalten. Bas erst dem damaligen Ranser Carolo, dem Pisardo und allen Officieren ist zugefallen/kan ihme ein jeder leicht einbilden/indeme man sonst der armen Musquetirer nicht viel gedenekt. Dem Kanser Carolo dem vierten/hat ein Burger zu Prag in Bohmen auf einmal hundert tausend Ducaten geliehen; den anderten Tag hernach hat er den Kanser selbst zur Mahlzeit eingeladen/wie es dazumal die Gewonkeit ware/ und zum Confect eine verdeckte auldene Schiffel aufgesett als sich darüber die anwesende Edelleut verwundert/so sagte er/die andere Speisen sennd euch mit Ihro Maj. gemein und aleich gewesen / diese aber gehört eigenthumlich für den Kanser; in der Schuffel aber ware die Schuld - Verschreibung wegen der hundert tausend Ducaten/

die er dazumal dem Kanser völlig geschenkt. Aneas Sylv.

Luc. am 16. Cap. wird ein reicher Mann fehr wol entworffen. Es war ein Reicher Mann/ der fleide: fich mit Purpur und fostlicher Leinwat / und hielte alle Zag herzliche Mahlzeit! dies fer ift endlich gestorben/etwan an einem Steck-Cathar wegen feines unmässigen Lebens/und ift den geraden Weg zum Teufel gefahren; was mußer doch gefündiget haben? Nielleicht hat er die Armen unterdruckt? Wie jener / a's er aus dem Evangelio vernommen / und diese Wort gehört: Beati pauperes &c. Selig sind die Armen / so sagt er / auf diese Weiß hab ich viel Leut in Himmel gebracht: Der Evangelist sagt auch nicht / daß dieser reis the Gefell sepe ein Rauber gewesen / welcher andere Leut um das ihrige hatte gebracht: Die Fremde beherbergen / ift & Dit sehr wolgefällig / aber fremdes Sut besigen / ift & Ott mis: fallig: Der Evangelist fagt auch nicht / daß er ein Ehrabschneider sepe gewesen / dann einen Wank oder Korn abschneiden / bringt groffen Nugen / aber die Shrabschneiden / verurfacht den grötten Schaden: Der Evangelift fagt auch nicht / daß er sepe gewesen ein Verfolger der Wittiben und Waifen / dann der diese zwen W. W. verfolgt / dem bleibt das ewige W. nicht aus. Der Evangelift fagt auch nicht/ daß er ein Morder oder Todtschläger sene gewesen/ Dann welcher einem ungerechter Weiß das Leben nimmt/ der hat das ewige Leben nicht zu hoffen: Der Evangelift fagt auch nicht / daß er ein Shebrecher sepe gewesen / dann so einer fremdes Shebett bemailiget / der thut ihme ewiges 11bel betten. Was muß dann das Laster gemefen fenn / weffenthalben er in die Soll begraben worden? dann reich fenn / dives erat &c. ift in fich felbst feine Sund/dann Reichthum ist eine sondere Gab von GOtt: Abraham ist reich gewesen / hat gleichwol heilig gelebt; Der Job nach seinem ausgeffandenen Elend ift febr reich gewesen / hat gleichwol beilig gelebt / reich senn und heilig senn / kan gar wol senn. Das offts benanter reicher Praffer verdammt worden / wiffe die Ursach / spricht der H. Watter Augultinus, Serm, 19. de verb. Luc propter hanc folam inhumanitatem &c. Darum ift et ewig verlohren gangen / weil er ben so groffen Mitteln gewesen / und dem armen Bett'er Lajaro / so vor der Thur gelegen / keine Lebens-Mittel vorgestreckt: Wann jemand auch einen untadelhafften 2Bandel führet / und keinem anderen Laster ergeben / so ist es schon genug zur Berdammus / fo er groffe Reichthumen besigt / und anben der Armen vergiffet : Wann ein Cavalier ein Pferd faufft um taufend Ducaten / und giebt den Armen nichts / glaub du mir/ Diefer reit auf solchem Pferd den geraden Weeg der Hölle zu. Wann einer einen Ballast bauet

bauct um 100000. Gulden / und gegen den Armen sind ben ihme lauter Nulla, glaub du mir, dieser ist unter die Zahl der Seeligen nicht zu rechnen. Thut einer hundert Jaghund ernahren, und giebt den Armen nichts / glaub du mir / dieser wird ewigen Hunger leiden in der Holl/ wie ein Hund: Ift jemand / der immerfort über herrliche Mahlzeiten haltet / und giebt denen Armen nichts / glaub du mir / dieser wird zu dem ewigen Albendmahl nicht aelangen: Colches alles befrafftiget mein heiliger Batter: Quidquid excepto victu & vetitu rationabili superfluit, non reservetur Luxui, sed per Eleemosynam in Cœlesti Thesauro reponatur, quodsi non secerimus, res alienas invasimus. Serm. 219. de Temp. Sin reicher Normanier/schreibt Jo. Bonifacius lib. 3. c. 8. hatte ben groffer Theurungs-Zeit febr viel Fraid benjammen / wolte aber / unangefeben das Wolck fich febr beklagte / um einen gar billigen Preif nichte verkauffen / sonder vielmehr so lang warten / bif es zu einem hohe ren Werth steige: Als er nun einsmahls an einem Sonntag seine Scheuer oder Stadel besucht / der Meinung er werde eine sondere Freud daran haben / daß er so reichlich mit Graid versehen / als er aber die Thur eroffnet / da hat er nicht ohne hochsten Schrecken aesehen / daß alles über und über voller Mäuß / welche nicht allein das Traid verzehrt / son= dern ihn felbsten mit sonderem Grimmen angefallen / und allerseits gebiffen: Weil dann das gumal ihme zu helffen feine menschliche Mittel vorhanden / also hat er in solcher Noth seine Zuflucht genoamen ben der feeligsten Mutter Gottes Maria/es reuet mich von Herzen/fage te et / o Zuflucht der Sunder / daß ich mich fo schändlich von dem Beig hab laffen einneh. men / hilf mir nur dasmal von diesem gegenwärtigen Elend / ich verspriche / und verheisse, daß ich dir zu Shren alle Sonntag in diefer Kirchen (nennte das Ort) will ein gefungenes Almbt halten laffen: Auf dieses Gelubd haben sich die Mauß alle verfrochen / er aber ist seinem Rerforechen eifferig nachkommen / fo lang er gelebt hat / auch in feinem Testament und less ten Willen eine ewige Stifftung daraus gemacht / und hierzu gehörige Mittel verschafft. Daß etliche ben Theurungs-Zeiten in geben fo gesparsam sind / ist zuweilen diese Entschul digung / sie mochten etwan heut oder morgen selbst Mangel leiden; diese aber sind alle zu mistrauia an der Göttlichen Vorsichtigkeit; indeme doch der Allmächtige so ernstlich verspros then / er wolle alles / was man den Armen giebt / noch auf der Welt hundertfach bezahlen; wie man dann solches schon vielfältig erfahren: Der H. Jodocus hat nicht mehrer überig ges habt / als ein einiges Laiblein Brod / welches er in 4. Theil zerschnitten / wie nun unser Derz in Gestalt eines hungerigen Bettlers ein Almosen von ihm verlangt / da gabe er einen Theil/ gleich darauf fommt diefer wieder aber in einer anderen Gestalt / der hat mehrmal einen Theil Darvon getragen / er kommt das dritte mal / da ist auch der dritte Theil darauf gangen / ends hich erscheint er noch einmal/ da hat Jodocus besohlen/ man soll auch diese lette Portion hergeben / sein Discipel der Vulmarus hat sich dessen beflagt / daß nicht mehr für ihre eigene Nahrung ein bissel Brod vorhanden / den aber der D. Mann getroft / er solle gutes Muths fenn / GOtt werde sie nicht verlassen / gleich darauf sehen sie vier Schiffel / alle mit Lebens-Mitteln wol angefüllter dahero fahren/ und anlanden/ ohne einige Schiffleute/ hat alfo Gott Diese 4. Stückel Brod / mit vier Schiff voll ersest. Sur. tom. 6. c. 4.

**Rabel**. Mincentius Peffion ein fehr verständiger Edelmann / ale er von einem befragt worden/wie alt er seine? dem gabe er zur Antwort: Sch/ Gott Lob / ich bin frisch und gefund: Alle ihm nun ein anderer gefragt / wie reich er seine? Da sprach er/ich bin keinem nichte schuldig: Wol. te hierdurch zu verstehen geben / wer gefund ist / sene jung genug / und wer nichts schuldig ist/ der sene ebenfalls reich genug. Der Reichthum bestehet für sich selbst nicht in Besitzung vieler Guter/fondern forderift in der Begnugung: Der viel Geld hat/ und noch nicht genug hat/ der ift nicht reich/dann es manglet ihme daffelbe/ was er noch verlangt: Ein Ochs ift mit feiner Waid zufrieden / aber des Menschen Geldsucht ist so groß und unersättlich / daß es sich mit dem gangen Erdboden/ famt dem weiten Meer nicht begnügen läffet : der Urfachen halber werd den gar wenig reiche Leute gefunden / weilen wenig find/ die mit dem ihrigen zu frieden. Unfer gebenedenter Benland hat mit wenig Brod so viel tausend Menschen gesättiget/ saturati funt &c. Wann er Geld hatte ausgetheilt/so wurden gewiß sehr wenig gesättigter senn darvon gangen. Reginerus Bischoff in Meissen/ hat Lag und Nacht nichts anders/ als Geld gefam= let / dahero er sich mit einer geringen Safel beholffen / und mit einem saueren Bier den Durst gelofcht / nicht aber den Geld-Durft / fo immerfort ftarct erer gewachfen; Alle er auf eine Zeit fich in seine Schlaff-Rammer / allwo sein Schaß bewahrter gelegen / Nachmittag begeben/ und sich darinn allzulang bif in die Nacht aufgehalten / da unterstunden sich die Bediente ans zuklopfen/indem er fich gar nicht gemeldet/ da fassten sie einen Argwohn/als wäre ihrem Herrn etwas Widriges begegnet/ nachdem fie endlich die Thür aufgesprengt/ so haben fie mit groffent Schrecken gefunden/ das der Bischoff mit kohlschwarzem Gesicht/und offenen Maul auf dem Beld tobter gelegen. Wie es femer Seel ergangen/ift leicht zu fchlieffen. Spond, in an. 1066. Gar wol fagt Ecclesiastes c. 5. Avarus non implebitur pecunta, & qui amat divitias, frudum non capier ex eis. Wer Reichthum lieb hat / ber wird keinen Rugen barvon haben: Es ist demnach der jenige allein reich und für reich zu halten / der sich mit demselbigen befriedie gen laffet; welches ihm für feinen Stand der gutigfte Wott mitgetheilt. Dec

Pauper.
Hoc nemo jacente stat melius.



ADspice qui numos humili prece flagitat, Irum,
Cui tot pittaciis, & male sarta toga est!

Pallor in ore, fames oculis sedet intus abactis,
Nuda simul morbis membra geluque tremunt.

Quem mala tot torquent, miser istibi nonne videtur!

Quis neget hoc! Miser est: Pauper ubique jacet.

Falleris; hic miser est, sua quem fortuna saginat,
Mox reus hic pœnas in Stygis igne dabit.

Irus hic est felix: jaceat cum Pauper ubique,
Occupat immensum Numinis ergo sinum.

### Der Mrme.

Niemand steher so vergnügt / als wer so / wie dieser / liegr.

Chau/Irus bettelt hier / von dir / nur einen Heller.

Sein Rock ist Wunden-voll / mit Pflastern bunt- bestreut.

Die Augen sitzen ihm im tiesen Stirnen - Reller.

Die Lippen stehen blaß / gleich als die Theure Zeit.

Der Kranke wird von Kalt wie Espenlaub bewegt;

Ob er gleich auf dem Leib all seine Kleider trägt.

Sollt der nicht elend senn/den so viel Jammer trücket?

Ach freylich elend gnug: Dann er liegt überall.

Doch Nein! Recht elend ist / wer allzeit lebt beglücket:

Auf diesen loht schon zu die düstre Höllen Qual /

Wenn Irus seelig ist. Wer aller Orsen liegt /

liegt (GOtt ist überall) in GOttes Schos veranügt.

### Wer arme Mann.



Elhier werden nicht verstanden die frenwillige Urmen / dergleichen die Religiosen und Ordens-Leute sind / sondern nur die jenige / welchen das Glück eine Stieffmutter abgiebt / und folgsam der Nahrung halber bettlen muffen: Die Armut in sich felbst ift unter den menschlichen Trub. salen nicht die mindeste/dann kein härters Holk als am Bettelstab. Eine Schildtfrott und ein Schneck sind bende glückseliger / als ein armer Mensch / dann jene gleichwol mit eigenen Sausern versehen / Der Arms

entgegen weiß teme eigene Berberg: Er begnügt fich mit dem truckenen Brod / aber es mang. let auch dieses zuweilen: Alls Aldam sich nach dem Fall nackend und blos geschämt / ba hat ihme gleichwol But ein Rleid von Schafffell gespendiert / aber mancher Armer hat offt nicht fo viel Lumven/mit denen er fonnte seinen bloffen Leib bedecken: Der Urme ift also veracht/das er denen Vernunfft-lofen Thieren verglichen / und ein armer Bettelhund genemnt wird: Ben denen Armen gehet es manchesmal her/wie im Himmel/dann dort thut man weder effen noch trincken: Gar wol bekannt ist/ was gestalten der Welt-berühmte Kriegsfürst Belisarius mit seiner gewöhnlichen Sapferkeit / die Wenden obgesteget / die Persier in die Flucht geschlagen / Den Romischen Boden mehrmal von auswendigen Feinden beschirmet. Endlich ift er gleichwol durch die Reider so weit kommen / daß ihme durch Befehl des Ransers Justiniani bende Augen ausgestochen worden / und er alsdann auf offentlicher Straffen / als ein armer Bettler hat muffen das Almofen suchen; schmerzlich fällt es / wann jemand von gröftem Reichthum in die Armut fallet / dann es truckt fein Sack fo fchwer ale der Bettelfack. Laut heiliger Schrifft ift Lazarus vor der Thur des Praffers / arm gewefen; der blinde Bettler/fo auf dem Weeg gesessen / mit Nahmen Barthimæus ift arm gewesen; die fromme Ruth sehr arm und bedürfftig gewesen: Alber fast niemand armer / als der Tob / welcher nicht allein als ler Mittel entbloft auf dem Misthauffen gesessen / sondern er hat so gar nicht einen Hadern oder alten Lumpen gehabt / mit deme er seine Geschwar hatte konnen abwischen/ dahero in abgang deren er einen Scherben von einem zerbrochenen Safen gebraucht/ Testa radebat Saniem. Wie der Satan den ganzen Erden-Kreiß durchgangen / und alles fehr genau in Obe acht genommen / da hat ihn BOtt gefragt / weist du was Satan / du wirst ja meinen treuen Diener Job wol betracht haben / daß seines gleichen auf der Welt nicht sepe / indem er gerecht und aufrichtig / forchtet & Ott in allem / und huret fich vor Sunden? Ga / ia / antwortet der Satan / ich laß es zu / daß er fromm sene / es ist aber aus diesem ein groffes Wesen nicht zu machen; dann es gehet ihm ganglich nichts ab / er hat allen Segen und Wolfahrt von hime mel / er besitzet Reichthum und Guter in der Menge; Er hat auch wackere Sohn und Tocheter / und du GOtt haft bishero sein Sauß und Haabschafft nach allen seinem Bunsch erhale ten / auf solche weiß kan jemand schon fromm leben / aber ich wusse wol eine Manier / wors durch der Job solte ein schlimmer Gast werden / wie dann? Extende paululum manum tuam &c. HErz/ fagt der Leuffel/ streck nur ein wenig deine Sand aus / und nimm ihm als les / was er besigt / du wirst sehen und erfahren / wie er über dich wird fluchen: Als wolt er sagen / HErz nimmihm Hauß und Hof / du wirst alsdan gar wol sehen / wo er zu Hauß ist: DErz nimm ihme so viel hundert Esel / die er hat / du wirst fehen / wie er wird reuten : DErz nimm ihme nur ein taufend Ochsen / du wirst sehen / in wie viel tausend Schmähwort er ause brochen wird: HErznimm ihm nur alle feine Schaafe/du wirst fehen/ daß ihme der Widder bleiben wird / und starct wider dich murren: DErz nimm ihm nur alle seine Cameel du wirst schen / daß er die Gedult nicht kan ertragen / wie die Cameel die Last; auf solche Weiß hat der Satan / ob zwar freventlich / von dem Job geurtheilt / und geargwohnt: Non peccavit Job labiis suis &c. hat aber bas Widerspiel erfahren: Des Satans Meinung ware/ das eine gezwungene Armut fast nie ohne Sunde sene / dann gemeiniglich eine solche Armut eine Mutter aller Sunden / und thut der Mensch nicht ehender wider Gott reden / als wann er durch Gottes Zulaffung in die gröfte Armut gerathet. Wie bald Abam nackend und bloß sich erkennt / da hat er gleich den nechsten Baum auch entbloft und ihme Die Blatter genommen: Bat jemand ein Dienstel / mit dem er sich und die Seinige nicht kan recht erhalten / da greifft er gleich nach dem Ablativo &c. die Armut / fagter / bringtifn darzu: Sat einer das Seis nige angebracht / und hat kein Handwerck oder Wiffenschafft / wormit er sich mocht ernahe ren / da fangt er an zu stehlen / seine Entschuldigung ist / die Armut bringt ihn darzu: Ist eine junge Tochter / welcher die Eltern nichts verlaffen / die thut bald auch ihr Ehr verlaffen: der Cimourff if / Die Urmut habs hierzu gebracht: Weffenthalben nicht übel geredt Cassiodorus 9. Var. Mater criminum necessicas: Die Noth ift ein Mutter der Lafter; Aber horet ihr mich / vermög heiliger Schrifft: Ware Ruth eine fehr schone und wolgestalte Wittib; aber blutarm / also / daß sie Hunger und Durst gelitten / so gar die von den Schnittern hinterlasse, ne Kornahr aufgeklaubt / und dieselbe mit einem Stecken ausgetroschen / weil sie aber ihre Unterhaltung nicht durch unjulässige Mittel gesucht / sondern die Urmut mit Gedult übertragen/also hat sie GOtt endlich mit einer reichen Heurath begnadet. Zu dem H. Jaco-bo Nissbica sind einige arme Bettler kommen/haben ihme gank Trost-loß vorgetragen/ tragen / also hat sie GOtt endlich mit einer reichen Seurath begnadet. ce seiner von ihnen mit todt abgangen/ und dort lige er bloß auf der Erden: Er moche te boch eewas / vermög seiner bekannten Barmherzigkeit / spendiren und geben; damit et könnte zur Erden bestattet werden/ gar gern/spricht der H. Mann/ und giebt ihnen alsos hald gar urbietig / thate anben fur den Verftorbenen sein Gebet verrichten: Alle er nun seis nen Weg weiter genommen / da tretten die andere hinzu / nicht ohne Gelächter: Narr ste he auf / den Pfaffen haben wir braff betrogen / nun heb dich auf Rerl / diefer aber ware in ber Warheit gestorben; dabero die anderen Gesellen eilfertig dem heiligen Mann nachgeloffen / und fußfallend denfelben um Verzenhung gebeten / daß sie diese Boßbeit begangen / es habe sie nichts anders darzu veranlasset / als die grosse Airmut / sie ersichten ihn zugleich / er mochte doch dem armen Tropffen mit seiner Vermögenheit ben GOtt das Les ben wiederum ausbringen; welches der heilige und sanssmithige Mann auch werckstellig gemacht hat. In Vit. Parr. Auf folche Beiß muß Die Armuth / welche doch von fo vielen in gröstem Werth gehalten worden / die meiste Schuld auf sich tragen: Ja es sennd viel starcke und gesunde Leute/welche mit Stehlen und Rauben sich ernähren/ wann sie in der That erwischt werden / so thun sie sich mit nichts anders als mit der Armut entschuldigen: Da unterdessen ihrer Boßheit keine andere Urfach / als der Mussiggang / und grauffet ihe nen vor der Arbeit/ wie einem Juden vor dem Speck: Ein mancher thut auch seine Arm mit einer Krucken unterstützen/ und solcher gestalten das Almosen erpressen/ wann es die Noth erfordert / fo kan dieser arge Fuchs bester lauffen als ein Haas: Dergleichen Pursch mag nicht hören / was schon langst der Job ausgesprochen: Homo natus ad Laborem, & avis ad volatum. c. 5. Der Mensch wird zur Arbeit gebohren / und der Vogel zum sliegen. Die mehriste also seynd beschaffen / wie jener ungerechte Haußhalter im Evanges lio: Nachdem er seines Amis entsekt worden / und weiter keine andere Mittel verhanden/ so tieft er sich vernehmen / fodere non valeo: Graben kan ich nicht (sag lieber Graben und Alrbeiten will ich nicht) und zu Bettlen schäm ich mich. Was wirst dann sonst anfangen? Scio quid faciam, ich weiß/ was ich thun will: Was dann? Particken wil ich machen! faat er x. Luc. c. 16.

#### Babel.

In armer Mann/ so von Mutter - Leib frockblind / lieffe fich von seinem kleinen Bettern am Stecken führen / das Almosen da und dort zu suchen / als sie einsmahl beb einer Garkuchen vorben gangen / da gab die Frau dem Anaben ein gutes Stuck Bratlein/ der Meinung / er werde es dem armen Blinden einhändigen; der Bub aber hat es allein genascht / der Blinde sagt / er schmeck immerfort ein Bratlein / mein Wetter / antwortet der Rnab: in der Gaffen sennd lauter Ruchen; der Blinde vermerkte endlich aus dem Nas gen und Rieffen / daß der Bub ein Bratlein bekommen / tapt ihm endlich gah in die Hand/ und findet / baf dem alfo / nimmt derowegen den Stecken / und fingt dem Boffwicht den fnopfenden Passion übern Buckel / daß der Bub nach seinem Bratlein mit dem Confect mufte vor lieb nehmen: Der fleine Maußkopff gedachte hierüber in allweg sich zu rechnens wie sie nun ungefehr zu einem Hauß kommen / welches unterhalb mit groffen steinernen Saulen unterftust war / ba fagt der Bub / Better / allhier ift eine Gruben / also fpringt/ der arme blinde Tropf / wagt einen Sprung / und stösst dergestalten mit dem Ropf an die steinerne Saulen / Daß er zuruck geprellt: Wie sich dessenthalben der Blinde fehr beklagt/ imd dem Buben solches billich verwiesen / da fagt dieser schlimme Vogel: Mein Vetter/ hast du das Bratlein können schmecken/ so hättest du auch sollen schmecken diese Saulen. Die Rach ist ben denen Menschen schon dergestalten eingewurzlet / daß sie auch ben denen Eleinen Leuten schon hoch aufgewachsen: und obschon ben vielen Leuten/ die Gedächtnus sehr schlecht und blod: so bleibt doch die empfangene Schmach nicht unvergessen: Web ches doch wider alle Christliche Regel: Wie Christus der HErr in dem Flug Jordan getaufft worden / ba ift der S. Geist in Gestalt einer Zauben erschienen / weil nun die Saus ben / wie aile Maturkundiger darfür halten / keine Gall in sich hat; also wolte der H. Geist hierdurch andeuten / daß alle in dem Nahmen der Allerheiligsten Drenfaltigkeit Getauffte follen ohne Gall / ohne Zorn / ohne Rachgierigkeit senn. In dem Fall ist der David über alle massen lobwürdig gewesen / dann wie ihme etliche eingerathen / er solle sich doch rächnen an dem boshhafftigen und übermuthigen Semei, der ihme so große Unbild zugefügt / da gabe er ihnen mit entruftem Gesicht diese Untwort: Cur efficimini mihi hodie in Satan? Warum werdet ihr mir heut jum Satan? Dann fürwahr alle Rachgierigkeit von dem bosen Feind herrühret / welcher gleicher gestalten den König Saul besessen / dahers poller Grimmen und Zorn nichts anders / als gewütt und getobt,

# Claudus. Sit patiens, saltabit ad astra.



FOrsitan est, alto cui fracta est tibia casu, Glande vel imminuit bellica canna pedem. Hic sua vel longis firmat vestigia grallis,

Vel pedis e dura fit faber ipse trabe.

Dum trahit hanc cotylæ per stupea vincula nexam, Vrbibus & planis tardus oberrat agris.

Et quemcunque gradum, non hunc facit absque dolore: Non alia graditur quam Crucis iste via.

Hac via it? ergo equitent alii, bigisque vehantur; His citius claudo scandet ad astra pede.

#### Der Bahme.

Lahmer/nimm Gedult nur an/die gen Himmel springen kan.
Weretwan/durch den Fall/sein grades Bein gebrochen/
wem eine Rugel schlug den kesten Fuß entzwen/
Der nimt im Stelzen-Stock vom Holz gemachte Knochen.
Kan er? so schnikt er sich selbst einen Fuß daben.
Den knüpft er sich sein kest mit hänsnen Bändern an.
Vergnügt/wann er nur so das Land durchwandern kan.
Nichts desto minder will der Fuß gar schmerzlich stehen/
und er verneut sein Kreuz ben sedem Tritt und Stampf.

Das nenn' ich / durch die Welt auf stetem Areuz-Weggehen / Und siegen mit Gedult ob Lahmheit / Kreuz und Krampf. Du Grader/reut' und fahr / durch Gassen/Feld und Thor; Der Lahme rennt dir doch/ im Lauf zum Himmel / vor.



### Der lahme Mensch.



S foll frenlich der Mensch das Stückel Brod im Schweiß seines Ungestichts gewinnen / und folgsam an der Arbeit kein Abscheuen tragen; wie dann der H. Paulus selbst bekennet / daß er neben den vielfältigen Predisgen auch mit der Hand-Arbeit ihme die Lebens-Mittel geschafft; Dann er war ein Zelt-Macher: allein es gibt sehr viel arme Leute in der Welt/deren einer lahm an Händen/krumm an Füssen/oder sonst Presthafft am Leib/welcher so dann der Arbeit nicht kan vorstehen. Mancher muß sich mit Arucken unterstützen/ und auf einem hölzenen Fuß daher zapplen:

welcher ihme/ Zweifels ohne/ bessere Fusse wünschte/damit er etwan könnte einen Land Botten abgeben. Miphiboseth ein nechster Berwandter des Königs Sauls ist sehr krumm an Fussen gewesen/ und ware dessen die Ursach/weil ihn/ als dazumahl noch ein Kind/die Säug-

Minme hat fallen laffen/ wie fie wegen der Diederlag des Sauls alfo erschrocken.

Bu Rovigno einer Stadt in Dalmatia haben die mehrifte Leute frumme Rufe / fowohl Manner als Weiber / und aus Neuntausend Immobnern werden aufs wenigste Siebenstausend hinken / welches doch zu verwundern. Loir. Lect. 10. fol. 319. Zu keiner Zeitsind mehrer Krumme und Lahme gefunden worden/ als wie die Weiber Amazones Rrieg geführet/dann allen gefangenen Männern haben sie den rechten Arm entweders völlig abgehauen/ pder aber dergestalten verwundet / daß er unbrauchbar worden / deßgleichen find sie auch mit 2Bie Petrus und Joannes / laut Beiliger Schrifft / Act. c. 3. um Den Jussen verfahren. Die gte Stund fich in Tempel hinauf begeben / daselbst ihr gewohnliches Gebeth zu verrich. ten/ da haben sie einen armen Bettler / welcher lahm aus Mutterleibe gebohren war/ ben der Phur des Tempels angetroffen und diefer hat fie um ein Allmofen gebetten : Verrus aber entschuldiget sich / daß er weder Silber noch Gold habe / was er aber habe / das gebe er ihm/ nemlich er folle aufstehen im Nahmen JESU Nazareni &c. Exiliens fletit: Daist also hald Diefer aufgestanden und gerad gangen. Dun fragen etliche Nasenwißige / warum der Millmächtige (3) Ott zugelaffen/ daß dieser von Mutterleibe lahm gebohren? diese und dergleis den muffen erstlich wiffen/daß GOtt in allen Sachen gerecht sene/ und daß er zuweilen einem etwas gibt und dem anderen verfagt / hat er dessenthalben die allergerechteste Irfach/ welche uns Menschen offt verborgen find/ meistens aber lässet Er zu/ daß einige krum und lahm senn/ Damit sie hierdurch die Gedult lernen/frafft dero sie die Seeligkeit erwerben : fagt er doch bev dem Evangelisten Matthao : Es ist dir besfer / daß du mangelhafft oder lahm zum Leben eine achest/dann daß duzwen Sande habest / oder zwen Fusse / und werdest in das ewige Reuer geworffen. Go thut Watt auch mehrmahlen einem und anderen die gerade Glieder weis geren / weil er vorsihet / daß sie ben frischem und gesundem Leib sich in allerlen Laster- Thaten fturben. Es geschicht auch öffters / daß jemand krum und elend wird / weil ihn GOtt wegen seiner begangenen Sunden dessenthalben zeitlich straffenthut: Darum lasse dir folgende Bes schicht eine heilfame Lehre senn.

Ein Selmann hatte durch viel Jahr einen sehr treuen Diener / und als er auf eine Zeit burch einen Wald geritten / und ein nahmhafftes Stuck Geld in einem Sackel oder Blattes ren verlohren / der Diener aber/ so hinter seiner gangen / solches nicht in acht genommen / da fragt der Herzben einem Fluß / allwo er um das Geld wolte greiffen / ob er nichts gefunden/ und als der Diener mit Nein folches beantwortet/da ift er in folchen Zorn und Grimmen gerathen/daß er mit entblößtem Degen ihme einen Fuß abgehauen / und also elend ligen laß fen. Weil nun der arme Tropf mit groffem Heulen und Weinen den Wald erfüllet / da ift ein Einsiedler oder Clausner/so unweit daselbstiseine Wohnung hatte/hingu geloffen/und hat den elenden Menschen bestermassen getröftet / auch endlich denselben in seine arme Hutten getragen/allwo er ihm mit aller Liebe gewartet / defigleichen forderift mit geistlichem Frost geftårfet. Dem guten Wald-Bruder aber gedunkte schier nicht recht / daß Wott diesem uns schuldigen Menschen ein so groffes Ubel verhengt; und als er in dergleichen Gedanken gestanz den / da erscheinet ihme ein Engel / welcher dieses freventliche Urtheil ihme sehr verwiesen/ents deckte ihme nachmahls alles/warum der Gerechte GOEE folches zugelassen? Wisse / sagte er / daß derentwegen dieser Herz durch sonderen Gottlichen Willen das Geld verlohren/weil Of Ott hat vorgeschen/daß er durch dasselbe hatte viel Ilbels gestifftet. Ein anderer frommer Mann hat das Geld gefunden/ welcher an Lebens-Mitteln groffe Noth gelitten/nachdem er folches ganz Gewiffenhafft feinem Heren Pfarzheren angedeutet / und nach vielem Nachforsiden sich niemand eingefunden/ der solches begehrt; also ist ihme die Helsste geblieben; der andere Theil unter die Urme ausgetheilt worden: Daß aber dem Diener der Ruß abges hauen worden / ift folches darum geschehen / weil er vor vielen Jahren mit diesem Fuß seine Mutter vom Wagen hinunter gestossen/und derenthalben nicht genugsame Busse gewürfet/ Dahero ihn GOtt zeitlich gestrafft / damit er ihn nachmahls in der Ewigkeit verschone : Bes denke also/ mein Einsiedler / und betrachte offt die Worte des Psalmisten Davids: Justus es Do

es Domine, & rectum judicium tuum, DEr: bu bift gerecht / und bein Bericht ift gerecht.

Rad. P. T. Virid. 28.

Bu Merfeburg ift eine Kyrchen/ dem J. Kaifer Henrico gewidmet / allwo zuweilen an gewiffen Tefttagen ein groffer Zugang der andachtigen Leute / und weil meistens auch bei peraleichen Solennitäten die arme Bettler sich einfinden / also hat sich auch ein Geldgieriger Bauer/Der fonft seines gemeinen Stands halber wohl konnte leben, in Diese Bettler Bursch eingemischt/ und sich gang frumm und lahm gestellt / damit er gleichwohl etliche Kreuzer nach Dauß bringe; weil nun die Wallfahrter nach ihrem Vermögen zimliche Allmofen ausgetheis tet/ und Diefer lofe Gefell derfelben gar gut theilhafftig worden / da wolte er seiner Sausges Schäfften halber nach Haus gehen/ware auch seiner Seits eines guten Muths / des Vorhas bensser wolle denfelben Lag zu Haus eine gute Zech bezahlen als er aber begunte aufzustesben ba hat er sich in der Barheit ganz krum und lahm befunden und zwar mit dem gröften Schmerzen / eines Theils hat er fich geschamt / daß er seine Bogheit sollte an Tag geben/ans Derfeits thaten fich die Schmerken also vermehren/ daß er endlich öffentlich bekennet / er habe Diese Vermessenheit begangen / ob ihme aber nachmahls & Ott folches übel abgewendet/ Schreibet der Authornicht. In Vita S. Henrici c. 49.

Deraleichen Bösswicht gibt es noch auf den heutigen Zag/welche sich auf Bettlerische Runft gar fauber wiffen lahm und frum zu stellen/ damit fie nur die Lebens Mittel erwerben/ Die fie leicht konnten erhalten durch die Alrbeit / an der fie aber einen folchen Eckel und Grausen tragen/ als hatten fie ein haar darinnen gefunden / folchen aber ist das Allmosen zu ihrec Berdamnus / weil fie dem schädlichen Muffiggang ergeben/und ift sehr recht und loblich/daß Die Weltliche Obrigkeit dergleichen Luder-Gefind zur Arbeit anstrenget / oder aber gar aus dem Lande schaffet: Massen solche schlimme Leute das Beilge Allmosen mißbrauchen / zur lauter Uppigkeit. Es ist vor wenig Jahren allhier zu Wien ein Vettler gewesen / welcher feiner Sochter Kunffhundert Gulden zum Heurath - Gut gabe / und haben Gewissenhaffte Leute ausgelagt / daß sie gegenwartig gehort/als sein Weib an einem Rast Sag ihn befragt/ was er für einen Fisch zum Mittagmahl auschaffe / gabe er zur Intwort: Einen Halen / wo nicht/wenigift ein Essen Forellen/welche Fisch allhier in Wien sehr theuren Werths sind; burch diejes aber will ich denen Armen und elenden Bettlern das Allmosen keines wegs abschneiden/zumahien dasselbige/ so es auch denen Unwürdigen gegeben wird/ gleichwohl feinen Lohn ben GOtt erhalten thut.

Mabel.

Morit der Stadt Enuß in Ober Desterreich hat ein Bettler in einem Wirthshaus um die Herberge gesehrt / welches er auch von denen guten Lenten erhalten; es kan senn / daß er um etliche Kreuzer gezehrt / dech aber verlangte der arme Eropf kein Bett / sondern war begnugt / daß er hat dörssen auf der Desem Lank schlassen / sorderist darum / weil es im kalten Winterware / weiß nicht aus was Ursachen / die Men scher den Dien zimlich eingegeit; und eingeschiert / Der Bettler aber voll des Schlaffs / oder einen auch von einem Trunt Wein over Pier in etwas berauscht / hat mit einem Fuß zwen Kachlen in Osen eingeschlagen/ werdurch dem armen Tropsen der Juß verbrumen diß auf die Kme / und wurde dannech hierüber nicht er-wacht / diß er endich die Hose auf Knie empfunden / ein seder thut sich billich hierüber verwundern / er ung aber wissen / daß der arme Schließer einen hölzenen Juß gehabt.

Es ift furwahr die Gottliche Borfichtigkeit hochft ju verwundern / daß sie zuweilen einem Menschen die gerade Glieder weigert/ unterdeffen erfeget Sie es in anderen Sachen fehr wunderlich / und wird man mehr: unahlen an dergleichen presthafften oder Gliederlosen keuten Sangen seht vomwering / und wir nicht weniger eine grosse Zouglichkeitzu anderen Dingen. In Wien ist eine Closter Jungkau noch ben Leben / welche von Mutterleib ganz blind/ und dannnoch kan sie sehr schone Spisen knöpken/ wann man ihr auch/wie össters geschehen/ die Gleekel hin und der vermischet/ so weiß sie so doch so gut in ihre vorige Ordnung zu bringen/

daß fich ein jedes muß darüber verwunderen.

Stengelius schreibet / wie es vielen ohne das befannt / daß zu Ingolftadt Un. 1628. fene einer gewesen mit Nahmen Thomas Schweigler / welcher von Mutterleib ohne Urm und Bande gebohren / dannoch founte er mit den Fusen das verrichten / was andere mit den Handen / wann er auf einem höhern Ort ben dem Tisch ge seisen / da hat er mit den Fusen ganz meisterlich konnen das Brod und Fleisch schneiden / auch ohne einige Bestehmarnuß ins Maul schieben / er nahm imit einem Fuß die Kandel / mit dem anderen das Glas / und schenckte schwarnup ins Weaus school of er nahm mit einem Fuß die Kandel/mit dem anderen das Glas/und schenkte sput ein/als der hurtigste Kellner/sohat ihm auch der Gesan Gott nicht übel geschmeckt. Auf der Orgelkomte er mit dem Füßen so gut schlagen/als der beste Musicus, und spetwan der Calcant mit dem Blasbalg-Biehen etwas saumselig/spade er ihme mit dem Fuß eine wastere Mausschlichellen: Nicht wenigerhat er ganz vollkommentlich gewussetzu su schreiben/auch ihme selbst die Federn geschnitten. Es ist aber anden zu wissen/daß ihme die Rahen auch schwissen su wissen/daß inderen Leuten: Wer diesen geschen hat/der ihme die Rahen auch missen verwumdern über GOEE und die Natur. Stengelius P. 2, c. 12. n. 9. Noch mehr ist sich zu verwundern über Niestuum de Wetda, welcher als ein drenzähriges Kind das Gesicht verlohren/damuch mit der Zeit im Studieren sollschen Fortgang genommen/daß er Docker worden/und zu Eelln die Jura ofsentlich mit größem Ruhm docirt.



## Arx. Aurum mihi nomen ademit.



TVrribus impositis, validis circumdata muris,
Extruxit veterum fortia castra labor.
Vixit in his tutus, vicinos terruit hostes,
Servabatque suos incola pacis amans.
Pro patria invenit vigil hæc munimina Mavors.
Arx & adhuc nomen, bella quod arcet, habet.
Has tamen aerias rutili vis sæpe metalli,
A nullo domitas vicerat hoste manus.
Tam blandum cum nemo manu trux arceat aurum,
Arces inde suum nec quoque nomen habent.

### Das Schloß.

Gold macht/daß kein Schloß der List jezund mehr verschlossen ist.

Je Sorg des Altertums hat dick-umthürmte Schlösser sehr kosivar aufgebaut / und mancherlen genüßt.

Sie schreckten ihre Feind / verwahrten sich da besser.

Auch wurd in solcher Burg manch friedlichs Herz beschüßt.

Mars hat ein solchs Gebau zum Schuß des Lands erkiest:

Drum heist das Schloß ein Schloß: weil man sich drein verschliest.

Bahr ist es: Sie sind hoch / dem Himmel nahgesetzet;

doch wagt das blasse Gold sich gar nachtrücklich dran.

Doch fällt die seste Burg / die Frenheit wird verletzet /

Doch fallt die feste Burg / die Frenheit wird verleget / wann nur ein Maulthier da den Eingang finden kan. Weil nun das Gold so offt die Schlösser aufgerennt/ so wird kein solches Schloß vom Schliessen mehr genennt.





In Schloff mehriften Theils ben uns Teutschen ist ein Gebaue/so in etwas verfestiget/und wie die alten im Brauch haben gehabt / auf einen Berg/ oder hohen Felsen gesetzte worden; In Teutschland gibt es eine groffe Menge/und weit mehrer als in anderen Landeren. Es folle dermablen nur gedacht werden etlicher Schlöffer in den Raiferlichen Erblanderen. Wer kan fattfam hervor streichen das ansehnliche Schloß zu Prag in dem Roz nigreich Böhmen / welches den Rahmen hat Wissehrad, Zidecus schreibt / dieses Schloß sene vorhin so groß gewesen/daß 14. schone Ans

den und Gottshäufer darinn geftanden. Neuehauß in Bohmenift ein fehr fichones und altes Schloß allwo fehr viel denkwurdige Sachen zu fehen : Unter anderen ift dafelbit ein einiges Stifft/ daß man alle Jahr am S. Untlas Hfingstag/ oder Grunendonnerstag über die Sies bentausend Personen pflegt umfonst/und zwar sehr gut zu tractiren. Zu Grat in Stepermark ift ein sehr groffes und vestes Schlok zu sehen/welches allen Jeinden leicht kan einen Frus bies ten; dieses liegt auf einem hohen Felsen / und hat unter anderen einen unglaublichen tieffen Brunnen / welcher aus einem puren harten Felfen und Stein ausgehauet worden. Rueffftein in Eprol ist fast eine unüberwindliche Vestung und Schloß / welches zwar vor wenia Stahren/durch treulofe Leute / denen Bayern übergeben worden/dermahin aber ift es wieder um unter der Desterreichischen Bottmäffigkeit. Das Schloß & pillberg in Mahren weichen an der Weste wenig anderen / welches der Ungarische Konig Marthins vor diesem genuge sam erfahren / defigleichen auch die Schweden / so da die mehriste Städte und Echlösser in Bohmen und Magren erobert/aber ben diesem Spillberg ihre Mühe verspilt / nachdeme sie es 4. Monat belagert. Ofterwiß in Carnten ist ein altes und sehr bevestigtes Schloß in der Hos he / allein die bekannte und tapfere Maultaschen hat alle Kräfften angewendet / dasselbige ut übergewältigen/muste aber unverrichter Sachen abweichen. Trieß in Friaul ist gleicher Gestfalten mit einem sehr bereichen Schloß verseben; an diesem Ort haben vorzeiten die Beis den ihre Wohnung gehabt. Dahero sehr viel Beilige daselbst die Marter-Eron erhaltens worunter zu zehlen Euphemia und Thecla, zwen Schwestern/ Justina, Justus, Zeno, Pri-

mus, Marcus, Lazarus, Apollinaris, &c. und viel andere mehr.

In Heiliger Schrifft; ift zwar sehr wenig von Schlöffern zu lesen / vielleicht barum/weil man dazumahl nit viel gebauet : Doch finder fich was in bent 2. 23. Esdræc. 1. alimo der Nehemiss subst bekennt/als er eine lange Zeit in dem Schoff Sufan sich aufgehalten / da hat er von anderen vernommen / daß seine Landesleute die Juden in größter Verfolgung leben/ und daß die Stadt Jerufalem ganglich verwüster / und in Afchen gelegt worden / also hat en nicht oh ehaustige Zahren solches über alle massen bedaurer/und ist zugleich Sag und Nacht Dem Gebet eifrig obgelegen/ damit er boch wiederum den Allmachtigen & Ott mochte befanfe tigen/ auf daß er den gerechten Zorn wolle fallen laffen / und fich wiederum des Ifraelitischers Rolfe erbarmen/ durch welches Gebet dann der gutigfte & Ott verschnt worden; daß durch seine Erleuchtung der König Artaxerxes dem Nehemiæ, welcher ben ihme Mundschenck ware / vollig Erlaubnus ertheilet/bie Stadt Jerufalem wiederum aufzuhauen / welches auch mehrmahle/ungeacht sehr viel Sindernus unterloffen/mit sonderem, Frolocken vollzogen wor-Den Aus Diesem ift leicht zu ersehen wie machtig und krafftig ben dem Allmachtigen Gott Das innståndige und behareliche Gebeth sep. Man thut zuweilen der Weiber Undacht in etz mas schimpfen / aber in der Warbeit gar offt mit schlechtem Grund : Ben groffen Berren ist zu Zeiten das öfftere und ungestumme Begehren sehr verdrießlich / ja es geschicht wohl Dak durch die Bediente manchem Supplicanten die Stiegen gewiesen wird / allwo er nicht verlangt grad it zu werden / dann dergleichen Doctores gemeiniglich denen Barbierern uns terworffen muffen fenn. In diefe Sach hat fich fast feine beffer tonnen richten als das Cange nausche Beiblem dieseruffte erftlich zu Christo dem HErn: Milerere mei &c. Herr du Sohn David / erbarme dich meiner / meine Jochter wird vom Zeuffel übel geplagt : Der Deiland gab ihr nicht einmahl eine Antwort/fondern stellte fich/ale thue er sie nit horen/wels ches fast einer abschlägigen Untwort gleich sahe: Gie hat nicht nur einmahl/ sondern offters Diese Bitte und Worte wiederholt / also zwar / daß sich die Apostel zu Christo dem HErrn gewendet / und Ihn mit diesen Worten angeredet: Herz lasse sie doch von dir / dann sie schreyet uns nach: Er aber antwortet / und sprach: Ich bin nicht gesandt / dann nur zu ben verlohrnen Schaafen des Hauses Ifrael. Das war ja so viel als ihr einen Korb geben. Es wo te sich aber diese noch nicht lassen absertigen / sondern wiederholte ihr bittliches Undringen: Er mochte und wolte ihr doch helffen. Der DErr sagte mehrmahl/ er ift nicht gut/ baf man den Kindern ihr Brodnehme und werffe es für die Hunde. Allmachtiger Gott! bei Der Zeit darff man mit dem Frauenzimmer nicht alfo verfahren. Die Cananain aber lieffe sich durch dieses noch nicht verbescheiden / sondern sagte mit größer im vertinenz : Eriam Domine &c. ja DErr/dann die Dundleineffen auch von den Brofamen/welche von ihrer

Herren Lisch fallen. Endlich sprach JEsus: O Weib dein Glaube ist groß/dir geschehe nach deinem Willen: gleich darauf ist ihre Lochter frisch und gesund worden. Aus welchem zu lernen/daß Gott öffters unsere Bitt nicht gleich erhöre/damit wir nur länger und eiffriger im Betten sollen verharren/wann es auch viel Läge/viel Monat/auch Jahr anstehet/so mussen wir vom Vitten und Vetten nicht nachlassen/dann solches ben dem gutigsten Gott gar nicht verdrießlich fället. Der große Mann Gottes Elias ist immersort im Gebeth verharret/unterdessen hat er seinem Jünger siebenmahl besohlen auf den Verg zu steigen/und siehe! erst das siebende mahl ist er erhört worden. Ecce Nubecula parva.

Don dem Schloß Tockenburg ist diese wunderliche Geschicht zu vernehmen / in diesem Schloß / so auf einem hohen Felsen gelegen/hat die Heilige Itta auf eine Zeit den Ring vom Finger gezogen / und selben aufs Fenster gelegt / welchen ein Raab / nach seiner vernohlenen Art/hinweg getragen / den nachmahls der H. Itta Stallmeister gesunden / und als ein sonderes Glück-Zeichen an Finger gesteckt / als solches der Herz Gemahl der Itta wahrgenouwmen / da sind ihme allerlen eistersüchtige Gedanken eingefallen / dergestalten / daß Er sie ends sich für treulos gehalten / dahero den Stallmeister also gleich durch ein Pferd zu todt schleppen lassen / er aber selbst hat die unschuldige Itta von dem Schloß hinunter gestürkt / des Glaubens / sie sene gänzlichzerquetscht: die Engel aber haben diese Unschuld in die Sindbe gestragen / allwo sie GDET weit heiliger / als ihrem Herzn konte dienen. Alls er endlich viel Zeit hernach die Itta in einer Jagd angetrossen/da hat er nicht ohne häussige Zähren erst erskennet/wie leicht der Mensch in seinem Urgwohn könne sehlen; auch wie schwehr es sene/von

dem unbändigen Zorn sich lassen übergewättigen.

Dergleichen üble Urgwohn findet man täglich und stündlich / und ist der Mensch fast zu keiner Sach mehrer geneigt / als zu den freventlichen Urtheilen ; forderift in einem Cheftand/ allwo das Mistrauen an der Treue sich ereignet. Ich habe einen gekennt / welcher von sehr groffen Mittlen war / Diefer hat einen groffen Rettenhund vor der Stubenthur angehängter gehalten / damit er durch das Bellen einen jeden verrathe / welcher hingehet; Die offt nun der Hund gebellet/so offt ist der Limmel hinaus geloffen / zu sehen wer hinein begehrt; weil der Diener Paul hat geheiffen / und eine Rake vorm Fenster zur Merzen-Zeit nach ihrer Urt officer Paul/Paul/Paul geschryen/als war er der Menning/ die Frau ruffe dem Diener/da hat er dergestalten die arme Saut mit Schlägen tractirt / daß sie etliche Wochen muste im Bette ligen. In dem Fall hatte der Potiphar seinem Gottlosen Schleppsack nicht so ge schwind sollen glauben / wie sie des Josephs Mantel gewiesen; woraus dann scheinet/dak er ebenfall Eiffersuchtig gewesen: Zwar / so er die Bogheit seines Weibes hatte gewust / so ware es ihme vor übel zu halten gewesen. Alle die Konigin Esther auf dem Bett gesessen/ und der Aman ihr zu Fussen gefallen / auch selbe weinend gebetten / sie mochte ihn benm Leben er= halten / da hat der Konig Uffuerus / als er darzu kommen / ihn alsobald in üblen Verdacht gejogen / eriam Reginam vult opprimere. Go leicht ift ber bofe Argwohn in dem Che-Stand. Mabel.

Ine gewiffe Graffin spazierte einsten in ihrem Schloß-Garten / und wie fie allda die Unterthanen gesehent daß fie thaten frohnen / ( in Desterreich heisset mans Mebathen ) also sprach sie ihnen über alle maffen zur fie mochten doch über die Arbeit nicht verdrieflich werden/fondern vielmehr es gewohnen/dann in jener Welt werde es ihnen nicht anders ergeben. Eine vernunftige Bauerin befande fich unter biefem Sauffen / biefe antwortete gar höflich: Ja/Genadige Frauses konnte wohl kommen, daß die arme Leute dort werden frohnen muffen; und als die Gräfin wiffen wolte/ wie fie das mennte? fagte fie darauf/ich menne es alfo/daß die armen Leutedort werden Dolz und Stroh zutragen/ damit Diejenige dort desto warmer figen/ welche allhier die arme Leute verachten/ und selbige wider alle Billigkeit zu sehr beschwaren. Diese Rede konte die Adeliche Frau gar wohl zu besserer Bernunfft bringen/ maffen diefe Leute des Glaubens find / daß fie von weit befferem Ertract / als die gemeine Menfden / die fie meinens um Canalien nennen. Aber vernehmet ihr Hoch und Wohlgebohrne Herren und Franen/ mas der Seilige Batter Augustinus ausspricht : Excepta substantia facultatum tales tunt, qu. petunt, quales sunt, à quibus petunt, Seim. de Verb. Dom. Ausser Der Mitteln und Reichthumen find diejenige arme Bente, fo von den Reichen ein Allmosen begehren / so gut als dieselbe / von denen sie es begehren. Merkt es wohl / von der Laim Glatten / aus dero Gott den Abam formirt, find auch die Edellente, und als Adam ackerte, und Eva fpann / mer mar damahl ein Edelmann: Es ift der arme Mann fo wohl zu ODrtes Ebenbild erschaffen/ als der Ebelmann / es ift auch diefer denen Muhefeligkeiten fo gut unterworffen/ als der Arme/ fo findet man auch nicht/ daß ein Sdelmann habe Balfam oder Bifam geschwißet. Jenes Königl zu Capharnaum ware fast auf jeszigen Schlag / dann andere/ sveine Gnad von unserem lieben Hern verlaugt / find meistens niedergekniet / dieser aver hat stehend seine Bitt vorgetragen: Rogabat, nou adorabat. Dann er glandte/ daß es wider seine reputation ware / wann er glandte wie er und andere darfür halten ) vor diesem Zimmermanns Sohn die Kinne biegen/ Dabern fagt aur mohl der B. Gregorius . 9. Moral. Vieina elle porentibus folet fuperbia. Groffe Berren pfle gen gemeiniglich aufgeblasen zu sehn : Aber GOttmachet hierinfalls keinen Unterschied/und erwäget allein die Berdienken/und nicht den Stand. Der reiche Praffer im Evangelio ware ein Edelmann / weil er aber einen Etraffmasigen Wondel gesübrt/ so hat gar der Evangelist seinen Nahmen nicht wollen nennen / da unterdessen Des armen Bettlers Lazari fein Nahmen aufgezeichnet worden. Go hat ODites Cohn feine Geburt nicht ben porneimen Boben Prieferen oder anderen Ebellenten / welche bazumabl in ihren linden Federbettern gelegen/ fondern den armen Schaafdirten / welche mit schlechten Zwilch bekleidet waren / durch die Engel laffen ankung Den in der Gegend Befolenem. 2hm Jungften Tag werden die Edelleute ihren Borgang nicht haben / wie auf ber Welt pfleat zu geftheben / und wird dazumahl eine manche Herrschafft auf der linken Seiten fieben/ ba unterdeffen der geme gewesene Unterthan auf der rechten Sand wird prangen. Die

#### Civitas.

Dum sibi sunt hostes homines, quæ tuta sat urbs est?



QVot variis celebres regionibus adspicis urbes,
Has tumor, aut cauta condidit arte timor.
Quid referam veteres, & nunc cupit urbibus ædes,
Orbibus ac urbes quis fabricare pares.
Nos quoque quot fossis, quot vallis claudimus urbes?
Sic, ut inaccessas possideamus opes.
Tuta fuit quondam vili casa cespite nata;
At cum pastor erat, rastraque gessit homo.
Tot modo vix homines defendere mœnia possunt,
Alterius factus cum lupus alter homo est,

#### Die Stadt.

Wo man Leut ohn Liebehat/da gibts keine sichre Stadt.

Soviel berühmte Städt'/als nah und kern zu sinden/
soviel sind theils von Furcht/theils Hochmuth/aufgebaut.

Von alten sag ich nichts. Man lässt häuser gründen/
die man im Umzug kast als Mittel-Städt'anschaut.

Auch hängt man Städt an Städt/verbauet Bald und Feld/
und jedes Fürsten-Haus ist eine kleine Welt.

Wir ziehen hohe Wäll'/und tief-gesenkte Gräben/
um unsre Güter her: daß niemand rieche dran.

Vor diesem kunnten Sie im Stroh-Haus sicher leben/
da Pflug und Hirten-Stab das ihre wohl gethan.

Nun aber sperret und kein Wall mehr sicher ein: weil jeder Mensch gedenkt des andern Wolf zu senn.



Die Stadt.

In Ort / allwo viel viel Leute gar saubere Wohnung zusammen bauen/ und solchen Plats mit Mauren oder Graben umgeben / zu mehrer Sicherheit ihres Wandels/wird ins gemein eine Stadt benahmser/sorderist so sie in guter Einigkeit und Frieden als ehrliche Mitburger sich den n billischen Satzungen unterwerffen / und einem Oberhaupt nach Gebühr den Gehorsam leisten: Der die allererste Stadt in der Welt gebauet / soll der Cain gewesen seyn / und hat er selbige nach den Nahmen seines Soh-

nes/Henochiam genennet/welche Stadt über alle massen groß gewesen; wie Berolus Ammianus de Temp. erzehlet: Nach und nach aber hat man weit grössere Städte aufgerichtet; De rebus Sinarum P. 2. c. 16. wird geschrieben/ daß eine Stadt sene/ mit Nahmen Chachien, worinnen zo tausend Häusser. Die Stadt Lachie ist so groß/ daß jemand/ der sie guch den geraden Weg durchgehen will/und zwar mit hurtigen Füssen/ der hat drey ganzer Tagzuthun. In der neuen Welt/ bezeugen diesenige/ so dahin gereiset sind/ sene die Stadt Mexicus so weit und breit/ daß darinnen hundert und 20 tausend große Häusser gezehlet werden/ und welches sast den Glauben wankend machet/ soll darinn ein einiger Tampel senn/ in welchem gar leicht könnten sünssshundert Häuser gebauet werden. P. Meichier Nugnez, Soc. Jes. schreibt auß Melaca. daß eine Stadt sene unt Nahmen Paquin, word weiner grad zu gehen sieben ganzer Tag nuß zubringen. Die Stadt Gravada in Spanien hat tausend Thürn im Umkreiß. In Arabia/ wie Boterus schreibet/ sind vor diesem zwanzig tausend Städt gestanden/ worunter Heliopolis die vornehmste/ so bald britus der Nerr in dieselbe eingetretten/ da sind alle Gögenbilder so wohl von Stein/ als Metall deren 365. gewesen/ zur Erden gesallen und zerschmettert worden. Wer etwas mehrers von den Städten will wissen/ der lese Majolum in diebus Canic.

So viel man aus heiliger Schrifft kan nehmen so werden gemeiniglich in den Städten mehrere Laster gesunden a's anderwerts: Matth am 10 cap hat unser gebenedenter Heiland viel Leiden und Trangsalen denen Ipostlen vorgesagt / unter anderen seite er hinzu. Cum autem persequentur &c. Was sie aber euch in einer Stadt verfolgen/so siehet in eine andere 2c. Als wolt er sagen / in einer Stadt regiert der Neid / die Hosfart / der Geis / die Unzucht, und was ihr wider dergleichen Sünden werdet predigen / so habt ihr dann tausend Verfolsgungen zugewarten. Wie der König seinem Sohn im Evangeliv ein Hochzeitmahl zurichten lassen / worzu aber die Herren und andere Burger zu kommen sich geweigert / sodann sagteer: Ite &c Gehet hin aufs Land hinaus / auf die Straffen / wo sich die Weg scheiden/ und ladet zur Hochzeit wen ihr auch sindet; Cajetanus lobet den König / daß er gar weißlich gehandlet / dann er wolte lauter gute und fromme Gäste haben / dergleichen aber waren wes

nig in der Stadt / deffentwegen hat er folche auf dem Land suchen laffen

Wie die Peft auf eine erschröckliche Weiß in der Stadt Jerusalem graffiret / da hat fich David immerfort in dem eiffrigen Gebeth aufgehalten / und Gott dem Allmachtigen um Barmherzigkeitersucht. Endlich kommt aus Befehl Gottes ber Prophet Gad zu ihm / und sagte; Ascende &c. gehe hinauf/ und baue dem Herrn einen Altar auf der Tenne / oder Ebes ne Areuna, des Jehusizers. 2. Reg c, 24. v. 8. Nun ist eine Frag / warum das Opffer nicht hat sollen geschehen in der Stadt? Warum auf dem Land? In der Stadt war das groß fe Elend / indeme so viel taufind durch die Pest hingerissen worden; in der Stadt war die Lufft gang verunreiniget und schadlich / damit sie also durch das Opfer mochte verbeffert wers Den/fo hatte ja folches in der Stadt vollzogen werden follen. Abulentis gibt hier eine schone Unte wort und fagt : Das Opfer hat muffen gehalten werden an einem reinen und & Ott angenehe men Ort / in der Stadt aber war alles voller Lafter und Gunden: Dann in einer Stadt find gemeiniglich schöne Häusfer / aber schändliche Untugenden: In einer Stadt wird man sehen saubere Gassen / entgegen aber sehr viel Freweg in Tugenden: In einer Stadt gibt es ein gutes Pflatter / aber selten ohne Laster: In der Stadt ist ein grosser Handel / aber meinstens auch eine schlimmer Wandel: Eine Stadt ist mit Schanzen umgeben / aber gemeiniglich schlägt man auch das Gewissen in die Schang: In der Stadt findet man viel Handwerk/ aber offters auch viel Schandwerk: Dahero sehr viel heilige und fromme Manner die Stadt verlaffen / und fich in die Wuite begeben / damit fie kein wuftes Leben führten: Saben lieber ihre Wohnung gehabt unter den wilden Thieren / als unter garzu heimlichen Leuten : Das hero der S. Hilarius: Montes mihi & silvæ, & lacus & carceres, & voragines funt tutiores, lib. cont. aux. Ich stehe weit sicherer ben Berg und Thal/zwischen Wald und Wie dungen / so gar in Reichen und Hölen/als in der Stadt.

Wie die Stadte beschaffen / hat man geseh n an Ninive / an Sodoma an Gomorra/ an Jerusalem seibst / allwo Gottes Sohn in der Menschheit gelitten / und gar zum Jod verurtheilet worden Es ware zu wünschen / daß man nicht von einer und anderen Stadt könnte sagen / was der Evangelist Lu-as von der Stadt Betblehem geschrieben: Now erat e-10cus in diversorio: Wie Gottes Sohn hat wollen gebohren werden / aus der unbesteckten

3 3

Jung

Jungfrauen Maria / da funden sie teine herberg in der Stadt: Ich will damahl anderes Stadte geschweigen / und nur benrucken / was Egnat, 1, 6, c, 1, von der Stadt Benedig Schreibet / daß selbige alle Jahr gewisse Weibsbilder um nahmhafftes Geld aus Seutschland holen lassen / damit sie daselbst / das wilde Gewerb treiben: dermahl aber sind sie mit solchen Wahren dergestalten versehen / daß sie die Ausländische nicht mehr vonnöthen: Der Volkreichen Hauptstadt Wien/ will ich das Lob nicht zumeffen / daß sie von allen Laftern fren sene/ entgegen ift gar jugewiß / baß fast in keiner Stadt so hauffige und schone Undachten gehalten werden / als in diefer. Joannes Boucherius verzeichnet eine wunderliche Geschicht von Der Stadt Pictavis in Frankreich: Anno 1200. wolte fich befagte Stadt Joanni dem Ronig in Engelland nicht unterwerffen / dahero er folche gesuchet / mit List zu bekommen / zu solchem Ende einen Bedienten des Burgermeisters daselbst mit zimlicher Summa Geld bestochen/ welcher ihnen die Albergab am heiligen Offertag um Mitternacht versprochen: Der Feind ift nun ben solcher bestimmter Zeit erschienen ben ber Stadt / der treulo e Bediente wolte gleis der Bestalten seinem Verheissen nachkommen / bahero die Stadtschlussel in aller Stille um Mitternacht unter dem Hauptpolster/worauf der Burgermeister gelegen / emsig gesucht/ konnte aber keine finden / dahero er dem Feind angedeutet / daß sie mochten noch bif um 4. 11hr Gedult haben; welchen sie auch also nachkommen: Um benannte Stund hat der Diener den Burgermeister aufgewecket / er mochte doch die Stadt eroffnen laffen / dann es wolle ein eilfertiger Courier durch / zu dem Konig Philippo in Frankreich: Der Burgermeister gabe ihm eine abschlägige Antwort/ weil er aber garzu inständig angehalten/ also hat er endlich Die Schluffel unter bem Polfter felbst gesucht / und weiler folde nicht gefunden / daift er alfos bald in Argwohn gerathen / es muffe eine Berratheren vorhanden senn / befiehlt demnach als sobald denen vornehmen Burgern / daß sie ohne ferneren Bergug sich sollen auf Die Pastenen begeben; unterdessen eilet der Burgermeister samt vielen anderen frommen Burgern in die Anrchen / und suchet allda ben unserer lieben Frauen Altar seine Zuflucht / siehet aber / so wohl er als andere / daß die Vildnus der Mutter Gottes die Stadt-Thorschulffel am Arm getragen; und als sie über dieses Wunder frolockten / da haben die andere auf b nen Pastenen nicht weniger Freud erfahren/ indem fle zugesehen/ wie der Feind fich selbsten untereinanden umgebracht / viel haben sich selbst erschoffen / Die wenigste haben sich mit der Rucht salviert. Bur ewigen Gedachtnus und Dankfagung pflegen Die Preta vienfer eine fahrlich Droceffion um die Pasten in der Stadt zu halten, und zwar allzeit am Oftermontag. Nun fibet matt augenscheinlich / in was große Sicherheit eine Stadt stehe / welche die Himmels Konigur unter ihren Schutz nimmet: Nisi Domina cuft dierit civicacem &c. Die So'baren welche in einer Festung liegen / werden von denen Lateinern / Milites præsidiari, genennet: Aber eine Stadt ist weit sicherer unter dem Schutz berjenigen / die wir alle Lag mit di sem Gebeth ersuchen / lub ruum prætidium: Wann Die Ifraeliter gu Fild gangen / Danahmen fie allgeit mit sich die Archen oder Bundskasten / als ein Hoffnungszeichen de kunftigen Siege: Was ist anderst die Himmels-Königin Maria / als ein solcher H. Bundskasten / durch welchen so viel herrliche Sieg bibbero schon erhalten worden: Durch diese ist sieghafft gewes sen/Carolus ste. Alphonius der ste. Konig in Spanien. Garsias Konig zu Navarra. Arturus Briso Konig in Engelland. Justinianus, Justinus, Zemnisus, Compenus &c. wie nicht weniger Leopoldus I. der Romische Raiser.

Fabel. In gutes Mutterle hat affe Sag in einer Stadt feil gehabt/und betrunte offt/ bag thr bie Ctadt ben meh-riften Nugen fchaffe / fie ware aber auch fo gut/dag fie thr Geld meiftens ber Stadt wiederum ju lofen gab; dann nachdem sie einest den halden Sag anf dem Markt gesessen/ da harsie sich ins Wirthshauß begeben/ dat selbst ein Frühestuck einzunehmen/ es geschahender/ daß sie auf einer Zech zu 10 Kändel oder Seidel kommen/ endlich wurd sie zimlich taumelend/ und sagte mit gaekzender Zung/ Herr Wurth/ was bin ich schuldig/ um das Sesen/ sagte er/ ist volet; im übrigen weiß sie schon/ was 10 Kändel Wein kosten: O mein Herr/ sprach sie / ich bin nicht mehr als 9 schuldig / dann es gehet nicht mehr / als so viel in meinem Leib / ich hab es gar offt gemessen: Mein gutes Mutterle / verseste der Wirth / wann gleich in eurem Leib nur 9 Randel gehen / so ist euch doch eines im Kopf gestiegen. Der Eliezer / als des Abrahams Hans Berwalter / hat sur dem Jsaac ben einen Brunnen eine Braut erfiefen / benanntlich bie Rebecca / als fie ben Wafferfrug in ber Sand gehalten/ ich glanbe mobl/ wann fie ware mit dem Weinkrug umgangen / baßer fie nicht viel hatte geachiet / maffen beit Weibern das Beintrinken fehr übel anftandig. Romuius hat unter anderen Gefagen auch Diefes gefeget / das Denen Weibern der Bein folle gang verbotten fenn / ja fo fern eine diefes Gebort übertritt / joll jie wie eine Che brecherin gestraffet werden. Ignatius Metellus hat fein eigenes Weib mit einem Brugel ju tod geschlagen ! weffenthalben er nicht allein feine Straff / fondern gar auch feinen Berweiß bekommen: Valer. Max. 1. 6. c, ;. Die heilige Nonifche Paula, als fie in dem Monat Juifo fehr frank gelegen / und der Medicus ihr eingerathen/fie folle was wenigs Beingu fich nehmen / auch foldes ihr der S. Hieropymus famt dem Epiphamo befohlen/fo wolte fie dannoch in dem Fall nicht folgen / weil fie es für ein Versuchen des bosen Feindes gehalten. Greg. 1-4dialog c. 13. Diefe D. Paula hat etwan wohl gewufft baf Vices und Viria einander nahend befreumdet find daf dialog e. 13. Dieses, Laus zur einscht von genight ein Kreinen der den Weinfaß das Nefas nicht aussteiles und seinen Weinsche Weinferzich sie Keinfert fo stehet die Reinisteit in der Gefahr: Gelber Wein nacht schwein kinner die rothe Farb der Schamhaffeigkeit hinner die rothe Farb der Schamhaffeigkeit hinner auf forderisch ber den Weibern. Suffe Wein kommen fauer an forderist die Weiber. Theu der Schamhaffeigkeit der Schamhaf re Wein machen die Lafter wohlfeil / abfonderlich unter den Weibern. Den den Conneuregen wachsen Krottens aber ben dem Weinregen wachsen leichtfertige Krotten. Der Wein ben einem Weib / ift schon ein Ladschreiben gu allen Unthaten / an feinem Drt wird man mehrer Unfraut finden / als ben dem Beinfrautel: Ben Kandel und Andel / ili selten ein ehrbarer Mandel. Rach ben potare, konnuk ein pudere, wehl aber ein putere & 到此

Cometa.

Proles timeat: Patris ignea virga minatur.



EN novus insolita noctem face dissipat ignis,
Extendit rutilas nempe Cometa comas.
Conveniunt, trepidique attollunt lumina Cœlo,
Et sibi mortales omina mœsta canunt.
Iste faces belli, Magnorum hic funera Regum,
Excidium populi, sed timet ille luem.
Res certa est, raro sulgent impune Cometæ:
Sunt reor irati slammea virga DEI.
Vestra rei sed cur lacrimas non lumina fundunt:
Hic alia extingui nam nequit ignis aqua.

#### Der Womete.

Ihr Kinder schaut/und sürchtet Euch: der Natter droht den Ruthen-Streich; blinket in der Macht der dräuende Comete/
er strecket seinen Schweif/ das Ruthen-forme Haar.

Orum lausst das Volk zusamm/ der zitternde Prophete/
und macht am Finger her die bose Deutung klar.
Ein andrer wahrsagt uns der Potentaten Todt/
der Länder Untergang/Krieg/Pest/und Hungers Noth.

Nun glauben ihrer viel/Er hab nie fehl geschienen/
und allzeit auf die Welt viel Unglücks ausgeleert.

Oarf ich ein Gleichnuß-Spiel zu geben mich erkühnen?
So glüht in diesem Licht des Höchsten feurigs Schwert.
Thr Sünder/giesset zu der Reue Threnen-Flut:

Rein anders Waffer taugt zu loschen diese Glut.



### Mer Mometstern.



Sift fastnichts/welches der Gelehrten ihre Köpf und Hirn also abmatreis, als der Cometstern sich stummen sie auch in ihren Neumingen wemig zus sammen sund zunken untereinander saus was Mareri dies is sekame Himmelslicht geschmiedet werde: Einige wollen es denen seisten aussteisgenden Erddämpten zumessen; andere sind der Aussag sons sin Comet eine zusammgeschmelzte Sach sings aus den Stementen: Jeh will mich dermahl unter dergleichen Sterngeipler nicht emmischen sannt ich alleit hönischen Vorwurff meiden thue: Ob sie nun Wort mit allem Fieiße

als Norkunder eines bevorstehenden Ubels in die Sohe stelle / oder aber / ob ungefehr bus aleichen Leuchter und Lichter von der Matur geschnikket werden / ist ebenfalls ein Wortgank unter den Gelehrten; und wann es um und um kommet fo konnen fie gleichwohl nach viel angewendter Muhe den gewissen Zweck nicht erreichen: Die Erfahrenheit wegerzwar / Dalf zuweilen ein Comet nichts übels nach sich gezogen / hingegen weiß man auch / baf vergleichen fremde Himmelslichter biffters traurige Fall und harte Begebenheiten prophecever haben : Dahero ich mich lieber halte an die heilige Batter / worunter der groffe Augustimus Dafer Aussag: Deum perista portenta civitates terrere, terrendo emendare, terrendo onvertere, terrendo mundare, terrendo mutare, ut fu gotur ira De turura &c. 635311/ faat mein S. Natter Augustinus: pflegt durch berglieben 2Bunderfallen die Stadt gie fchrocken / mit Schrecken verbessern / mit Schrecken belchren / mit Schrecken faube n und offt anderen/ damit der kunftige Jorn Gottes vermeider werde. In der heiligen Schrift/wird eigentlich der Nahmen Comet nicht gefunden/ weil aber der Bropher Joel geschrien: Dabo prodigia in colo & in terra, c. 2. Sch will QBunderzeichen geben im Gummel und auf Erden / Blut und Feur / Dampf und Raucher. Huch ben dem Enangeliften Lucafind folg no De Wort gulefen: Erunt ligne &c. Cowerden Zeichen fenn an der Connen und Mond/ und Sterner. Unter bergleichen Beichen verfteben wiei Lehrer auch die Comer n. w.lche gwife fels ohne vorm Jungsten Lag word nerscheinen: Josephus, Egetinous, Ersebis nebit anderer find der Ausjag oag vor der Zerftorung der Stadt Jerufalem ein groffer Comeiftern ein gang. & Sahr hmourch sepe geschen worden: Es mochte schier jemand die in chrift vorwertiens Daß man dergleichen Cometitern nicht solle sorchten / noch weniger eine sondere Acht auf dies selbige haben / jumahlen Gott durch den Propheten Jeremiam dem Bolf hat laff nandeuten; alignis coli nolite metuere &c. c 10. Forchtet euch meht für den Zeichen die Simo mels/ datfür fich die Beiden forchten / Diesem wird geantwortet; daß dazumahl die Beiden Sonn und Mond / und Stern fur ihre Gotter gehalten und wann fie zuweilen in Diefent Gestirn einige Beranderung gemerket / alfo find fie in der Fercht gestanden / ale war nibre Gotter über fie erzörnet : Auf folche Weiß forchten wir rechte Chrift in Di. Cometstern nicht/ wohl aber weil sie in brertheils und etwas üb is vortunden / und der bevorsiehender Frange falen Vorbotten abgeben : Ja es ift des Allerhöchften geundlofen Gungfeit zuzuschreiben/ daß er uns durch die Cometstern seinen Zorn andeut to bann auf folche Weise durch dieser als durch die beste Prediger die Leute zur Buf und Ponitienz ermahnet werben: Wie Rate fer Carolus Magnus bergleichen ftark geschweifften Cometitern gesehen ba ift er nicht ein wenig darob erschrocken / dann er der Memung / es bedeute jeinen Too: we es dann auch nicht anderst gewesen / ale er nun den sehr geschrten Mann Eginardum befraget / was doch Diefer St en und traurige Fackel mochte nach fich gieben ? Dem gab er gur Intwort / Die obberührte Wort des Propheten Jeremia: Forchtet euch nicht vor den Zeichen des Summels: darauf wiedersette der Raiser / daß er solch Brichen nicht forchte / wohl aber forchte er Chott welcher solche Zeichen vorstellet / dannt er bierdurch so word die Rounge als gemeine Leute sur Buß und Pænicenz anhalte. Di Ider S ribenten wollen es behaupten / daß die Co. metstern nicht allzeit etwas übels ausbrüten / sondern zuweilen auch rous sonders gutes mit fich bringen / wie dann einige mit Organchalten / daß jener Erern ben ber (3 burt Chrifts sepe ein Com t gewesen / wann deme alio / so hat fürreahr dieser allen Comensternen eine Ehre angethan / indem er der gangen Welt das aroffte Geil gebracht: Gener ungehemer Co met/welcher Ao. 1680 und 1681. sich sehen lassen / hat fast der gangen 20 it einen sonde ren Schrecken eing jaget / wir aber haben es bald erfahren / was diefer ftrablende Diophet uns angedeutet: dann gleich darauf ein groffer und schädlicher Auffland in hungarn sich wider Leo oldum ereignet / alsdann ein unvermutiverer und erschröcklicher Einfall der Burken in Desterreich / wordurch so viel Markt / Dorffichafften / Geschlöffer und berrliche Wohnungen in Uschen geleget worden / so viel Taufend Christliche Selien in Die Dienste barkeit von den Turken und Tartarn geschleppet worden: Die Hauptstadt Wien unt einer langen und schaiffen Belägerung beangstiget: Der Romische Raifer in die Frucht und fast in die ausserste Gefahr und Noth gerathen; und wer weiß / ob nicht dieser den annoch etliche Sahr so blutigen Krieg fast durch gang Europam hatte angedeutet: und leider! Der linter

gang so vieler hundert tausend Christen ist vorgesagt worden / wann wir aber die Sach reifflich entortern / so findet es sich / daß solcher Cometstern nicht allein viel Unbeil angezeiget/ fondern auch viel Glück und Wohlfarth dem Durchleuchtigsten Hauf von Defterreich gebracht: dann durch und in solchem Krieg hat Leopoldus der Grosse / viel Konigreich und Länder wiederum unter seine Botmässigkeit gebracht; und obschon die gewaltthätige Un-massung der Spanischen Kron von denen Franzosen/ dem Königreich und anderen benachbarten Konigreich und Landeren / eine harte Wunden gewesen / so hat es doch das gröffte Unsehen / als erspriese auch aus diesem Ubel erwas gutes / zumahlen Carolus der Dritte zu seinem rechtmässigen Thron wird gelangen; der unruhige Feind aber dergestalten geropfet/ daß nachmable das wertheste Teuschland in seinem Ruhestand so bald nicht mehr belästiget Bon Anno. 1600. sind biß auf Ao. 1700 folgende Comet gewesen: Ao. 1602. ift ein Comet in zimlicher Groffe gewesen. Ao. 1607. in dem Monat September. Ao. 1610 ein Comet/aber nicht sonderer Groffe. Ao. 1618. vier Cometen in einem Jahr/deren einer sehr erschröcklich. Ao. 1652 zu End des Jahrs biß auf 1658. ein zimlicher Comet. Ao. 1661, in dem Monat Februario. Ao. 1664, vom December an / big auf dem Mer zen. Ao. 1665. im Monat Aprill. Ao. 1668. im Monat Martio ein Comet ohne Stern / sondern nur der Schweiff. Ao. 1672 welcher aber seinen Stand sehr hoch geshabt. Ao. 1676. vom 14 Februarii biß auf den 9. Merzen. Ao. 1677 im Martio und Avrill. Ao. 1680. und 1681. ift der oben gedachte erschröckliche Cometstern gesehen wor-Den / deffen Schweiff fich auf 62. Grad erstecket; von diesem Comet ift ein ganges Buchel ge-Ao. 1682, von Julio / bif auf den 5. September / ist ein Comet vermerket morden/doch mit einer sehr schwachen Ruten und Unhang. Ao. 1684.hat man nur zu Rom und in selbiger Gegend einen beobachtet. Ao. 1686. hat sich einer durch wenig Tag sehen laffen / aber nicht an allen Orien / zu mehriften aber ben Leinzig.

Waren darvon ganze Büscher anzufüllen; so gib ich auch in dem Fall keinen Aftrologum oder Sterngucker ab / aber in dem ult man versichert / daß der Weiber Comet / niemahl etwas gutes nach sich ziehe / versstehe hierdurch den allzulangen Schweiff ihrer prächtigen Reidungen; mit welchem unnuklischen Inhang / sie manchen armen Menschen könnten bedecken: Wekannt ist genugsam / was Cxfareus schreibet. Lib. 5. c. 7. Alls ein frommer Pfarrherr zu Mainz / nach gewöhnlichen Brauch an einem Sonntag / denen Leuten das Wenhwasser zegeben / da hat er wahrgenommen / daß eine Menge der bösen Feind / auf dem Schweiss einer vornehmen Matron gestanzet haben: Ja er hat es durch sein Gebeth ben Wolt dem Verrn ausgewürket / daß solches auch das gesamte Volk mit Augen gesehen / welches nachmahls verursachet / daß so wohl dies

se / wie desgleichen viel andere mehr in dem verdammten Kleiderpracht sich gebessert.

#### Mabel.

Smare ein Weib / welche gar nicht gut mit ihrem Mann gehaufet / Warum? Das weiß ich nicht: Der gleichen Chefrieg findet man bffrers / und wird nicht allein das Stadtel knittelfeld in Stepermark / das Stadt Grein in Defterrich / die Stadt Schlaag in Ponnnern / die Stadt Wildeman im Braunfchweigischen ze. gefunden / sondern auch ben vielen Sheleuten; ben welchen offt wenig Silber / aber viel Zankeisen; dergleichen ist beschaffen gewesen der Shestand des obgedachten Weibes; daherv sie issters gewunschen / ihr Mann mochte ein Hosher werden / aber im Freidhof: Als dieser auf eine Zeit in einem Wezank erliche Wunden bekommen/ da hat sie sich gestellet / als wolte sie ganzlich verzweissten / schiekte demnach um den Wundarzt; dieser sagte zu ihr: Meine Fran hat sie nicht einen alten Lumpen / womit ich den Mann verbinden kan? Uch! sprach sie / hatte er nur so viel Wunden / als ich alte Lumpen: Als dazumahl ben der Nacht der Vollmond geschienen / und ab les in der Rammer verdecket und verhüllet / auffer einer Glaffcheiben / durch welche der Mond fein Licht hinein geworffen / und einen wunderlichen Etrich an der Wand gemachet / fo fragte er das Weib / was diefes fene? Die aber fagte gleich / es ware ein Cometstern / und er bedeute nichts anderst / als daß ersterben werde: Er merkte aber gleichwohl den Betrug / und da sie allzuschr angehalten / er mochte doch eine Richtigkeit machen: Dmein Beib / deine Erbschafft / sagt er / soll fenn der Comeistern / so darausen am Kasten hanget; es war eine starte Ochsensenn. Ich laffe endlich dieses eine Fabel senn/unterdessen aber ist es leider! die Barheit / daß in manchem Cheffand nichts als Iwitracht und Unemigfeit / zu finden : und dessen ift meinstens die Urfach / weil man offt gar unbedachtsam zur Che schreiten thut: Wie der reiche Prasser in der Holl begraben worden / da hat er den Abraham bittlich erfuchet / er mochte doch den Lazarum zu feinen funf Brudern ichiefen / welche noch ben Leben/und denfelben fein Elend andeuten/damit fie auch nicht kommen an das Ort der Beinen und Qualen: Alls wolte er fagen/es foll ihnen fein elender Stand eine Wifigung fenn: Bann denmach einige fast täglich fehen/ und mahrnehmen / daß diese miteinander hausen wie ein doppelter Adler / ben deme ein Ropf daher schauet/ der andere dorthin: Jene miteinander leben / wie die Wahren eines Kampelmachers / der eine der anderen die Zähne weiset; wann sie sehen / daß einer ein Weib bekommen / welche eine so gute Wirthin / daß sie benm Mond; ichein eine Maf Wein ausfauffet / damit fie nur die Kerzen erspahre: Gine andere einen folchen Mann befom men / der so Lammelfromm / daß er alle Tag benm weissen kannnel einen Rausch trinket: Dieses soll billich viele wissig machen / ne te ipsi veniant in loeum tormentorum Daherv sehr behutsam und bedachtsam muß man im Heurathen senn / dann es spricht der H. Chrysostomus Hom, de Uxore, So jemand will ein Hauß kauffen/ fo besichtiget er dasselbige gang wohl und genau : Ev einer will einen Anecht oder Diener aufnehmen / jo betrachtet er wohl seinen Abschied / und wie er sich anderwarts verhalten; wie vielmehr / soll einer vorhin ein Weib betrachten / ehe er sie heurathe: Dann ein Hauß / oder einen Knecht kauft du wieder hinweg geben; aber das Weib nicht.

#### Bellum.

Tot plagis tundimur, & vix Flectimur in melius.



Tympana ubique fonant, litui fonat undique clangor:
Non habet in terris pax requiesque locum.
Induit hic galeas, galeas Rex induit alter,
Arcus hæc, gladios gens parat illa fuos.
Est hostis mortale genus sibi, mundus arena,
Et populi, Martis victima densa, cadunt.
Ferrea, quis neget, est ætas. In vertice ferrum,
In manibus ferrum vir, juvenisque gerunt.
Quid mirum, a superis toties quod vapulet orbis!
Non aliter slecti ferrea corda queunt.

#### Der Mrieg.

Wir sind / durch so harte Streich / danmoch nicht zum Guten weich.

Ger Trummeln Brummel-Ton / das Schallen der Trompetten / Der Paucken Bidipump verscheuet Fried und Ruh.

Die Fürsten mögen sich jetzt selbst mit Helmen fretten;

Der träget Pfeil und Tartsch / und jener Schwerter zu.

Die Menschen selbsten sind sich hässig / dort und hie /

Die Wahlstadt ist die Welt / das Volk ein Opfer-Vieh.

Wer wollte nicht daben die Eisen-Zeiten kennen?

Der Kopf steckt unter Stahl und Eisen/daß uns graust.

Die Schauben-Knaben sieht man schon mit Degen rennen/
Und Mann und Jüngling führt das Eisen in der Faust.

Wie konts/daß GOtt die Welt mit Eisen peitscht und presst?

Weil sich ihr Eisen-Sinn nicht anderst ziehen lässt.



Der Mrieg.



Sweiß fast ein jeder / daß der Krieg nichts anders sene / als ein Streit mit Wöhr und Waffen; den ersten Krieg hat Luciter selbsten angefanzgen / und weil er einen ungerechten Krieg geführt / also hat er billich verslohren / und ist von dem Erz-Engel Michaël überwunden worden / von selbiger Zeit an ist die Welt fast nie ohne Krieg gewesen; ungeacht der Krieg eine Mutter alles Unheils. Nulla Salus bello: In den Krügenzu Sana in Galilaa ist durch das erste sichtbare Wunderwerck Christi auf

Erden etwas guts gewesen: aber in Kriegen / wo Mars und Bellona das Braut-Bolf / ift nichts als übels zu finden: Zur Kriegs-Zeit ift gar kein Fagnacht/ wol aber ein lauterer Afcher Mittwoch / weil alles in Achen gelegt wird; zur Kriegs-Zeit / wird das Wieh hinweg getrieben / ausser das Slendthier bleibt im Land: Zur Kriegs-Zeit wird der Acker verwustet / entges gen der Gottes-Acker angefüllt. Bur Rriegs-Zeit wird alles Geld hinweg geraubt / auffer der Ropffluck und Ferfengeld / Die bleiben felten aus. Bur Rriegs-Zeit horen alle Berg auf / und fieht man allerseits nichts / als ein Jammerthal: Zur Rriegs Zeit werden alle Lufigarten zere fishet / und bleibt nichts anders stehen / als die Schwerdt-Lilien: Zur Rriegs-Zeit haben die Leute wenig Brockenzueffen/aber harte Brocken genug zu schlucken: Bur Kriegs-Zeit findet man die Saufer lahr mit Lebendigen / entgegen die Felder voll mit Todten: Bur Kriege-Zeit ist die Wassersucht in Augen / die Schwindsucht im Beutel / die Dürrsucht im Leib / Das Elend im Land / und die Klag allerseits: Zur Kriegs-Zeit / der vorhero mit stattlichen Pferz Den versehen gewesen / muß mit einem hölzenen Hand-Klepper vorlieb nehmen; der vorhero in linden Feder-Bettern gelegen / muß fich mit einem grünen Leplach auf der Erden beanfigen laffen: Der zuvor aus filberen Gefchirren getruncken/ muß fich mit einem Ungster behelffen: Zur Rriegs-Zeit / der zuvor voller Eraid ohne Lend / befind fich nachmals voller Lend / ohne Eraid. Dahero billich der David aus den von GOtt vorgestellten Straffen / lieber die Pest erwählt als den Arieg. Ungeacht aus dem Arieg so viel Ilbels erwächst / so ist doch / vermög heiliger Schrifft / ein gerechter Krieg gar nicht zuverwerffen: Wie dann GOtt mehrmalen Dem Monfil dem David dem Josue Dem Gedeon und anderen mehr den Befehl gegeben/fie sollen tapfer die Waffen ergreiffen / und wider ihre Feind ausziehen: Watt hat durch den Propheren Samuel dem Ronig Saul andeuten laffen: Vade & percute 1. Reg. c. 2. Er wife gar wol / was die Amalekiter dem Polet Ffrael für Schmach und Ungebildt haben angethan / da felbes aus Egypten zoge / er folle demnach mit seiner Mannschafft ins Feld ziehen/ Diefe boghaffte Gefellen beherzt angreiffen / und alles umbringen / auch fo gar der fleinen Rinder nicht verschonen. Zu Capharnaum war ein Haubtmann / welcher unsern Hern höfflichst ersucht/er mochte doch seinen Knaben/der so schwerlich dahin liegt/gesund machen: Als sich nun der Henjand verlauten lassen / er wolle felbsten kommen in seine Behaufung / worauf der Haubtmann sprach: DErr / ich bins nicht wurdig / daß du unter mein Dach eingeheft sondern sprich nur ein Wort / so wird mein Knab gefund werden: Dann ich bin auch ein Mensch / Der Obrigkeit unterworffen / und hab Kriegs-Knecht unter mir / und wann ich zu Diesem sage / gehe hin / so gehet er hin / und zu einem anderen komm her / so kommt er her: Dieses hat Christo dem HErrn so wol gefallen / daß er alsbald dem Haubtmann eine furze Lob-Predig gemacht: worinnen er gemeldet / Daß er femen fo groffen Glauben in gang Ifrael gefunden / als ben diesem Goldaten. Allhier ift wol zu mercken / spricht der S. Natter Augu-Hinus: Contra Faust. c. 74. wol zu betrachten / wann der Krieg etwas boses und unrechts ware / so hatte unfehlbar unser DErr dem Saubtmann eingerathen / er solle Das Soldaten-Leben quitiren. Weil er aber folches nicht gethan / fo folgt daß der Krieg in fich felbsten nichts übele seine. Wie Joannes der Cauffer ben dem Fluß Jordan den Cauff der Buß eiffrigft geprediget / da find allerley Leut und Stands-Personen hinausgangen / und hat ihn ein jeder befraat / was er thun muste / damit er das ewige Leben erhalte? Unter anderen sind auch die Soldaten erschienen/ und haben ben dem Joannes diesem Buß-Prediger den heilfamen Rath gefucht / ihnen aber hat er nicht geschafft / fie sollen den Rrieg meiden / die Waffen hinweg le gen / an ftatt des Barnifch ein Cilicium tragen / lieber ein Vilgram Stab / als ein Vartifan in die Hand nehmen / an ftatt der Paftene auf dem Berg Sion fteigen zc. Nichts dergleichen hat er ihnen auferlegt / sondern sie bloß mit diesen Worten verbschaidt / thut n'emand 11ber= last noch Gewalt/ und sepet mit euerem Sold zu frieden. Luc. c. 3. Auf folche Weiß hat der h. Joannes den Krieg ebenfals nicht verworffen / das unbilliche Rauben hat er ihnen nicht zugelaffen wol aber das rechtmäffige Rriegen. Zehen Urfachen werden aus heiliger Schrifft gezogen/ welche da einen billichen Krieg zu führen erfordert werden / unter andern ist auch die fe / wann einem ein Land oder Reich ohne Jug und Recht / sondern gewaltthätiger Weiß benommen wird / wie dermalen geschehen ist von dem König in Franckreich Ludovico dem vierzehenden / fo sich wider alle Billichkeit der Eron Spanien angemassen / ja solche theils mit Lift / meistens aber mit Gewalt hinweggeriffen; Dabero Dieser Carolus Der III. aus dem Durchleuchtigsten Sauf Desterreich/als rechtmaffiger Ronig in Spanien/durch gerechte 2 Baf. fen wiederum fuchet / welche der Allerhöchste bighero gang herrlich gefegnet hat / und ist gar nicht zu zweifflen / daß nicht dieser Desterreichische Hercules werde den ganzlichen Zweck er reichen:

reichen: Sohme wird & Ott geben / was da gehabt hat Rudolphus der I. Desterreichischer Ranser / welcher 14. Schlachten bengewohnt und allzeit den Sieg erhalten. Thme wird Si Dit geben / was da gehabt hat Albertus der I. dieses Nahmens auch Desterreichischer Kanser/welcher in 12. Schlachten allgeit das Siegs-Erangel darvon getragen; Ihme wird Out geben / was da gehabt hat Carolus der V, auch Desterreichischer Ranser / der mit seis nen Waffen fast ganz Europa bezwungen. Unzahlbar viele Geschichten sind zu lesen/wels de fattsam am Lag geben / wie wunderbarlich offt GOtt Die gerechte Waffen gejegnet hat: wie die funff Umorrhäische Ronige die Stadt Gabaon belägert, da hat der streitbare Rriege Kurft Josue solche entsett/also/ daß sie neben einer großen Niderlag in die Flucht gangen / Der himmel aber hat das meifte darben gethan / indeme von oben herab dergestalten groffe Stein auf sie gefallen / daß mehrer durch solche als durch das Schwerdt geblieben : Denen Banrn ist es vor kleiner Zeit nicht viel anderst in Eprol ergangen / allwo die Bauern mit Steinen und Kluppen also gespielt / daß sie mit grossem Verlust auf einmal Stein-reich worden. Theodolius der Groffe ift mit einer ziemlichen Kriegsmacht wider den Enrannen Eugenium ins Feld gezogen / weil er aber gewust/ daß dieser ihm an der Macht weit überlegen/also hat er forderift/durch Raften/Gebet und andere Undachten die Hulff Gottes ersucht/endlichen ist er mit tapferem Muth gegen den Feind geruckt / und als er dessen ansichtig worden / da hat er sich auf die Erd niedergeworffen/ und inbrunftig folgende Wort zu GOtt geruffen: O HErz und BOtt! stehe mir diffals ben / damit der Feind nicht konne sagen / wo ist der Gott des Theodosii? Eugenius munterte die Seinige auf / mit Versprechen / das Theodosius werde den Rurgern ziehen: So bald aber die Schlacht einen Anfang genommen / da hat GOtt einen solchen Sturmwind gegen dem Feind geschickt / das alle Pfeil so sie gegen des Theodosie Rriegs-Heer abgetruckt / zuruck getrieben worden/ und fie felbst getroffen/ihre eigene Schild ihnen die Ropf gerschmettert; der häuffige Staub sie ganglich verblendet / und folgsam die meis ste alle auf dem Platz geblieben: Eugenius glaubte zuvor / daß der Kanser Theodosius seine Victorischon habe in Wind geschlagen / aber der Allerhochste hat gemacht / daß der ohn das aufgeblasene Eugenius vom Wind überwunden worden. S. P. Augustinus Lib. 7. de Civitate Dei. Der unlangst Sieg-reiche Abtrieb der Frangosischen Waffen von der Stadt Barcellona in Catalonien; Jene Welt-berühmte Victori ju Hochstätt in Schwaben wider die Franzosen unter beeden tapferen Helden und Herzogen Pring Eugenio von Savoyen und Marleborugh, ber groffe Sieg / welchen lett gemeldter Englische Hercules Diefes Sahr/ bes nantlich An. 1706. in Braband erhalten / wider mehr gedachten Feind wird allein / und fors Der ist dem hochsten Gott zugeschrieben / welcher darum die Alliirte Waffen als Gerechte also segnet: weil sie die so unbillich beraubte Spanische Eron wiederum helffen Carolo dem lil. aufzuseten; daß mit Verwunderung der Welt Leopoldus der Romische Kanser mehrmal in ausgerster Noth / wo Menschen Sulff ganz vergeblich geschienen / so viel herrliche Victorien wider seine Feind darvon getragen / hat man handgreifflich / ja Sonnen-klar befunden / daß Sott ihme allergütigst bengestanden: und was für Wunder-Sachen öffters unterloffen, wird der Auchor, der seinen Lebens-Wandel schrifftlich verfasset/scheinbar am Tag geben.

Fabel. Middeme der Ranfer Aurelius mit feinem Rriege-Deer gegen die Stadt Thiana ausgezogen / und die Ehor berfelben gefchloffen / auch die Burger zur Gegenwohr gefunden / da fprach er im gorn ; im fall ich in dieje Stadt werde tommen / fo will ich nicht einen Sund leben laffen; als nun die Rriege-Leut folches gehort / da faffeten fie wegen der verhofften Beut einen groffen Muth / und fielen mit allem Gewalt an / das Beracleon ein Burger aus Forcht / und wegen Gefchencis die Stadt verratherifcher Beif aufgabe. dem nun der Kanfer Aurelius in die Stadt fommen / fo hat er allein den Berrather Heraelconem umbringen laffen / wie aber die Soldaten die Stadt zu plunderen und zuvertilgen begehrten und glaubten/ was der Kanfer getrohet / da fagte er gu ihnen / ich hab gefagt / ich wolte feinen Sund in der Ctadt leben laffen; derowe. gen fo es euch gefalt / und beliebig ift / mocht ihr alle Sund erwurgen. Die Clemenz und Gite ift eine aus den schönesten Lugenden / so groffen Ronigen und Fürsten wol anståndig: dabero Carolus V. und Maximi-lianus in ihrem Sinnbild einen Adler geführt / unter welchem ein Donnerblig mit einem Delzweig umbgewickleter in feben war / dardurch ju weifen / daß fich der Ernft und die Scharffe mit der Gute foll vergefelle fchafften. Alexander der Groffe belagerte eine Stadt die hied Lampfacus, und ware des Willens felbe ganglich juverfiehren: Run hat fich ein gelehrter Mann in der Stadt befunden/ mit Rahmen Anaxorchus, der ift vorhin fein Zuchtmeifter gewesen / Diefer gieng ins Lager hinans, ihn gu bitten, daß er doch der schonen Ctade mochte verfchenen: Wie nun Alexander feinen alten Buchtmeifter mahrgenommen/ welcher fich ju ihme ge nabert, da femmer er und fprach: ben den Sottern und ben feiner Eron, will ich anjege nicht thun, was du mich bitteft. Hierauf fagte ber alte Buchtmeifter: Alexander, ich bitte dich / du wolleft die Stadt Lampfacum gere fobren/nun tonte der Ronig nicht anderstelle seinen Schwur balten/ und bliebe alfo die Stadt unverfehrter: Rapfer Nero ift im Anfang feiner Regierung fo gutig gewefen/daß wann er fich mufte unterfchreiben/als einer gum Lod verurtheilt worden/ nicht ohne Seuffer aufgefchrien : Utmam Literas nefeitem : 3th wolte mun. chen/ daß ich nicht hatte schreiben gelernt: gar wol hat in dem Fall Ovidius geschrieben Lid. 3. Trista. Eleg. 5.

Quo quisque est Major, magis est placabili Ira. Corpora Magnanimo sais est prostrasse Leoni.

Er faciles motus Mens generosa capit. Pugna suum sinem, cum jacet hostis, habet.

Ber ist guitiger gewesen als Carolus Magnus. Alls sein geheimer Secretarius, mit Nahmen Egenhardus, die

Te faciles moundens generofa capit. Pugna sum finem, cum jacet holtis, habet, Mer ist autiger gewesen/als Carolus Magnus. Alls fein geheinner Secretarius, mit Nahmen Egenhardus, die Kapferl. Princessin verschiert/und eine lange Buhlschafft mit ihr gepflogen/da hat er solches seinen Fünsten und Herven im Rath vorgetragen; was jener verdient der solche Lhat begangen? Weil nun alle der Aussauf und des Urthels/er habe den Tod verschuldet / also bat er solche Phat begangen? Weil nun alle der Aussaufflen und des Urthels/er habe den Tod verschuldet / also bat er beede ruffen lassen / ihnen ansangs die begangene Missen mit scharffen und erusibaften Borten verwiesen/damit du aber/sagt er/ zu der Tochter/sibest / das du eisnen guten Batter halt/und du Egenharde einen guten Herrn/also verheurath euch mit einander und lebet sein friedlich und einig: Diese sud aus der größen Forcht / zurgrößen Frend gelanget/ und hat Egenhardus das Glück gehabt / daßer die Braut hat heim gesührt.

#### Fames. Post Bacchi, aderunt Jejunia, festum.



QVæ rerum hæc facies, larvæne, hominesque videntur? Perdidit humanum pristina forma decus. Aufugere oculi, cutis aret, concidit alvus, Ossea stat longo Mortis imago pede. Putre movet, video certamina dira, cadaver, Victor is est, mortem, qui vorat ante suam. Quæ male suada fames homines hanc cogit ad escam, Fœtida jejunos quæ fugat esca lupos! Has ventri sed ferte dapes pro Numine culto, Nempe decent talem talia liba Deum.

#### Munger.

Nach der Fagnacht Fleisch und Wein / bricht die Fasten-Marter ein. MEin Gott/welch ein Gesicht! wie scheußlich sind die Larven! Man sieht nichts menschlichs mehr/an menschlicher Gestalt. Die Augen sind versteckt / die sich sonst frech umwarfen. Die Haut ist eingeschnurzt / der Mund verdorzt / und kalt. Der Bauch / jest nicht mehr Bauch / verfolget Kat und Maus/ Der Leib sieht wie der Todt / und wie ein Bein- Hauß/ aus. Da rauft man sich aufs Blut / um faule Menschen - Lleser / Der sieget/ welcher eh den morschen Todten frisst. Die Teller sind voll Würm / das Eiter füllt die Gläser.

Rein Wolf gieng da zu Gast / wo solche Mahlzeit ist. Wo komt das Abel her? Man hielt für Gott den Bauch: Dem opfert nun sein Volk mit solchen Ruchen auch.



### Der Hunger.



Jeser ist ein kurzer Begriff und Junhalt alles Elends: Dahero sener aus me Bettler Lazarus / vor der Thur des reuchen Veassers sich nicht betlagt wegen seiner so vielkältigen und schmerzlichen Geschwar sondern nur wes gen des Hungers / indem er verlangt zu essen die Brosumen / so von der Tassel des reichen Gesellen fallen. Zwen Ursachen sind / von denen d.r. Hunger ursprünglich herrühret: Eine ist natürlich wann nemlich eine allzugrosse Augenwetter / auch gar

eine groffe & auc einfället / nicht weniger die Menge des Ungeziefers : Die andere Urfach ift Der Matur nicht zuzumeffen/ sondern dem gerechten Gott/welcher da pflegt die Gunden der Mens fcben mit dem Hunger zu straffen: Die Bebraer geben vor / daß zu Adams-Ziten schon sere ein Hunger entstanden / wel GOtt dazumal die Erden verflucht; Item der andere Sunger/ als Cain feinen Bruder Abel ermordet. Gewiß ift doch/daß unter dem Abraham/unter Sfaac/ unter Jacob/unter Ruth / unter dem Konig Pharao / unter dem Konig Joram , un er dem Ronig Benedad eine groffe hungers-Noth gewesen. Anno 1438. war in Thuringen ein folcher Sunger / daß fast alle Gaffen in den Stadten voller Codten gelegen; Bu folder Zeit hat man ju Erfurth ein folches kleines Laibel Brod / als ein Glied an einer guldenen Retten ift um einen Thuringer Dreper verfaufft. Bu beffen Gedachtnuß bachen die Becken zu Erfurth noch alle Jahr fo fieine Brod / und haben es an Et. Marcs Lag feil: Weil man an Se. Marci-Sag jum ersten in der Kirchen hat angefangen / Bettitunden zu halten / Dahero solches Brod auch Marcs-Brod genennt wird. Dafiber gerechte Gott Die Gunden mit hungers Roth straffe / haben wir genugsame Zeugnuß in beiliger Schrifft absonderlich im 3. Buch der Ro nigen am 18. Cap. allivo der D. Prophet Elias dem Konig Achab in das Geficht gefagt: daß er die gangliebe Urfach sepe des groffen hungers in Samarien, weil er und die Seinigen den wahren Gott verlaffen / und sich zu dem falschen Gögen gewand habe: Allihier aber beliebt allein den Hunger/in etwaszu entwerssen; welcher zur selbigen Zeit/als Jerusalen von Tito Verpasiano belagert worden/entstanden ist: dazumal/wie es der H. Crysortomus besschreibt/ware eine unzahlbare Menge der Leute auf der Gassen todter dahin gefallen/ein Menfch hat dem anderen das Brod gewaltthätiger Weiß aus denen Sanden geriffen/ fo gar/ Die vorbin die beste Freund / sind derenthalben unter einander in die Saar fommen: Gie find aank unstinnig mit aufgesperrten Maulern bin und ber geloffen/ Thur und Thor mit allen ( c walt aufgebrochen / alle Ort und Winckel durchsucht / etwan eine und andere Nahrung zu fi iden: jo gar den Mift/ Roth und Unflath / von welchem auch die wilde Thier ein Abscheuen tragen / thaten fie an ftatt Der Speiß ergreiffen: Die Burtlen um Dem Leib / Die Schuh von Den Fuffen haben sie hunweg geriffen/und felbige mit begierigen Bahnen zernagen/in Denen Doch weder Rrafft noch Safft zu finden ware: das Leder von den Schildten mit denen fie fich vor dem Feind folten wehren / mufte herunter gezogen und zur Speiß gebraucht werden: Die bes reits stinckende Corper der unlangst verstorbenen Menschen haben sie aus den Grabern ber vor genommen / den Hunger darmit zu ftillen : Der Unfath / fo gewöhnlich pflegt zur Stade hinaus geführtzu werden/ Diente ihnen für eine Speiß: Die gange Stadt ware in solche aufferste Noth gerathen / daß ein jeder ihme selbst den baldigen Sod gewunschen / welche etwan noch einen fleinen Vorrath des Evaide gehabt / den haben fie unter der Erden verborgen/ und nachmals nachtlicher Weil in der Still ausgegraben, und also umermablter hineingeschluckt: Auch haben einige ihnen felbst die Zähen an Fuffen/die Finger an der Sand abgeschriften/ und Darmit in etwas den Sunger gestillet. Endlich ift der Junger dergestalten erwachsen daß eine adeliche Frau mit Nahmen Maria / eine Sochter Eleazari ihr eigenes fäugendes Kind abgeftechen und gefotten / folcher gefta ten mit dem Tod bes Kindsihr Leben auf wenig Tag gefristet. Als Chrysoft c. 101. p 5. wie An. 1590, Alexander Farnesius Die Gradt Platis belägert / da ift in derfelben eine folche Sungers-Noth eingeriffen / daß fie Robfleifch Sund/ Ragen/ Leder von Sattlen/ Wurgel/ fo gar auch die Rinden von Baumen fur eine Speif ge noffen; durch die zwen Monat Julii nemlich und Augusti, haben fie 2400. Pferde verzehrt/ neben Efel Hund / Ragen/ Mauß und andere Sachen. Neoperegrin. Der gelehrte und berubmte Author Joan, Zahn schreibt in seinem unlangstausgegangenen Buch / Daß in neulis cher Belagerung Wienn von denen Eurcken die Hungers-Roth alfo eingeriffen / Das etliche Weiber ihre eigene Kinder an Spieß gebratten / und folgendes für eine Speiß genoffen es ist aber der wackere Mann diffalls übel berichtet worden : dann Rarrung halber hatte sich die Stadt noch lang konnen halten / ob zwar das frische Rindfleisch in ziemlichen Abgang gewes sen; es haben zwar einige Goldaten die Ragen aufgefangen und selbige gebraten / welches aber mehrer aus einem Muthwillen / als Mangel der Nahrung geschehen. Underemal aber hat Teutschland sehr große Hungers-Noth ausgestanden / und zwar An. 1313, ift eine solche Theurung gewesen / daß man so gar das Fraid aus Sicilien mufte auführen. Truthem. in Chron. Hirlang. Dergleichen Plagen alle schieft uns der gerechte Gott ju/ wegen unferer 210 2

Sunden / und Gott pflegt es zu machen / wie in aut eingerichteten Elostern der Brauch ist / allwo man zuweilen pflegt einem die Buß auferleget wegen eines und anderen beganges nen Rehlers / er folle mit Wasser und Brod auf der Erd vorlieb nehmen / und wird also mit dem Caret gestrafft: weil er etwan Contra Charitatem gefundiget/und wellen zu Zeiten ben denen Aldams-Kindern die Faßnacht allzugroß und grob / so thut sie der Allmächtige mit ders In dem Jahr nach Christi Geburt 850. ereignete sich in gleichen strengen Fasten zuchtigen. Teutschland eine unerhörte Hungers-Noth/absonderlich ben denen am Rheinstrom gelegene nen Dertern: Unter anderen hat fich zugetragen / daß einer famt Weib und einem unschuldis gen Rind von Grabfelden in Thuringen fich zubegeben entschlossen/diesem allgemeinen Lendwesen zu entgehen / wie sie nun also ganzlich ausgemerglet auf der Reiß sich in einem Wald bestunden / und daselbst vor lauter Schwachheit in etwas geruhet / da hat endlich der todt hungrige Vatter sein frafftloses und verschmachtendes Weib angesehen / bald auch sein halb todes Kind mit weinenden Augen/ endlich ist er gegen seinem Weib also mit Worten ausgebrochen; daß er gefint sepe das Rind umzubringen, und selbes zur Nahrung zu nehmen, damit fie beede benm Leben erhalten werden / weil nunmehr das Rind schon halb tod sene; das from me und fast schon dem Tod gewidmete Weib ertatterte über difes Beginnen / und wolte auf keinen Weg einwilligen / daß sie wiederum solt das jenige zu sich nehmen / welches sie vor hero unter ihren Herzen getragen / fiele alfo dem Mann zu Ruffen / bitttend um das Jungfte Gericht / er wolle doch solches unmenschliche Laster nicht begehen / es sene bester / daß sie beede den bevorstehenden Zod mit Gedult übertragen; unangesehen alles Schrevens und Weis nens hat er wie ein rafender Hund ihr das Rind aus den Armen geriffen/ift mithin auf die Seiten geloffen / damit er ausser den Mütterlichen Augen das Kind erwürgen und entgliederen mochte / indem er also / das arme Propfel in der lincken Hand forgeschleppt / und in der recht ten Hand das bloffe Schwerdt geführt / war er gleichwol voller Angstmuth / ob er solle seine Hand in eigenem Blut waschen/der Hunger aber in solchem Gemuths-Ramps/hat die Oberhand erhalten / daß er bereits wollen das arme QBaifel zerfleischen / und als er würcklich begunte den Streich zu führen / da erblickt er / daß zwen Wolff in dem Wald eine Birsch-Schachtel ermeistert und gefället/worauf er alsobald das Rind verlaffen / und mit möglichen Rrafften auf die Wolff zugeeilet/felbe verjagt/und fich gleich mit dem rothen Bildbret gefattie get/alsdan die Schachtel ausgewaidet/ und mit annoch schweissendem Lauffen und Schlegel gang schnauffend samt dem Rind zu seinem Weib geloffen / welche von fern wegen der blutis gen Hand / schier alle Lebens-Geister verlohren / nachdem sie aber ihres liebsten Rinds wie derum ansichtig worden/da hat sie sich wieder gänzlich erholt/un sind beede alsdan auf die Rnie niedergefallen/dem Allmådhigen BOtt das gebührende Deo Gratias abgelegt/nachmals in das ZBildbråt ganz begierlich gefallen / fich alfo darmit erfättiget/ daß hernach fie haben b 🗈 fennt / daßihnen die Zeit ihres Lebens nichts bessers geschmeckt. Ex Pithæo in Annal. Franc. Baron, tom, 10. num, 850, meines geringen Erachtens/ hat Witt das Gebet des frommen Weibs / und ihr mutterliches Herz angesehen / auch zugleich gezeigt / daß er in den größten Nothen Hulff leiste / wo alle menschliche Mittel ermanglen.

Pabel.

P. Stengelius tom. 4. de Judici's divinis e. 4 Par. 14. erzehlt folgende Begebenheit: Ein gemiffer Bacchus und Bauchus Bruder girebte dergestalten nach guten Biglen / dag er seine 2Bampen mehrer verehrt / als die Philifider den Gott Dagon; wie nun diefer Gefell eines auf bas Land binaus zu einem bekannten Freund eingeladen worden / da hat er den Albend giver fich des Dachteffens enthalten/der Soffnung / daß ihme den Tag hernach das Effen beffer werde schmecken; weil er vorgesehen bag fein Freund fein Esel werde fenn und ihme Ochfenfuß auffegen / fondern weit beffere Speifen / dann Rebbunel waren ihme Lebhunel: Alls er nun unterwegs in einen Wald gerathen / wo er ungefehr fehr viel von dem Wind abgeschlagene Holfbirn unter dem Baum gefunden / ba hat er felbige muthwilliger Weiß und mit fonderer Berachtung gar mit eigenen Urin befindelt: Bald aber darauf entstunde ein groffer Plak-Regen / von welchem der Bach / worüber er batte follen paffiren / fich dergeftalten ergoffen / dag er wurcklich ohne Tode-Gefahr darüber nicht konnte kommen / mufte alfo Roth halber den Weeg guruck nehmen : Weil er aber von der Racht überfallen worden / als fo hat er feine Nacht herberg genommen unter dem Baum/deffen Frucht er guvor mit einem ichlechten him mel-Lau beneist hat / weil aber in felbiger Gegend weder Dorff noch Sauf / und folgsam auch feine Raherungs-Mittel / anben aber ihn der Sunger machtig getruckt / also hat er fleiffig die Holzbirn / welche er zupor mit eigenem Waffer gebeißt / von der Erden aufgetlaubt / und hat ihme jolches vorhin verachtes Confed uber alle maffen gefchmeckt. Aus diefem folget / daß der hunger zuweilen fehr gut fene / und einem mans chen gang schlechte Speisen fur die beste Schlecker-Bissel vorkommen; Bann ein hungeriger Schwab ein Sabermus; ein Sternmarcker einen Sterz; ein Bestiphälinger einen Pumpernickel: ein Bayr ein Topf-Mudel 20. vor feiner Hand hat / da fchmedt ihme diefes weit beffer / als einem Edelmann ein Kaffan-Vaftet. ten; die ihme auf die Tafel getragen wird: fein Gewurt thut die Epeifen alfo wolgeschmack gurichten als der hunger / dieser ist der allerbeste Roch: Wann einige vornehme herren musten durch die Arbeit ihr Brod gewinnen , fo wurden fie gleich anderen gemeinen Leuten mit grofferen Appetit gur Zaffel figen. nach der hunger nicht fo flaret ju fchelten indome er mehrertheils gefunde leiber verurfacht und bem Menschen offt bester / ale ein Medicus Dienet: Es maren auch die Leut meistens dem Muffiggang ergeben, wann sie nicht der hunger / ale ein stattlicher Buchtmeister zu der Arbeit thate anfrischen durch welche sie bie nothwendige Nahrung muften erwerben. Sunde / Bogel und andere Thier tan man durch den hunger dergestalten gabmen / daß fie allerlen Runften erlernen / ju welchem fie fich mit vollen Bauch bart murben bequemen: dahero der hunger ju vielen schädlich und ju vielen nuglich. Die

# Pestis. Plus animæ fugienda lues.



PEstis sævit atrox: Ipsa hæc, qua vivimus aura, Plena venenata nos necat aura lue.

Heu subito cunctas febris occupat ignea venas, Inque rubente tument toxica seva cute.

Quis quemcunque timet, Pylades procul adstat Oreste, Et pater a natis, a patre natus ábit.

Nempe homo mors homini est, modo quem tetigisse perisse est, Ipsa vel exitium noxia verba ferunt.

A focio, si vos terrent contagia, pravo, Plus famam, & mores inficit, este procul.

#### Die Pest.

Fliehet/ weil fiche fliehen lafft. Aber mehr die Geelen- Peft.

Fr Jer wütet / Ach! die Pest. Die Lufft / davon wir seben/ Schickt / mit erstocktem Gifft / der Lungen ihren Todt.

Die Adern muffen fich der Fieber- Sitz ergeben/

Die auffgetriebne Haut ist / wie Karfunckel / roth/

Der Freund flieht vor dem Freund / der Vatter vor dem Cohn/Die frommste Mutter laufft dem liebsten Kind davon.

Barum? Die Menschen find einander zum Berderben.

Der Finger / der dichrührt / blaft dir das Lichtlein aus.

Der Hauch / das kleinste Wort des Freundes / heist dich sterben. Der Sodt tringt aussen ein / und wohnt doch schon im Hauß.

Dufliehest; fliehe mehr den / der verführen fan:

Der steckt dein ehrlichs Lob / und deine Sitten / an.



Mter den Ruthen/mit welchen der Allmächtige uns fundige Menschen pflegt ju guchtigen/ift die Peft gar nit die geringste / welches die Haupt: stadt Wien in Desterreich vor 27. Jahren genugsam erfahren; Diefe Seuch ist meistens darum erschröcklich / weil sie mit ihrem so starken Sifft/den menfchlichen Leib dergestalten hefftig anfället/daß fie auch den Berstand gang verrucket/und folgsam Leib und Geel in Die Gefahr fetet : Ja einige reiffet die Pest also augenblicklich hinweg / wie ich Inno

1679. felbit gefehen/daß fie noch mit dem Loffel im Maul dahin gefallen; In anderen obichon auch harten Zustanden hat der Mensch gleichwol eine Bartung und Benhulff des Nechsten/ aber zur Veste Zeit sondern sich die Eltern von den Kindern/ und diese scheuen sich vor den Ele tern. Jener verstorbene Sohn der Wittib ju Maim ift mit volfreicher Begleitung jum Grab getragen worden. Turba copiola &c. Aber gur Peft Beit muß mancher bintern Zaun seinen Freudhofhaben oder aber wird famt anderen in eine groffe Gruben geworffen : Wie dann Scengelius von einem vollen Sackpfeiffer meldet / welcher fich dergestalten überweint hatte/ Daß er vor dem Wirthshauß liegen geblieben/ und frühe morgens mit andern Versonen von Denen Sieg-Anechten auf dem Wagen hinaus geschleppt worden / auch nicht erwacht bif ih me endlich den anderen Tag der Wein ausgerauicht / und damit er von diefer traurigen Befellschafft moge erlediget werden/alfo hat er Noth halber den Sudelfact fo lang aufgeblasen und gepfiffen/ bif endlich ihme wiederum die Siegenecht aus dieser Sodien-Berberg heraus geholffen. Die Pest macht offt gange Stadt und Dorffer od; wie bann unter dem Kanfer Leone Mauro, in der einigen Stadt Constantinopel drenmal hundert taufend Menschen an

der West gestorben.

In gottlicher Schrifft ist zu lesen/was massen der Prophet Jeremias sein enffriges Gebet juGott wegen der Sunden des Volks verrichtet, da hat ihme aber der Allmächtige also bald befohlen/er solle das Gebet unterwege lassen; Nolio are propopuloisto &c.c. 14. Du folt für diefes Wolf zum guten nicht bitten/dann wannfie schon fasten/ so will ich doch ihr Bes bet nicht erhoren: wann sie auch Brand und Schlacht Opffer opfferen / so will ich sie doch nicht annehmen/ dann ich will sie mit dem Schwerdt/mit Hunger und Vestilens hinweg raus men. Weil der David aus eitler Ehr und Ruhmfucht fein Volt gezehlet / da hat fich der gerechte GOtt alfo darüber erzurnt/daß er ihme in drenen Tagen 70000. durch die Pest hinges richtet. Aber keine groffere Pest ist niemal gewesen / als unter denen Ransern Gallo und Eudosso, dazumal hat sie ihren Unfang genommen im Mohrenland / und nachmals durch die gange Welt graffiert/ foldbergestalten / wie Platina schreibt / daß aus funff Personen allieit Dren gestorben/ daß also mehr als der dritte Theil der Menschen in der Welt gestorben / diese Westilent hat 10. ganger Jahr gewähret/ daß folgende viele groffe Stadte und Derter unbewohnet gestanden: In Italien oder Welschland ift sie dergestalten graufam gewesen/daß offt aus taufend kaum einer darvon kommen. Im fechsten Jahr der Regierung Constantini Coprony mift eine Peft in Scilicien und Calabrien entstanden/welche folgende so weit eingeriff sen / daß sie gar auf Constantinopel gelangt/ dazumal hat man so wol auf den Kleidern der Beiber als Mannern/rothe Creugel wargenommen : Die mehrifte Leut sepnd zur selben Zeit pon Sinnen kommen und hat sie gedunckt als gehen wilde und unbekannte Manner in Die Häufer / und thun sie umbringen. Es ware eine solche groffe Ungahl der Sodten / daß nicht ale lein alle Krufften und Graber darmit angefüllet worden sondern man hat sie auch in die Ci. sternen und Brunnen geworffen / und seynd alle Garten zu Gotts Meckern worden. Sigebert 1 3. Reg. Ital.

Mach Christi Geburt Un. 654. unter dem Ranser Conftang / diß Namens dem eilfften/ bates zu Constantinopel häuffigen Alfchen geregnet / Darauf ift bald ein Reuer von himmel gefallen/alsdann ift ben Sommers Beit die grofte Pest eingeriffen: Ein jeder hat wargenom men / baf ein guter und bofer Engel in der Stadt ben der Nacht durch alle Gaffen herum gegangen/und so offt der bose Engel mit dem Spieß/ welchen er in der Sand getragen/aus Befehl des Guten an die Haus Thur geschlagen / so viel Menschen sennd nachmals aus dem Daus gestorben. Sigon, in Chronic. Hus allen diesen ift dann unschwer abzunehmn/ daß Die Sunden der Menschen bergleichen Ruthen selber binden / gleichwie mehrmal die Erde Dampf/ wann sie empor steigen/ em Donner-und Hagel-Wetter v.rurfachen/ also auf gleichen Schlag machen es unsere Sunden/welche den hochsten Gott zum billichen Born er-Die Stadt Sidon ware die vornehmste in gang Phoenicia, welche mit fehr ftare fen Maueren umgeben war/aber was helffen gute Maueren / und üble Sitten : Bu Sidon ware das Pflaster voller Laster; zu Sidon waren die Saufer voller Callmeisser / zu Sidon waren die Maueren voller Laueren; ju Sidon war alles wohlfeil / auffer der Chrbarfeit. Bu Sidon waren viel Inwohner/aber mehrere ausländerische Sunden/und zwar aus Eppern/ welches der Venus ihr Natterland; unter denen Burgern ware Sitten halber ein schlechter

21 a 3

Burger-Luft; unter denen Herren hat alle Uppigkeit geherzscht: unter den Jungen ift allet Muthwillen erwachsen; unter den Alten fande man weiffe Ropf / aberischwarze Saupt = Las For re. Dabero GOtt durch den Propheten Ezechiel ihr die Straff angedeutet: Fili hominis: Du Menschen Rind/richte dein Angesicht wider Sidon/ ich will Pestilent über sie schicken/ und Blut vergiessen auf ihren Gassen/ und die Erschlagene werden in ihr rings hers um durche Schwerdt fallen / und fie follen wiffen/ daß ich der Herzbin/ Ezech. c. 28. Auf folche Beif fibt man warum Gott zuweilen eine Stadt oder Land mit der Deft heimfuche.

Es ist der allmächtige & Ott so gnadig / wann er uns schon eine Bunden verseket/ so zeis get er und gleich ein Pflaster, wormit solche Wunden fan geheilet werden. chus nacher Rom gelangt/ und die Einkehr genommen ben dem Cardinal aus Britannien/ Dahat er diesem das Creuk Beichen auf die Stirn gemacht / damit er von aller Pest ins kunstig sicher stehe: solches Creuk ist ihme allezeit so sichtbar geblieben / daß man es auf keine einige Weiß konnte ausloschen: auf gleiche Weiß hat der H. Rochus auch andere Stadt von folcher graffierender Seuch erlediget: wie diefer S. Beichtiger mit Lod abgangen/ da hat man auf feiner Seiten eine Safel gefunden/ auf welche folgende Worte gefchries ben waren; Peste Laborantes, ad Rochi Patrocinium confugientes, contagionem illam truculentissimam evasuros significo. Welche die Zuflucht zu Rochi Vorbitt nehmen / denen ift verheiffen / daß sie von der entsetlichen Pest nicht werden angegriffen werden: der Urfachen halber wird dieser Seilige aller Orten verehret, und als ein sonderbarer Patron wider die Vest angeruffen. In act. S. Rochi.

Unno 1599. ist eine groffe Pest in Spanien eingeriffen / daß hiervon die vornehme Stadt Segobriga über alle maffen verwüftet worden fo bald aber die Inwohner ein einhellis acs Gelübd gemacht / daß sie ins kunfftig den Zag des S. Rochi wollen feveren / da hat alfo gleich diese Seuch nachgelaffen / und ift in furger Zeit die Stadt von diesem Ilbel erlediget

worden. Pagatas P.2. fol. 30. Num. 4. In Stenermark auf dem Geburg um Maria-Zell herum / wachset das überaus gifftige Rraut Napellus genannt / und wo nur folches ausschiest / da wachtt / und stehet gleich darben ein anderes Rraut / welches die Krafft hat des Napelli Gifft zu vertreiben: Also wann uns GOtt unserer Sunden halber schon die Pest übern Sals schicket / so hat uns der Himmel schon mit solchen Deiligen versehen/die una mit ihrer viel vermogender Bulff und Borbitt fola ches Ubel wiederum abwenden / dergleichen Patron ift mehrmal gewesen der S. Rochus, die Mutter Gottes zuvor; das hat Rom erfahren Un. 590. der H. Sebaltianus; das hat erfahren Vlyffipon eine Stadt in Spanien 1599. Der H Adrianus; Das hat Unno 1514.erfahren Die Stadt Luxenburg / Der H. Augustinus; Das hat erfahren 2ln. 1 503. Die Stadt Papia / Die 5. Rofalia; das hat erfahren Un. 1625. das gange Ronigreich Sieilien / Der S. Cajetanus; Das hat erfahren 2ln. 1656. Die Stadt Deapel: 2c. und viele andere Seilige mehrer / Die uns Menschen in solcher Sterbs-Noth zu Sulff kommen.

Jue groffe Trompen Renter wolte in einen Dorff Quartier machen / Die Bauern als verschmigte Ges fellen gedachten folches zuverhuten / dahero fie an die meiften Saufer schwarze Croug gemacht und als lerlen Bleider / wie nicht weniger alte gumpen von Beth Bewand auf die Gaffen gehenckt/ vorgebend/dag die mehriste Häuser an der Post ausgestorben: Die Soldaten als Jealianer glaubten soldes / und flohen sern vom Dorff / über welches die Lauern nicht wenig gelacht / daß dieser Possen sie also Quartier fren gemacht / die Tentschen hatten nicht so leicht geglaubt / sondern den Augenscheineingenommen. Die Pest flieben wir alle; indem wir vielmehr folten flieben die Urfach der Peft, welche meiftens die Einde ift/wie o. ben gemeldet : Gulielinus Durantus schreibet in rat, offici d.vi. bag die Deft unter tem Pabft Pelagio big jur Zeit Gregorii Magni, derentvalben ju Mom babe gewutet / weil Die Leute nach der Faften und Ditern wiederum in die vorige Lafter gefallen / vor denen fie fich eine geitlang haben gehutet.

Der gebenedente Beiland, fo lang er auf Erden gewandlet, ware nichts anders, als die Gutigkeit felbft: gleichwol aber hat er einmal die unschuldige Schwein von denen Teuften laffen plagen / dann wie er einmal Diefe hollische Larven aus einer beseffenen Berfon wolte austreiben / da find diefe verdammte Gefellen fupplicando einkommen/er mochte ihnen doch die Erlaubnus ertheilen / dag fie dorfften in die nechfte Beerde Schwein fahren; worauf der Deir gang urbietig geantwortet: Ite, Ja/ Ja : Aber mein GOtt und DEri/ es find swar wilde und unflatige Thier, und mag ich zwar fhren Advocaten nicht abgeben dannoch aber fcheis netes / bag diefe Caumagen unfchuldig fenn/ und folgfam folche Plag nicht verdienet : hieriber antwortete Der S. Gaudentius : Sues de fonte vel f'uvio excuntes, itetum volvunturin Luto : Die Schweine / mann fie fdon erft aus einem Bach oder Fluß berver gegangen / fo welten fie fich gleich wiederum in dem Roth: Dae hero find fie ein Ginnbild der jenigen / welche nach abgelegter Beicht bald wiederum in die rorige Lafter fals len : Es kommt jemand in eine gefahrliche Krankheit / nach dem N, folgt gleich das O. fo bald die Noth vor-handen da laffer fich das Ohoven : O mein GOtt ! O mein GEv! O mein Erlofer! hilf mir nur dasmal wiederum auf ich will mich in allen besteren dieses und jenes Hauf will ich ganglichen meiden fo bald nun die Sefahr verschwindet und die Kraften in etwas zunehmen da heiste es gleich: Gebe Mensch und sage Der Frau Catherle ich lag mich ihr gar ichon befehlen, und andeuten / dagich mich (Bott fewe lob / febr gut wieder befinde / und fo bald ich werde ausgehen/ dann foll fie die erfte Vifica haben : En du fauberer Mican! wie ift dein feftes Borbaben fo bald wurmftichia worben; mie thut bein frommer Borfat fo gar bald maufen/ wie gehet dein heiliger Will fo gefchwind den Krebegang. Aber schaue nur/ da, dich dein so heiliges wies derholtes Denicht in das Nulla siurzet ebi nulla redemptio : Lafdir das jenige gefagt fenne was Christus der Derign dem jenigen gesprochen; welchen er von einer acht und drenffig jahrigen Rrantheit hat gefund gemacht. Jam noli peccare &c. Joan. c. c. Cibe! du bifigefund worden / fundige hinfure nicht mehr / damit Dir nichtetwas grgeres widerfahre.

#### iniecta.

Perdimus heu fruges, qui frugi nolumus esse.



HEu frutices eruca vorat, latet arbore cossus,
Vndique bruchorum nubila densa volant.
Flos periit, teneris non hæret gemmula ramis,
Nec pira September, poma nec ulla dabit.
Sic gemit Oeconomus, cultrum mox sumit acutum,
Et simul hoc frondes colluviemque secat.
Noxia stirps, texto quod circum obducitur ovo,
Vel pede proteritur, vel datur esca soco.
Este homines frugi, fruges ne subtrahat ille,
Plectere vos vermes qui quoque verme potest.

## Angeziefer.

Der verderbet Baum und Frucht/wer nichts guts zu schaffen sucht.

Je Naupe raubt im Kraut/der Holz-Wurm kieft an Bäumen/
Dort tringet eine Wolk von Broche-Kefernein.

Die Blüh erstirbt. Man sicht nichts knospen oder keumen/
Der Herbst wird ohne Birn/ und sonder Alepfel senn.
Der Haußwirth seuffzet erst/drauff kommt er mit dem Kneis/
Und macht so Zweig als Wurm bald zum Verderben reif.

Er schneidet an dem Ust/der mit den En umsponnen/

Er schneidet an dem Ast/der mit den En umsponnen/ Er wirft ihn in den Weg/daß er zertretten werd; Wo ihm die Flamme nicht das Gisst schon abgewonnen/ Das vor die Früchte fraß und jest die Lufft beschwert. Eragt/Menschen/gute Frücht/sonstnimmt euch der die Frucht/ Der euch/als Bürmer selbst/im Burm zu straffen sucht.



## Das Angezieffer.

Ottist wunderlich nicht allein in grossen ? sondern auch in dem kleinen / und zeiget er seine unergründliche Weißheit so gar in einer mindessen Mucken: was für eine selzame Haußhaltung wird ben denen Umeisen wargenommen; wer da wol betrachtet die Mucken / Wepsen Käffer / Burme / Heuschen / Weißhalter und dergleichen Ungeziesfer / der muß billich dessenhalben die Weißheit des Allerhöchsten loben und preisen. Was kan auch wunderlicher senn als der Seiden-Wurm /

Dessen Arbeit/so wol Ranser und Könige befleidet: die Wepsen wachsen aus dem Maß eines todten Robl und wann man einer Wepfen den Ropf abschneidet / da lebet der Ropf noch /wie nit weniger das gestutte Leibel: das Del bringt die Wepsen um / entgegen werde sie von dem Effig wiederum lebendig gemacht; so flein als immer die Mucken sind / so hat gleichwol dero Menge die Megarenser also geplagt/daß sie ihr Vatterland haben muffen verlassen. Albertus Magnus schreibt von dem Grillen/ daß wann man ihme den Ropf abreiffet / so pflege er noch mit der Bruft zu fingen: Einige schreiben/daß durch das Blut eines Burms den fie Thamur nennen/ der harteste Marmelftein erweicht werde: und solle der Ronig Salomon mit ders gleichen Blut alle Stein zu dem herzlichen Tempel alfo bereitet haben. Plinius fchriebt/Lib.9. von den Deuschrecken/daß folche in Indien in simlicher Menge / Dero etliche gar dren Werk-Schuh lang. Erod.c. 10. stehet geschrieben/daß unter anderen Plagen/mit welchen der gerechte Sott denhalsstarrigen Pharao gestrafft/senn auch die Heuschrecken gewesen: Dominus induxit ventum urentem, der SErz erwecket einen hisigen Wind/ welcher den gangen Sag und Nacht gewehet / als es nun Morgen worden: hube der hikige Wind die Heuschres cken auf / welche über ganz Egypten gekommen / Diese lieffen sich nider in allen Granzen Es gypti/ daß sie den gangen Erdboden bedecket / und alles was von Früchten auf den Baumen ware, und was von grunem Kraut noch übrig/ganglich verzehret und verwüstet. Defigleichen hat GOtt eine unzahlbare Menge der Mucken/omne genus muscarum über Egnyten ge-Thickt/welche uber alle maffen die Leute geplaget/gud ist des Pharao seine Nasen von deraleis chen winzigen Feinden nicht ficher gewesen : Mit dergleichen Unzieffer hat Gott die Welt schon mehrmal gezüchtiger. Un. 1690. ist in Hungarn in der Gegend Segedin / eine solche Monge Beuschrecken geflogen/daß fie auch wie eine dustere Wolcken das Sonnen-Liecht verfinstert/deren etliche nacher Wien geschieft worden und hat man auf ihren Flüglen gewiese Sebraische Buchstaben wargenommen/woraus dann unterschiedliche Auslegungen entstans Den. Gotiscalchus Holem serm. 29. verzeichnet Diese wunderliche Geschicht / daß nems lich auf eine Zeit in Engelland das Gerraid über alle massen sich aufgestanden und gewachsen/wie aber die Zeit des Schnitts herzunahete/ da ist eine solche Anzahl der Heuschrecken entstanden/ daß sie den ganzen Erdboden bedecket / haben folgsam das Getraid dergestalten vergehret/daßnicht ein halber Megen auf viele Meilwege herum ist übergeblieben: Wie man Diefer Heuschrecken etliche gefangen / und selbige wol besichtiget / da hat man gefunden / daß auf ihren Flüglen diese Wort austrucklich geschrieben gewesen / und zwar auf einem Flügel Ira, auf dem andern Dei: das ift/ Jorn Gottes. In. 1705 hat fich eine überaus groffe Mene ge der schwarzen Würmer hervor gethan in Unter-Desterreich/ welche dergestalten die Traid-Alecter verwüstet/daß man die mehrifte wiederum muste von neuen anbauen: Uber der Donau find etliche Dorffichafften zusamen getretten / haben sich darüber berathschlaget/ und ist end= lich der Schlußergangen/man solle die Sulff ben GOtt suchen/wie sie dann baldeinen offent= lichen Creungang angestellet / unter währender solcher Undacht hat sich eine unglaubliche Menge der Krahen erhebt/ welche in wunderlicher Ordnung über die Felder paffieret / und Diese so schädliche Würm aufgezehret. Un. 852. sind sehr groffe Heuschrecken von Drient kommen/welche ihre Nahrung anderwarts zu nehmen/ fich gegen Occident gewendet : und mit folchem gröften Getoß daher geflogen/daß männiglich darüber erschrocken/man konte an vielen Orten wegen Menge derfelben das Sonen-Liecht nit sehen, alles und jedes was sie nur angetroffen / zernagten fie / fo gar daß fie der Rinder der Baumen / und der Schindlen auf dem Dach nicht verschont: 150. Joch Acter haben fie in einem Zag abgefressen. Avantin. Anna. Bojor. L. 4. Es ift derhalben nichts neues/ daß Gott mit dergleichen Ungezieffer Die Menschen strafft/zumalen dieselbige auch viel Ungezieffer in ihrem Busem ansbrüten / verste= he viele Sunden; vorhin hat Christus der HErz/als er die Wucherer im Tempel angetrof. fen/fleine Strickel zusammen gebunden: de funiculis. &c. feine grosse und dicke Strick/und daraus eine Geisel gemacht/ wormit er sie alle zum Tempel hinaus gepeitscht : also erwöhlet GOtt nicht allzeit Lowen/ Tiger/ Bolff oder Baren / Die den Menschen sollen plagen / sond derner braucht die kleineste Thierl/ die da sennd Bepsen / Mucken / welche ihme an statt der Beiflen Dienen / und erzeiget seine Macht auch in den fleinen Sachen: Wann uns demnach foldes Ungezieffer zuweilen groffen Schaden verursacht/so muffen wir mit den Brüdern des Spepho unfere Augen gegen Simmel wenden / und fprechen : Merito bac patimur, quia peccavimus, wir leiden billich und recht alles diefes / weil wir gefündiget. Ben.c.42.

Unno 1286. haben Carolus Ronig in Sicilien / und Philippus Ronig in Franckreich Die Waffen ergriffen / wider Petrum König in Arragonien / auch in demfelben Krieg Die Stadt Gerunda eingenommen/worben fich diese Geschicht ereignet: Weilen dero Soldaten allzu übermuthig gewesen wegen der Victori, also haben sie auch deren Kirchen und Bottes häusern nicht verschont / sondern dieselbigen ausgeraubet und geplundert/unter anderen wolten sie auch dem Grab des H. Narcilli, so selbiger Stadt Patron/gewaltthätige Hand ans legen; aber sie haben bald erfahren/ daß GOtt die Schmach / so man seinen Dieneren ans thut / nicht ungerochener laffe: Dann alsobald eine ungahlbare Menge der Fliegen aus dem Grab des S. Narcisti hervor frochen/welche mit ihrem fleinen/jedoch vergifftigen Stacheln mit größem Gewalt die Goldaten angefallen / felbige alfo verwundte/daß ihrer vierzig taus send innerhalb wenig Tagen zu Grund gangen/ wie nicht weniger vier und zwanzig taus fend Pferd crepiert; auch bald hernach der Konig in Frankreich felbst zu Perpinian gestor: ben. Cælar Baron. in annal. Hispan. &c. Dergleichen allzufrechen Rirchen- Nauber pfles gen mehrentheils nicht ungestraffter darvon zu kommen: Der Konig Balthafar/ um weilen er die entfremdete goldene und filberne Geschirz aus dem Tempel zu Gerufalem nicht zuruck gegeben / sondern dieselbige noch entunehret: also hat ihm G. Ott seine Schand an die Wand geschrieben/ und ist er elend noch dieselbe Nacht umgebracht worden.

Der seligen Oringæ sind viele Kerzen in der Kirchen aufgeopffert worden. Sine aus diesen hat ein Anab heimlich zu sich genommen/und nacher Haußgetragen / als nun auf den Abend der Vatter zu dem Nachtmahl wolte Wein aus dem Keller holen/da hat er dem Knaben geschafft / er soll ihme vorleuchten/welches auch geschehen/ der Knab aber hat dazumal die gestohlene Kerzen angezündet / wie er aber wolte auf das Faß zugehen / da sind auf emmal alle Reis hinweg gesprungen/ daß der Wein häuffig heraus geronnen / der Vatter bestürzt sich hierüber / und fragt den Knaben / ob er nicht diesen Sag was übels gestust habe? weil nun dieser alles rund heraus bekennet / also ist der Batter auf die Knie nidergefallen / und hat Gott um Verzeihung gebetten zugleich auch versprochen/die enttragene Kerzen wieder zu erstatten / darauf sich ein anders Wunder ereignet / indeme also gleich der Wein wie ein Siß gestanden / und kein Tropsen mehr ausgeronnen, Bollandus zo. Janu, in actis B. Oringæ.

## Wabel.

Ryfleate eine Gräfin als gar eine gute Wirthin/zur Hen-Zeit allemal felbst bem Heuen benzuwehnen/ Vals fie nun einmal dergeftalten in ihrem Saufwesen beschäfftiget/ so bliebe der Graf allein mit femem Maren gu haus da aber der Graf etwas mehrers Weingu fich genommen und im Geffel eingefchlaffen / hes sable er zuvor dem Narren/ daß er ihme die Fliegen wehren soite: daß thate auch der Gispel eine Weil sehr steissig/ da aber der Graf im besten Schlass begriffen/ und ihme eine grosse Fliegen gerad auf die Rasen faß/ so wolte sie der Narigern weg bringen/aufdag sie den Hern von dem suffen Schlass nicht mochte auswerten: Die Miegen aber wolte nicht weichen baruber erzurnte er fich bermaffen ; bag er den Badel umkehrete / und mit dem Stiel die Fliegen tod fchagen woltes alfo fchlug er feinen Grafen dermaffen auf die Dafensbag ihme das Blut heraus schoffe; darüber thate der Graf den armen Urian zu Boden werffen/ und mit Fiffen tretten : der Tropf schrie überlaut um Barmhertigkeit; Ach genädiger Herr/fagte er/ich habe es so bog nicht gemeinet / dann ich hab nur wollen die fchelmifche Fliegen todt fchlagen / die ener Onaden die Mafen befudlet hat. Wann Die Beren wollen Narren fur Diener aufuehmen / fo gehet es nicht andere her ; ju einer lobwurdigen Saufhaltung werden vorderift treue und verftandige Dienfiboten erfordert. Der Jaac mare niemal zu einer fo guten heurath gelangt/ mann Eliezer der Diener feine Cach nicht hatte alw weißlich angefielte als er bep dem Brunnen feine gange Berrichtung Gott dem Allmachtigen beffens anbefohlen / und folchergeftalten / Die wackere Rebecca/ als eine Braut dem Ifaac pigebracht : wann der Egyptifche Potiphar nicht mit einem fo bescheidenem Diener / wie der Joseph gewesen/ sich hatte verschen/foware gewiß jeine Wirthschafft zu keinen solchen Bachethum kommen i maffen Joseph nicht allein Gott stete vor Angen gehabt / sondern auch eine embfige Obficht über das Saufwesen getragen: Daffener Sauptmann gu Capharnaum / fo infindig ben Chrifto bem DEven um die Befundheit feines Dieners angehalten, ift ein gewifes Zeichen, bager ein guter und bescheidener Mensch muß gewesen senn. Entgegen schlimme Gesellen / gottlose Kerl / grobe Limmel / wilde Narren/ ungeschlachte Tolpel / feindselige Trampel/ verworssen Boswicht/ nichtsnussige Schlampen/ sind sene Bediente gewesen ben dem reichen Prasser/dann gesett/ daß dieser ein unbarmherkiger Schlemer gewejen, und den armen Bettler gagarum vor der Thur nicht einmal angeschauet fo hatte boch tonnen einer und anderer Diener dem elenden Tropfien ein Biffel Brod darreichen, indeme fie doch gauze Stucker Fleifch den hunden vorgeworffen. Nemo iph dabat &c. Aber keiner ware sovernunfftig, bahere alle greife Raven gewesen; weil sie wol geschen / daß ihr herr mit foldem Ender, Bandel nicht werde im himmel kommen; alfo haben fie auch wollen famt ihme jum Level fahren. Groffe Berren haben zuweilen / und machen guweilen fein fonders Gemiffen/wann fie denen Sauf Rarren/ Tifch-Rathen / Commarchern / Deller Velern / Moffenreiffern und dergleichen Lotters. Wefind viel Geld anhenden/unterbeffen laffen fie die arme Leut hunger leiden/oder aber die treue Dienfibotten gar ohne Liedlohn darvon geben.

## Exundatio aquarum.

Nocuus sic plectitur ignis ab undis.



VEI fracta fluvios effudit Aquarius urna,
Abrupit tumidum vel fua fræna mare.
Vasta repentinis tumulantur fluctibus arva,
Jamque tumente latet collis & arbor aqua.
Jamque rapit validus suffossa mapalia torrens.
Innocuas pastor mergitur inter oves.
Oppida, quin totas aufert cum civibus urbes,
Collectis subito quod ruit æquor aquis.
Scilicet Idalias toties quibus æstuat orbis,
Sic bene diluvii temperat unda faces.

## Die Aberschwemmung.

So wird/durch die But der Flut/ausgelöscht der Benus Glut.

MBJe? hat der Ganymed den weiten Krug zerbrochen/
und riß der Ocean ein Vorgebürg entzwen?

Die Lluen haben sich tief unters Meer verkrochen/
und ihnen tretten nun schon Berg' und Bäume ben.
Hier trinkt der arme Hirt nechst seiner Heerd den Tod/
dort forscht man nach dem Haus nat einem langen Lot.

Hier schwimmt ein Dach von Stroh/dort hohe Tempel-Zinnen.
Hier reisst der Wellen-Wall so Wall als Mauren ein.

Die State sind zur See/ und niemand lebt darinnen.

Die Flut will einig Herz der Elementen senn.

So gehts! Wann Venus setzt die freche Glut ins Blut/

so denke nur: Es losch die Sund-Flut solche Glut.



der verhänget/ist auch insonderheit die Wassers: Noth zu zehlen: Die

Die Mkassers = Toth.

Ner anderen Betrangnussen / welche der Hinsel über die Abams-Kins

natürlichen Urfachen folcher schädlichen Wasser-Fluten und Abergies sung werden von den Gelehrten viel bengebracht: wie es dann die Erz fahrnus selbsten gibt/daß ein langwieriger Regen oder ploglicher Wol cken-Bruch dergleichen Uberschwemmung verursachet: viel schreiben es auch dem Meer zu/ dann wann selbiges durch die tobende Wind / das hmem runnende Baffer zuruckschlägt/ sodann thut sich nachmals solches in der holen Erden also überhäuffen daß es endlich durch unterschiedliche Quellen den ausbruch gewinnet und folgends die Riuß alfo vermehret/daß sie ihre Gestätt und Uffer mit allem Gewalt übersteigen/ und gange Landschafften in groffen Schaden bringen. Man hat auch offters wahrgenommen/ Dan nach vergangenen Regen /, gleichwol Die Erdfluß in der Menge hervor gebrochen / dero Maffer etwan schon lang in den untern Solen verborgner gelegen; daß nachgehends die Bluß und Bach erwachsen / wordurch dergleichen Waffers Noth leicht entstehen kan. Maffer Buß kan man gar offt vor hinein wiffen und aus vielen Dingen abnehmen : Wann erflich eine allzu groffe Truckne des Erdbodens und die Brunnen und Bache an vielen Orten perschwinden/aus welchem dann folget: daß die Raffe übermäffig in die Sohe gezogen word Den ; aus deme hernach ein groffes Regenwetter entstehet / ja zuweilen gar ein Wolkenbruch. Mehr ift auch ein Zeichen einer kunfftigen Guß/ wann die wilde Thier ihre Walder und So len verlassen/und mit grosser Begierd offentlich nach dem Fraß trachten. Die große Wassers Noth/ welche Monfes c.7. Genef. umftandig beschreibet/ift jene gewesen/ welche den gangen Erdboden überschwemmet/ und folgends auffer 8. Perfonen / das gefamte menschliche Geschlecht zu Grund gangen. Diese Bassers Roth pflegen wir insgemein / den Sündstuß zu nennen/dieser folle sich begeben haben In. 2262. von Erschaffung der Welt/ nach der Lehr meines H. Batters Augustini/ Eufebiiec. auch glauben einige es sepe geschehen in dem Neo nat Majo/wo die Leutezum allermuthwilligsten waren/ bazumalist Noe der fromme Alts Natter 600. Jahr alt gewesen/ und hat nach dem Sundfluß noch 350. Jahr gelebt/ und als fo insgefamt 950. gelebt : Etliche wollen denfelbigen Gundfluß denen naturlichen Urfachen benmeffen/ welches aber der H. Schrifft ganzlich zuwider/ zumalen in derfelben austrücklich aulefen; omnis caro corruperat viam suam, &c. der Menschen Bogheit hat also überhand genommen/ daß Gott endlich mufte die Welt straffen. Dun entstehet nit eine unebene Frag/ warum doch Gott dazumal die fundige Welt durch das Waffer gestraffet? warum nit durch Die Erden? Dann Gott hatte leicht konnen dem Erdboden befehlen/er folle den Rachen aufs sperren / und alle erschlücken / ausser den Noe / und die Seinigen: Diese Frac crortert gar schon mein S. Batter Augustinus, I. 1. c. 4. de mirab, und spricht : 2Bie 210am gefundiget/da fene der Erdboden vermaledenet worden. Maledicta Terra: das Waffer aber nicht/und darum habe Gott das Waffer erfiesen / die Welt zu ftraffen/ nicht aber die Erden/ indeme diese verflucht: der also andere ftraffen will / der muß keinen verfluchten Wandel führ ren; wer anderen will den Ropf maschen/der muß selbst feine forhige Sand haben; Der & vangelift Lucas am 8. c. erzehlet von einem/ aus welchem Chriftus der HErz die Teufel aus= getrieben/ dieser wolte als dann sich in die Gefellschafft des Deren begeben / und ihme nachfolgen/ dem aber der BEr: folches abgeschlagen / sondern ihme besohlen / er solle nacher Sauf achen; dann der Beiland gedachte/ wann er folte unter seine Junger komen / so mufte er auch Das Predigamt über sich nehmen/ es schicke sich aber nicht wohl / daß ein solcher soll predigen/ in deme vorhero wegen feiner Sunden so viel Teuffel gewohnet : dann einer / fo andere will von Bosen abhalten durch seine Ermahnungen / muß gleicher gestalten keinen bosen Wandel führen. Wie der gerechte Gott durch den Sundfluß gestraffer: da hat er dem Noe und den Seinigen verheiffen und zugefagt; daß er nimmermehr wolle folchergeftalten die Welt mit Baffer verheeren/das ift/ mit feinem allgemeinen Gundfluß mehr: wohl aber ein und andere Gegend oder Landschafft/ wegen der Sunden mit Waffers-Noth guchtigen : wie dann der= gleichen ben denen Chronisten in der Menge zu erfehen: Abrahamus Orcelius schreibt / Daß in Irrland eine See sene mit Namen Ernus welcher 30000. Schritt in der Lange/und 15000. in der Breite : difer See ist vorhin ein schönes Weburg gewesen / weil aber die Inwohner in felbiger Wegend fo lafterhafft gelebt / daß fie auch bereits inegeheim mit dem Dieh zuthun gehabt / dahero GOtt ferners nicht mehr kontezuschen / sondern einen solchen urplöslich en Wasser-Guß geschieft/ welcher die ganze Gegend versenkt/ und sehe man noch auf heutigen Sag ben heiterem Wetter die Thurn und hohe Bebaue unter dem Baffer : woraus dann fold

find mit Schiffen ausgeschieft worden/damit sie etlichen möchten zu Hilf kommen/haben a= ber

get/was Gott für eine scharffe Laugen brauche / die sündige Menschen darmit zu zwagen: In Theatro UniversiOrbis, An. 1690 haben die gah entstandene Baffer Guß sehr viel Insten in Seeland zu Grund gerichtet / einen zimlichen heil in Holland verwüster: in Frießland aber den größen Schaden verursacht; also daß auf die 2000. Menschen ertruncken. Einige

ber sehr viel auf den Baumen und Bühlen angetroffen/ welche bereits mit dem Tod gestrite ten/auf einem Geburg oder vielmehr Buchel zu Senetra, haben fie in der Wiegen ein Rind gefunden/ famt einer Rab/ und hat das Rind über alle massen wol geschlaffen. Strad &c. In Dem Leben des S. Abbts Accaix, wird geschrieben/daß auf eine Zeit der Fluß Bobius sich der maffen ergoffen/daß er alle umliegende Mecker und Felder verwüstet/ dahero der S. Mann cienen mit Namen Sinoardum zu fich beruffen/ und ihme feinen Stab/mit deme der Allte pflegte zu gehen/dargereichet/mit dem Befehl/er folle ohne Verzug dem übermuthigen Rluß Bobio in dem Mamen Gottes auferlegen/daß er ferners feine fchadliche Abellen folle guruck halten/ und dem Land den geringsten Schaden nicht nicht zufügen. Sinoardus vollzieht den Befehl/ und steckt den Stab auf die Gestätten des Flusses/machet mit der rechten Sand das S. Creuss Zeichen/ und leget alles ab/was ihme der B. Batter anbefohlen / als nun der Lag angebro chen/ da wolt er sehen/ob der tobende Fluß den Gehorsam geleistet habe/ und hat er nicht ohne hochste Berwunderung gefunden/ daß der Babius sene ganglich zuruck gewichen / ja so gav feinen Rinn: Saal über Berg und Relfen auf der Seiten genommen / und folgends die Rele der unbeschädigter gelassen/ worüber er sich nit allein höchstens erfreuet/ sondern auch solches mit sonderbaren Jubel dem B. Abbt angedeutet: dieser aber hat ihme smoardo einstich verbotten er jolle auf feine Weiß suches entdecken bis nach seinem Tod. Jonas, schot, in Vita, Aus dieser Geschicht ift theile zu sehen/was Gott mehrmal seinen frommen und treuen Dienern für eine Macht ertheile: Andern Seits ist wol zu sen, wie sehr die eine Christies uneihen eine Macht ertheile: Andern Seits ist wol zu sen, wie sehr die eine Christies Der DErr gar vft/ wann er einige durch ein Wunderweret gefund gemacht/benenfelben verbotten/ fie follens niemand offenbaren/nicht darum als forchte er fich wegen der eitlen Ehr zumalen folches unmöglich war / fondern/damit er sammentlich eine gehr gebe / wie ftart man fich vor diesem Latier folle schenen : Der H. B. poffel Paulus bat : 4. Jahr fill geschwiegen/und keinem einigen Menfchen entdecket / bag er in dritten Sime mei seine verzueket worden big es endlich die Noth erfordert / daßer foldes denen Corinthern angedeutet / das mit ihme die falfche Propheten und Lehrer nicht mochten vorgezogen werden/und damit er der eitlen Ehr mo. ge entgeben/hat er noch bingu gefeit/er fepe der mindefte aus denen Appfilen/ja er fene gar nichts/ tameth unil fum. 2. Corinth.c 12. Der D. Anno Erz Bifchoff zu Colln/ hat einen Blinden angetroffen/ welcher vorges geben daß ihme fene geoffenbaret worden/ wann er feine Angen folle walchen mit dem Baffer/ mit welchem er ben dem S. Meg. Opffer die Sand mafchet fo werde er fein Geficht erhalten : Der S. Mann hat ihme hierfiber einen groffen Berweiß gegeben/und ihn gar einen Betrieger genennet/nachdeme aber in der Geheim ber Blinde folches Baffer von einem Bedienten erhalten, und jugleich auch das gewunschte Weficht bekommen, und fich berenthalben ben dem S. Mann hat wellen bedantfen / da hat er wiederum einen Filz ertappt / min weil er auf folche Weiß Gott versucht / dem Diener aber hat er eine fanfte Maultaschen versett / weil er das Wasser hat hergegeben/beeden aber auf alle Weiß hochst verbotten / sie sollen / so lang er lebe/keinem Menschea sollens offenbaren sondern nur GOtt allein die Chr geben. Sar. tom 6.1. 2. c. 3. Die H. Leute wissen gar wol/ Dagdie eitle Chre cine Rauberin fene aller Lugenden/ beffenthalben und ber Belland fo ernfihant ermahnet. Marth e.6. artendite. Sabt acht barauf bamit ihr euer Gerechtigfele nicht thut fur benen Menichen / Damit the von ihnen gefehen werdet, fonft werdet ihr feine Belohnung haben ten euerem Batter ber im himmelift.

Fabel.

In Aftrologus oder Sternfeher hat auf eine Beit einen einfaltigen Bauern geoffenbaret bager aus bem Beffirn habe mahrgenomen bag das Dorff in welchem der Bance webnhaftt werde balb durch einen gas ben Baffergug willig verfinken : der arme Eropf glaubte biefem unverfchamten Aufschneider / der ihme auch weiters eingerathen er miffe ein heilfames Mittel bag er biefer Gefahr leicht mochte entgeben; und weil ih. me der Bauer das Maul gimlich ausgewaschen mit guten Wein/alfo gabe er ihm Bauern diefen Rath/wie er mochte erhalten werden: Memlich er folle einen Bachtrog nehmen/oben am Saus an dem Gipfel binden/ein gutes Meger zu fich nehmen und fich darein legen / wann er nun horen wurde / bag ein Geichren oder groffes Betimel fich ereigne/fo foll er den Etrick alfobald log fchneiden/und feit folgende mit difem Echinel falviren Der einfaltige Lapp, deme das Leben feir lieb/lieffe fich in allen d win bereben/bliebe alfo erliche Itacht inden Bachtrog ligen/unterdeffen/waren bie Rnechte eines guten Diuths/und trinfen die halbe Racht Toback mei nun auch am Bein und Bier nicht gemanglet / und einem etliche Fener Aunten unbehutsam in das Streb gefallen / wordurch ein Fener entftanden dabero ne alle um Braffer anfgeiche ien/der alee Gifpel im Bachtrog vermeinte nicht anderft/als die Waffers. Noth fene vorhanden/febnitte alfo odende den Strick ab / und burg lete famt dem Bachtrog von Sach herunter / bag er faft des Aufftehens vergeffin/ der einige Eroff mar ibm/ Daß gleichwol ben Zeiten das Feuer gebampfit worden. Dergleichen arge, verfchnigte, falfige Aftrologos und Sternkramer findet man genng in der Welt/ welche mit ibren grundlofen Weiffagungen die Leute bethoren: wohl liebe Rinder/feilicer , Lugen Binder und Leutschinder find diefe Gefellen : veracht nicht hierinnfalls die rechtschaffene und weise Aftrologos, welche fehr lobwirdig find in ihrer Wiffenschafft : aber nur biefelbe Aff fen Reuter find nicht ju gedulten : welche da funftige Begebenheiten i fo meiftens von dem frenen Willen bangen/durch einen Planeten oder Stern 3mang wollen gleichfam vergewiffen; dergleichen Rafen wibige Propheten verwerffen die & Lebrer, und alle geiftliche Mechten: Dahero fie mit ihrem Gifpelvoffen gar felten Jutreffen. Arnoldus Villanovanus, fonften fein übler Medieus, hat vorgefagt / daß der Auti Chrift werde dem Baffermann wann er auch den Beinmann hatte für fich gehabt / fo hatte er nicht beffer fonnen lugen. Campejus in ejus Vita. In dem Fall hat Henricus Der VII. Ronig in Engelland fehr lobwurdig gehandlet/ nachdem er in Erfahrenheit gebracht/daßein folder Planeten-Stimpler im Land fene / alfo bat er denfelben zu fich geruffen/und mit freundlichen Worten ihn befraget/er habe vernommen durch andere; daß er allenthalben vorgebe/er verfiehe König Benrich foll dieses Jahr sterben; ob er foldes gewiß ans den Sternen konne abnemmen; nachdem er folches bejahet/fo fragt der Ronig mehrmal/ob er gewiß miffe/ wo er diefe Wenhnacht Fenertage werde gubringen / dann es ware dazumahl um diefe Zeit : diefer Stern : Tranfchierer bekennete es/ daß er foldes nicht recht wife moranf der Ronig gefagt / fo bin ich beffer in dieler Runft erfahren / als du: Lieffe thn alfo gu Londen in den Thurn legen, und fprach / dag habe ich vorgefeben: Mufte alfo diefer Wahrfacher fo lang in der Befangnus verbleiben / bif ihme der Luft ferner gu prophecenen vergangen. Roterdam. lib, de Lingua.

### Incendium.

Dant menti incendia lucem, Qua mundi videat Nihilum.



QVi latuit, tectis fe publicus explicat ignis,
Amplius haud fusis flamma domatur aquis.
Mobilis in ventos hoc æstu extenditur aer,
Auget hic, & totas dissipat urbe faces.
Fit fuga, desertas Vulcanus possidet ædes,
Et male fors partas depopulatur opes.
Arcta cui fuit ampla domus, jacet Irus in agro,
Cui toga vilis erat byssina, nudus abit.
Esse meros cineres aulæa, palatia, luxum,
Vindice mortales sic docet igne Deus.

## Die Meuersbrumft.

Daß die Welt sen Asch und Dunst / leuchtet aus der Feuersbrunst.

Te vor-versteckte Flamm herzscht jezt in frenen Lüfften.
Die Fluten legen ihr wol keinen Zaum mehr an.
Die Hitze treibt das Heer der Wind' aus engen Klüfften/
Das bleht sich / da es sich nicht ferner dehnenkan.
Quuch nimmt der Jammer zu / weil Aleol unvergnügt/
Durch die erstaunte Stadt / mitschnellen Fackeln / fliegt.

Nun flichet jedermann. Vulcan bewohnt die Häuser /
und frisst ein etwan nicht gar wol erwordnes Gut.

Wer vor im Pracht - Palast / gekleidet war / als Kaiser/
deckt bettelhaft/im Feld / mit Lumpen Haut und Blut.
So steckt GOtt Lichter auf / und jeder sieht daben /
Daß Kleid/ Palast / und Pracht nichts/als nur Asche / sen.



# Die Feuers- Moth.



Frn und über gern bestehen es wir alle / daß nemlich denen Menschen daß Feuer sehr grossen Ruhen bringe / entgegen ist es leider auch allzuwahrt daß es mehrmahl den grössten Schaden zusüge / und könnte man hiernon eine ganze Chronick verfassen; es scheinet aber unnöchig / daß man alle Brunsten auf die Bahn bringe / zumahlen der neuen allzuviel und häufsig / welche unser werthestes Teutschland bishero so sehr verwüstet: Ao. 1662 ist die schöne Bischoffliche Stadt Passau sassaufau fast gänzlich mussen ges

legern orden: Ao. 1668. ift der neue erbaute Raiserliche Pallast zu Wien ganzlich verbrunnen/ worben sich dieses Wunder zugetragen/daß ein Parcicul von dem H. Creuk/welcher tostbahr eingefasset/ auf dem Sisch gelegen / ungeachtet der Sisch vollig ju Alfchen gegangen / mitten unter den Flammen unversehrter geblieben welches dann Ihro Majest Die verwittibte Romitche Raiferin Eleonora verantaffet hat ; daßfi e einen Orden der Bochadelichen Ereugfrauen geitiff: Ao. 1683. hat der Ottomannische & bfeind mit unglaublicher Rriegsmacht aan; Dun: garn und Defterreich überschwemmet/ auch weit über hundert Stadt / Markt/ Schleffer und Dorffschafften in Aschen gelegt: Ao 1688 haben die Friedbrüchige Francosen/ wider als les Recht/das Romische Reich angefallen / mit Feuer und Schwerd / selbiges auf mehr als Neronischer Weiß verwüstet. Ao. 1689, hat der König in Frankreich Ludovicus der 14te. viel Prenner ausgeschiefet / welche nicht allein die uhralte Stadt Spener / Worms / Mannham und viel andere Ort mehr ins Feuer gestecket / fondern auch gu Prag in dem Ronigreich Bobmen Feuer legen laffen / Darvon innerhalb 10. Stunden eine fehr groffe Menge Baufer vers bronnen. Eben in diesem Jahr / alsich solches schrabe / haben die von Frankreich anvergiffte/ und angestiffte rebellische und meineidige Hungarn viel hundert Derter in Desterreich / Mahs ren / Stepermark und anderwerts im Brand geffecker. Bon Brunften und Reuers : 2002 then ift in heiliger Schrifft fehr viel zu finden / will dermahl nicht gedenken jenes Reuers / welches von oben herab wider seine Natur gestiegen / und die sundige Stadt Sodoma / Goz morra / famt anderen umliegenden Dertern ganglich vernichtet : wie Jerufalem / wie Jericho/ wie Han und andere Städte mehr / durchs Feuer verzehret worden / ist fast jederman bes Fannt: Dermahlen beliebet es allein zu horen / was Samson für eine wunderliche Feuers brunft erwecket; weil er einen billichen Grollen hatte wider die Philifther / alfo hat er auch auf alle Weiß gedacht/ wie er sich an diesen Feinden moge rachen. Zur Sommerszeit/ als der Schnitt auf den Feldern zum besten angangen / da hat er drenhundert Juchs zusammen ges fangen / Dieselbige mit denen Schweiffen gufammen gebunden/ und fnupfte aledann Facklet in der Mitte an/welche er nachgehende mit Feuer angegundet / und lieffe fie alfo mit Feur bit und her lauffen/welche von Stund an in das Korn der Philiftder geloffen/daffelbe angegundet/ alfo haben fie fo wol die Früchten verbrennet/ welche fchon zusammen getragen waren/als auch Die so noch auf dem Halm gestanden; dergestalten / daß auch die Flammen ihre Wein- und Delgarten verwuftet. Judic. c. 15. Eine wunderliche Brunft ift diefe: Es ift aber auch zu wif fen / baf die Fuchs denen Philistaern zwar fehr groffen Schaden zugetüget / entgegen aber haben sie auch eingebuffet / indeme sie endlich samt denen Feldern verbrunnen. Didacus Stella betrachtet Diefe Begebenheit gar wohl / und befchlieffet endlich / baß febr viele Leute Diefen Fuchsen gleich sein / welche Da gang Gewiffen- loft fuchen anderen zu schaden; uns terdeffen aber schaden sie ihnen selbst viel mehrer : Man fihet solches fast taglich ben denen Dies ben und Wucherern/felten wird man einen reichen Dieb antreffen / weil das entfrembde Gut nicht allein gang flüchtig / fondern es nimmet noch den gerechten Creuger mit sich : Die 20us cherer trachten durch unzulässigen Gewinn das ihrige zu vermehren / entgegen läffet der ges rechte GOtt zu / daß sie folgende um alles das ihrige kommen : Man wird viel Leute antref. fen / welche vorhero in den besten Mitteln gesessen / welche hernach an Bettelftab gerathen; ist etwan die Urfach / weil fie nicht alles mit Jug und guten zulässigen Gewinn befossen. Bon Den Ablersfedern schreiben die Naturfundiger/wann selbige ben anderen Redern liegen/so vers zehren sie diese ganzlich: also ist es ebenfalls mit dem unrechten Pfennig beschaffen / welcher gleicher Gestalten auch den gerecht n verschluckt: Wann einer einen Gulden stiehlet / so wird er bald zwen verlieren. Scengelius schreibet / daß einer ein gutes Pferd habe diebischer Weiß von der Weid hinweggenommen / selbiges nachmahls wohl mit Zaum und Sattel versehen/ bald darauf hat er das Pferd mit Sattel und Zaum wieder verlohren. Vor wenig Jahren hat einer gleichfalls ein Pferd aus einem Porff gestohlen / kaumist er zum Dorff hinaus ges ritten/da haben ihme zwen andere das Pferd famt den Leben genommen. Theodorus in SS, PP. Hilt. 6. fehreibet; daß em geißiger Bauersmann gur Ernd oder Schnittes - Zeit / habe von des Nachbarn Acker etliche Garben gestohlen / und auf seinem Hauffen hinüber getras gen; des anderen Lages / hat gleich ber Donner in Diese gefchlagen / worvon er angefangen zu brennen: Diefer Bauer hat alfo gleich feine Zuflucht genommen ben einem frommen Ginfiedler / der unweit dem Dorff / feine grune Hutten gehabt / Diefer gabe gleich dem Dies den Nath/

Rath/ er folle das entfremdte wieder zuruck geben/als er folches eilends wolte vollziehen/da hat er gefunden/daß bereits das Feuer schon gelöschet/wessenkalben er ohne Berzug das entstremdte wieder erstattet/ und anden wahrgenommen/daß gestohlenes Gut/nie thue gut. Mir hat selbst eine Frau treuherzig erzehlet/daß sie einen schonen seidenen Brautrock/welchen ihre Mutter im letten Willen zu einer gewissen Ahrchen gewiedmet/hab ein ganzes Jahr zuruck behalten/des Willens denselben sür sich aufzuheben/wie lang hernach/als sie den Kleider-Kasten durchsuchet/da hat sie nicht ohne Bestürzung gefunden/daß ihre eigene Kleider von den Schaben verzehret und gänzlich undrauchbar gemachet worden/derse des Nock aber uns beschädigter verblieden/ aus welchem sie augenscheinlich gesehen/daß fremdes Gut mehr Schaden deringe. Judas Iscarioth hat nach und nach ein zumliches gestohlen/so lang er in seiz nem Zahl-Umt gesessen/so lieset man aber an keinem Ort/daß man den ihm eine Werlassenschaft habe gesunden/so wolte sie auch keiner aus den Juden oder Hohenpriestern/die sons stenstülls nicht geblieden/so wolte sie auch keiner aus den Juden oder Hohenpriestern/die sons stenstüllt dieses ungerechte Geld möchte ihnen auch das ihrige hinvegnehmen/ und fressen.

Er frechen und folimmen Tomicht ift noch allielt tein Mangel gewefen in erliche prablen und grangen noch wann ihr Muthwill und Uppigkeit von fiatten gehot : Defigleichen Gelichtere ift jener gewofene welcher vor-hm ichon viel Enbenfind begangen; diefer lauft einftene ben Intereszeit mit groffem Getimmel über die Gaffene amd schrie innzersort / Feuer! Beuer! D Feuer! als mun die keute wie blisich erschroeken / und in genfer Menge Jugeloffen / auch zugleich gestagt / wo? Dagab er zur Antwort / ich wenf es nicht / allein mich frieret / harunt fuch ich Zener. Ein solcher hatte verdienet / daß man ihme wohl hatte geheißt / wann nicht in Echelberens wenigst mit Pruglen. Es läget sich in der Warheit mit Jeuer nicht sebergen; gumahlen auch bieses ein Elemens ift / mit deme der Allerhöchste pflegt die Menschen zu straffen. Wie Trans Veloaliam Sohn bie Etaat Jerufalem belägert in welcher so viel hundert tausend Juden / aus fast glien Landera versammlet waren / ba fast allein in dem Berhof des Tempels 6. taufend Juden durch die Grunft umreummen / welches alles nichts anders warez als eine Erraff / weil sie mit Gottes Sohn so graufam und ummenschlich veradren. Anne. 1533, if in Teutsch. land das Stadtel oder Markfleck Schiltach völlig in Afchen gerathen / dann am Donnerstag o. v Litern hat ein Wirth oberhalb im Hauß ein Beteg vernommen / alfo / dag er des Argweines gewesen / es mocht ein Dieb sent baberv eifartig hinaufgestiegen / aber niemand gesunden / welches auch das andere mabl geschehen; wie er end. lich vernommen / das dieser Fall oben im Nauchjang sich erhebt / alfo glandie er / als seine Nachstellung bes beson Jeindes / nachdem er nun die Priester darzu berusten / welche nach Kurchen zwauch die gewe huliche Beschwörung vorgenommen / also hat er es bekennet / daß er der Teusel sowe / bald darauf suhrer er ein altes QBeib / mit derv er ganzer 14. Jahr eine bose Gewehnheit genslogen / zu hochst des Nauchsangs / oder Schore frems/reicht berfelben einen Safen oder Sopf in die Sand / mit dem Bejehl / fie joll ihn un fehren / jo bald fole thes gescheben / da hat der gange Mark angesangen zu brennen / bif endlich teine einzige Wohnung mehr überges blieben. Cardanus lib. 19. de Subin. Runbleibt es ungezweifflet / bag biefe Fenerabrunft ber bi fe Feind vers mittelft diefer Zauberin erwecket habe: Wan nug aber anden auch erwegen / bag ber leibige Catan benen Menfeben weder durch fich noch andere fan das gerinafte Soar meht frummen fobne fonderen 20 den und Julaffung Gottes: weil donnach durch ihn besagtem Ort ein jo groffer Schaden jugefuget worden / alfo schemet es / daß Der gerechte Gott foldes Ubel verhanget megen Der Gimben / fom Diegem Die in Schwung gegangen. Als auf eine Zeit das Belt Ifrael über alle maffen gefchmablt wider den Mengen und feinen Ernver Flaven / fa welt es 6 Dremehr mehr gebulten / bag man über feine Diener dergleichen Schmabwertsell gusgiefen / babero alfebald dem Jener / und allen deffen Flammen auferlegt / fie follen diefes anfribrijche Gefied wir aller Macht anfallen / und dieselbigen vertilgen / sind demnach dazumahl aus denen Ifraelitern 1413ujand und siebenhundert durch das Fener umkommen. Num. c. 16. Wann dermahl alle diejenge / welchen der die Genklichenschmalle Ien / wurden eines solchen Sodes sterben / so ware sast eine immerwahrende Brugin in der Welt / und bekanne Der Vu capus vor lauter Urbeit Blattern in den Händen: Kutterberg ist eine Stadt in Schnen / und wegen des Cries sehr berühnt; aber manche Kutten verfiert den Ruhm durch die Erifdmähler.

#### Terræ motus.

Nec terra scelestum Vult sibi ferre gravem.



TVrbatas fons reddit aquas, mus profilitantro,
Obfuscat nubes pulverulenta diem,
Mira rotat vertigo caput, jam pendula clangunt
Turribus æra, tremunt tecta, movetur humus:
Qui valet, hic celeri petit arva patentia cursu:
Corruit urbs, inter moenia nulla salus.
Sæpe tamen patulus sugientem sistit hiatus,
Et tumulum vivis alta vorago parat.
Quam grave sit scelerum, mortales discite, pondus:
Pressa sub profilitantro,
Pressa sub profi

## Das Brd-beben.

Die Erd/so schwer sie am Gewicht/erträgt dechkeinen Bösewicht.

Der Wolkenstaub bedeckt der Sonnen heitern Mund.

Der Ghwindel wirbelt uns im obern Schloß der Seelen/
Die Glocke brummt im Thurm/es zittert Dach und Grund.

Wer so viel Krafft behålt/entlauft/ins Feld/der Noth/
Indessen fällt die Stadt und schlägt sich selbsten todt.

Jedoch geschicht es ost/daß/der schnell flichen wollte/
In einen Erden-Spalt/wie dorten Dathan sinst/

Daß einer lebendig tief in das Untre rollte/ Der drauf im Schwefel-See den trüben Lethe trinkt. Drum lerne/wie so schwer die Sünd' auf Erde liegt/ Als die/durch jene nur/so grosse Risse kriegt.



Die Ardbebung.

Illich kan der Mensch an Hand und Tussen zittern/wann er betrachet die Bewegung des sonst so seiten Erdbodens: Durch dessen Gewalt mehre mahl ganze Städte und Länder zu Grund gangen / auch zuweilen das Meer in ein Land / und das Land in ein Meer verwandlet wird: der mehristen Aussag nach / wird solche Entschüttung verursachet von dem Lustz welcher unter oder in dem Erdboden versperztist: dann wann er von der ven salniterischen / schwesinschen und and von minoralischen Dämpsen erbiset wird; sodam pfleget er hesstig zu wüten / und sucht nut allem Sie

walt, den Musgang dergeftalten zwar/daß er zuweilen ganze Werg empor wirfft. Weffents halben Dergleichen Erdbebung meiftens und offters in denen Landern entsteben /in weichen viel warme Bader fich finden/als wie in Campania und Sicilia &c. Deicht weniger geschehere auch folche Entschützungen in den Landschafften / allwo fehr viel Cavernen und Berg Boich angutreffen: Dabero das Bergogthum Crain diefen fehr unterworffen / wie ich es Dann felbit in meiner wenigen Verson erfahren. Desterreich wird nicht allgu jehr von diejem Ubel geplas get/dannoch aber An. 1590. hat sich den 7. September um 5. Libr Nachmittag eine berglete chen ereigner in der Residenz- Stadt Quen / Darvon die mehrifte Gibau nicht wenig gelitten: Die Apriche/ so genannt benm Schotten/ ift famt dem Alfar vollig gerspalten / St. Ete= phans Thurn beichadiget/ein anderer fo der Rothe genenn:t wird/ vollig gu Boden gefallen / Dardurch 7. Perionen und 2. Pferde gerqueischer worden. Conften gibt es gleichwohl einige Zeichen einer bevorftebenden Erobebung und halteman mehrertheils fur ein n ficheren Berbotten/ wann das Meer lang und fast ungewöhnlich still ut; wann das Wasser in den Brummen allzuhefftig fleiget/ und einen wilden Geruch von fich gibt ; wann man aus der Er. Den allerlen Getos / Sall und Getummel vernimmt. Kircher s bekennet es felbit / wie An. 1638. fast gang Calabria durch die Erdbebung verwustet worden, daß er bergleichen Mur n/ Rrachen, und schier wie vieler Trummeln und Paucken: Schall vernommen habe. Mand. Subr. 1. 4. Sect. 2. Die erfte Erdbebung folle / nach Huffag secinara, Damablen geschehen seyn/wie GOtt von dem Berg Sinai berab gestiegen / und dem Monsi die Laffen des ges febriebenen Gefenes eingehandiget : Machmahls/laut heiliger Schrifft/ Matth cap. 27. 2118 Gottes Cohn fui das gefamte menfehliche Gefchlecht am bitteren Creug Stamen feinen Geift aufgeben. Terra mora eft &c. Da hat fich der gange Erdboden erichuttleted woon wie Luiebiu- lebret zu Nicæm in Bythinia febr viel Gebaue übern hauffen gefallen. QBie bernach der Heiland glorreich von Sobien auferstanden / hat fich bie Erde wiederum ftark bewegt: Fa-Etus eit Terra motus magnu- &c Der B. Chrylostomus glossier bierüber gar fchen und fpricht / daß die Erden / als fie follte den Leib Chriftigu fich nehmen / hat gezittert / und wie fie denselben muste wiedergeben, merhmabl fich start bewegt : alles diefes sene aus lauter Furcht und Reverenz gefchehen/ gegen den allerheiligsten Leib 3Eft Chrift, Coryl in Pf. 2. 2Be Die Ifraeliter mit Der Archen des Bundes ober Beiligen Bundes - Raften wolten durch ben Fluß Jordan paffiren/ da ift diefer hofliche Fluß alfobald fill gestanden hat sich zuruck gehals ten/unterdeffen das andere Baffer feinen Gang abwerts genomen/daß alfo diejenige/welche Die Arche begleitet/ oder getragen/mit trucknen Fuffen durch Commen. Der S. Chry fostom. fagt über diefes Serm. 140. daß die Archen seine Figur gewesen und Vorbildung des Seis ligiten Sacrament bes Altars / also habe ber Fiuf hierdurch die groffre it everenz wollen erweisen/ uns zu einer sonderen Lehr / wie wir die hochste und Gottliche Geheimmus follen vers ehren. Joannes Der S. Chronift & Ottes hat ein gamm gefeben auf bem herelichen Shron/ Darben 24. Ettefte / welche ihre Cronen mederwarffen, und fielen auf ihre Ungefichter/ A voc. c 5. Mert es mobl/du lauer Chrift/mit was Chrerbietigkeit diefe gefronte und weiseste Mans ner das Lamm & Ottes verehrt haben : wie ftraftich ift dann und unverantwortlich, wan man dem S. Meß-Opfer benwohnet mit aller Ungebühr / in welchem dech das wahre gamm 65 Ottes/ fo da himmint die Gunde der Welt / in unlaughabrer Warbeit aufgeopfert wird. Biel gibt es offt in der Ryrchen/ welche unter mahrendem biefen Seiligsten Gottee bien deine unverschamte Lugen begehen: dann es pflegt der Priefter gewöhnlich in der S. Meß zu fpros chen. Surlum corda , hinauf mit dem Bergen / Deme gibt der Ministrant an statt des anne : fenden Bolks diefe Untwort: Habemus ad Dominum, Die baben wir gu Gott: En fo tug! nit ad Dominum, sondern ad Dominam fteben deine Gedanken: Habemus ad Dominum, en fo schneidt! nicht ad Dominum, sondern ad Domum, Dieser und jener Amantin Habe. mus ad Dominum; en so spict! nicht ad Dominum, sondern ad Dæmonium trachtet bein Gemuth. Habemus ad Dominum! en so pfeiff! nicht ad Dominum, fonbern ad Dominan. dum, und betrachtest nur/wie du mogest biese und diese Chre erhaften. Habemus ad Dom's num, eve so wispel! nicht Dominum, sondern ad Dammum; und besinnest du dich / wie du Deinen Nechstenkönnest übervorthlen. Ni ephorus schreibt, wie Maria und Joseph mit dem Kindlein JEsu/ wegen Verfolgung Berodis/ die Flucht in Egypten genommen Da bas ben sich an unterschiedlichen Orten die Baume bis auf die Erde geneiger und Wortes Cobn

verehrt. Nun siehest du/was du für em ungeschlachter Stock und Block bist/indem du so wenig deinen GOtt und Heiland verehrest/welcher unter der Gestalt des Brods von dem Priester ben dem Altar aufgewandlet wird. Gewiß ist es/daß wegen solcher Entunehrung auch die mehriste Erdbebungen des Erdbodens sorveristzu zehlen. Also schreibet Bosquierus de finibus malor, I, 2. Vor etlichen Jahren ist eine grosse Entschütterung des Erdbodens gewesen/um weilen man das Allerheisigste Sacrament des Altars entunehret har: dahero die Knaben in den Schulen dieses Carmen gemacht:

Aprilis Sexto tremuit Conterrita Tellus,

(Horresco) referens Cenracis acta now. Die Geschichescher melden insgemein von groffen und und unterschiedlichen Erdbebungen: Erfinn. 1693. in diesen unseren Zeiten find in Sicilia dem 11. Jan. innerhalb einer halben Viertesstund; zehen schon Etacter vierzig mit Mauren umgebene Markflecken/mehr als hundert Schlösser und Dorffichafften / durch die Erdbebungen zu Grund gangen. In Cafana/welche Stadt auch darunter zu zehlen/waren in der vornehmften Kyrchen auf die 10. taufend Menschen versamlet, daselbst den Segen mit dem hoch sien Gut zu empfangen / alle diese sind insgesamt auf einmahl umkommen/ausser des Priesters/welcher das Venerabile in der Sand gehalten/und noch fünffhundert anderes welche in der Capellen der S. Ugatha dero Borbitt und Hulffe angeruffen. Dergleichen erschröckliche Erdbebungen sind auch vor wenig Jahren in vielen Landern und Stadten in Welschaland mit entfeiglichem Untergang vieler taufend Menfchen vorben gangen. Daß diß eine fondere Straffe von Gott fene/er hellet aus folgenden Worten der B. Schrifft lib. 2. Reg. c. 22. Commota eli, & contremuit teira, fundamenta montium couceffa tunt, & conquastata, quoniam iratus est in eis. Die Erde hat fid beweget und ift ergittert/ Die Grundvefte der Berge find beweget und aufeinander gefioffen/dann er war über fie ergurnet. In dem anderten Jahr der Regierung des Ranfers Mauritii ist die Stadt Untwehig meistens zu Grunde gangen, dann es fahe da-felbst ein frommer und gottsforchtiger Burger auf eine Zeit in Mitte der Stadt einen Alten siehen / in ganz weiffer Kleidung/neben feiner zwei andere/als der Mittere fein Schweiftlicht gegen einem Theil der Stadt ausges schlagen/da ift alfobald durch eine Erdbebung derfelbe Theil famt allen Inwohnern verfunten; wie er nun auch defigleichen wollte thun gegen der anderen Belffte der Stabt da ift er von denen zwenen kummerlich verhindert worden. Aus deme dann obbenannter fromme Mann leicht konnte abnehmen / daß diese eine sondere Straffe von SOtt seine damt vobekanntet stomme Nam leicht konnte anlegemeine Erdentschirtung gewesen/ absonderlich in der Octav des H. Ivannis Baptista/ und ware solche so greulich/daß männiglich am ganzen Leibe gezittert / und die mehriste der Meynnung gewesen/als komme der Jingsie Tag herzu; unter anderen Wunderen hat sich der Fluß Padus dergestalten in die Höhe gedaumt/ und einen hohen Vogen gemacht / daß man leicht darunter mit krustenen Füssen hatte können gehen. Ben Eremon an benden dat ein Kind, so erst etliche Tag alt/ganz austrucklich anaesangen diese Wort zu reden: Weinen Mutter/ich habe geschen/daß die Gummels Köni-ain Negrig ihren Gehenedenten Endu instandig gehetten / er möster ich dach beit hat in die Ibans e Standig gin Maria ihren Gebenedenten Cohn inftandig gebetten / er mochte fich doch über die fundige Adams - Kinder erbarmen. Nach diesem hat das unschuldige Kind nichts mehr geredet / bis es zu seinen gehörigen Jahren ge-langet. Bosus de signis Eccles. lib. 24. Unter dem Kaiser Theodosio, und Kaiserin Polederia, die nach-mahls heilig gestorben / ist u Constantinopel eine solche Erdbebung entstanden / daß sich der Kaiser samt allem Wolf den 24. September aus der Stadtbegeben / und auf dem frenen geld ihre Undacht und eifferiges Gebeth verrichtet / den Zorn Gottes hierdurch zu füllen; unter wahrender Litauen haben fie gesehen / daß ein Knab bis gegen Himmel hinauf verzucket worden / und nach einer Stund wiederum jurnet kommen / welcher alsdann Deutlich erzehlet hat / daß er die Engel baroben habe gehoret diese Wort singen / Sanctus Deut, Sanctus fortis, Sanctus immortalis, miferere nofte. Du beiliger (Dit / bu ffarfer (Dtt / bu unfierblicher (Dtt / erbarme Dich unfer : Darauf ist aus Unordnung bes Patriarchen von manniglich dieses Gefang wiederholt / und gleich hernach hat dieses Ubel ein End gewommen / der Knab aber nach seiner Erzehlung ist alsobald gestorben. Niccphoruslib . 14. fabei.

Jin einfaltiger und in etwas verwierter Mensch ift in eine Kranckheit gesaken welche anch dezgestalten zus genommen daß seines Aufkommens keine weitere Hossung mehr gewesen so hat er sich auch vor dem Todt nicht viel gesorchen; das einige hat er von seinen Bekonnten instandig gebetten sie möchten ihn doch keinchtlich begraden lassen, mit dem Gebing abert daß sie ihn sollen m Grad auf das Geschten ihn doch keinchtlich begraden lassen, wie daß er gehort habe daß auf daß gebetten werden der gabe zur Annwert wie daß er gehort habe daß auf Jingsten Tag duckt des einengung werde mager dut werden die ganze Welt also werde er solgsam mit dem Gesicht indersich kommen; waan er aber gleich anderen solle anjeso begraden werden solgen wirde er mit dem Gesicht indersich kommen; waan er aber gleich anderen solle anjeso begraden werden solgen wirde er mit dem Gesicht indersich kommen; waan er aber gleich anderen solle anjeso begraden werden, solden wirde er mit dem Gesicht indersich kommen; waan er aber gleich anderen solle anjeso begraden werden, solden werden dein solle erwagen, wie erschrecktlich werde der Jingste Tag beschaffen sonn her verschen mit der Tag termnen. O wehl ein Zuche Tag der wie den Fall zolle werde der Jingste Senh wiederum auf der Welt wird der Tag termnen. Der nicht mehr wie ein Feldster sollen wieder wie ein Belle wird erscheinen, aber nicht mehr wie ein Erlöser/sonden werden werden wie ein Krider sonden auszutheilen soller wie ein gedultiges Lamm, sondern wie ein brüllender Löwe; nicht mehr Gnaden auszutheilen sondern die Gerechtigkeit zu weisen; wir alle Menschen werden erscheinen in dem Tal Josephar siegen der dem Delberg und Calvariberg zw wird werden. Aber der erscheinen dem End Josephar siegen der der der der erscheinen der Kollen wirden erscheinen der Gerechtigslichen Gesicht anreden sanden der Delberg wo ich mein Lenden angesangen: das Gewonnen er das wird der Erscheinen das erwenden zu der erscheinen Verscheinen werden sanden loß der herber der der erscheinen verspettet zuch das erweiner zuch d

Em Jungling ift gewesen schreibt Romolus Marchell fol. c2. welcher sich in allen Sinden und Luder gewälzet, als ihme auf eine Zeit ben nächtlicher Weile getranmet/als stehe er vor dem Nichter. Stuhl GOttes/ mid höre von dem Mund des erzörnten Heilands das leiste Urtheil/ dieser hat sich also hierüber entrisset / daß ihme / nachdem er erwacht / die Haar auf dem Kryf schneeweiß worden : welches ihn dann alsobald veranlaßset / daß er in Mitte der Stadt einen Estentlichen Duß. Wandel augetretten / und solgendes in demselbigen bes ständig verharret / diß er eines seeligen Todes gestorben. Der Heilige Bierouwmus hat selbst bekennet / indeme er duch einen so strengen Buß. Bandel gesühret hat / so ost er den Jungsten Tag ihm zu Geminth gesührt / so has be er am ganzen Leibe gezutert / und seve ihme allezeit / als here er in seine Ohren jenen erschrecklichen Pusamen, Schall: Surgite mortun &c. Stehet auf ihr Todte/ und erscheinet vor Gericht.

Mundi negocia. Est, cui nil cœlum debet, labor irritus omnis.



HÆc, quæ mundus agit, tibi parvula monstrat imago: Nempc tenet cunctos anxia cura lucri. Hospes ab extructis sibi comparat ædibus aurum, Institor a variis mercibus auget opes, Alteragros, alius vites, ille excolit hortos, Quis sua pro numis bajula terga locat. Hunc quoque, qui tot equis ad Regum ducitur aulas, Tecta premit meriti sollicitudo sui. Gratis nemo, sed heu frustra quot ubique, laborant! Cælum, ni merces sit tua, fine cares.

Der Melt-Handthierung.

Elend ist / wer fich bemuht / wenn sein Lohn nicht oben bluht. Masst b/weisen/ Wie alle Welt erpicht nur aufs Gewinnen sey. Der baut ein Haus / die Gaft/um Geld / darinn zu speisen / Der legt sich Guter zu/durch schlaue Krämeren/ Der bauet Korn und Wein / ein andrer schmelzet Schmeer / Und jener leiht der Last / um Geld / den Buckel her. Zwar mancher mögte den allein für glücklich halten/ Der mit dem Sechs-Gespann nach groffen Sofen fahrt; Allein des Höflings Kleid hat tausend Sorgen-Falten/ und eh man sichs versieht/so ist die Ehr verkehrt. Rein Mensch muht sich umsonst. Doch der ist elend drans Wer nicht so Dienst als Lohn zum Himmel richten fan.

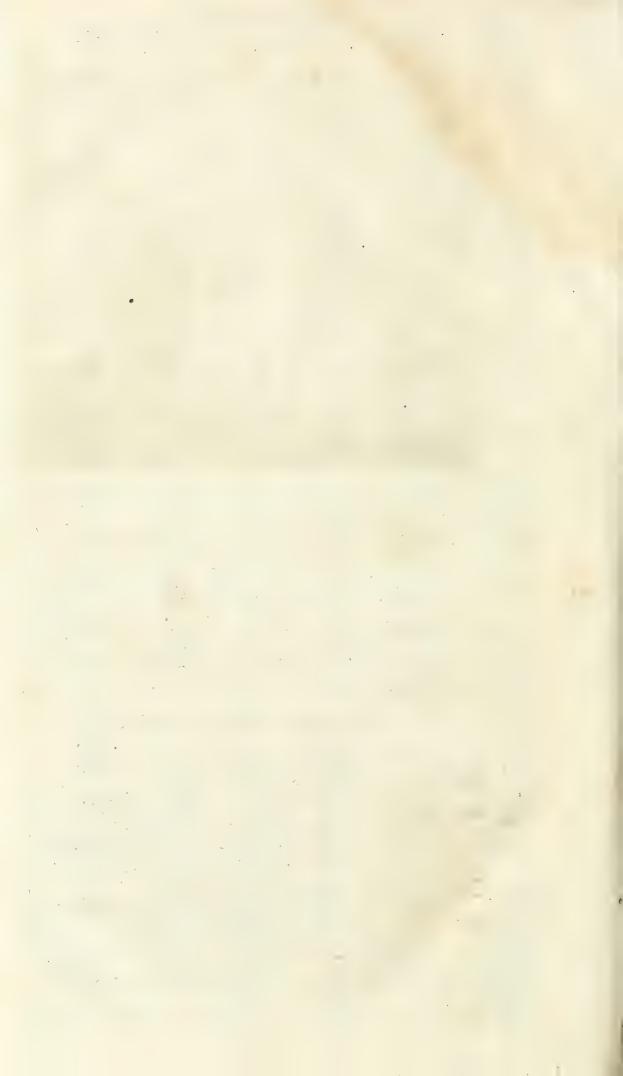

# Die ganze Melt.

Te Welt wird von den Griechen 260 n. von den Hebriern Holam und von den Lateinern Mundus genennt; welches fo viel beijt als schont gumalen nichts schöners und herrichers ist als die Welt: Wie Rugten eie nes Phidia, eines Parrhassi, Praxitelis, Evimachi, Prothogenis. Polycleti, und tausend anderer mehr / sind lauter Fretter-Zeug gegen bem schonen Welt-Gebäuegber Ephelinische Tempel Dana Die Riegrabnuff Maufoli, die Connen-Bildnus gu Rhodis, Die Statten Des O ympi-

schen Jupi ers. Die Maueren ber Stadt Babylon, Die Pyramides, oder Kunft-Gaulen in Egypten / der Colotfus, welchen die Konigin Semiramis aufrichten laffen / werden moges mein Die fieben Wunderwerf Der Welt genennt / aber alle Diefe und Dergleichen find nur fie dilli, dalli, Saufel bauen fur Dockenwerck und Amderspiel zu achten gegen der Welt welt che der Allerhochste aus nichts erschaffen. Vietrodorus, Anaxonder sand anderen find der bethorten Meinung gewesen / Dag ein ungahlbare Ungahl fene der Welt; ben und ift es ein fester Glauben/ und unlaughare Warbeit daß nur eine Welt seine. In principio cres it Deus Colum & terram &c. und solle die Welt/nach Aussag Balili und vieler heiligen Batz ter / Din 27. Martii worden erschaffen sonn/an welchem Zag auch Gottes Sohn die Menshe beit angenommen; febr viel thun fürwizig nachgrüblen / wie lang die Welt werde steben: Diefe aber follen wiffen / daß Gott fo gar folches denen Apostlen nicht habe geoffenbahret / ja ihnen dessenthalben ei en Ziemlichen Verweiß gegeben / weil sie solches zu wiss n begehrt; Non est vestrum nosse tempora vel mo ne nea, quæ Deus posuit in sur potessate: Die Engel selbst wissen nicht / wann das End der Belt werde kommen/ warum sollen wir diffalls so Nasen wigig senn. Niemand kan es mit dem Herz n sattsam erwägen / noch weniger mit Den Worten aussprechen / wie herrlich die Fabrica dieser Welt ime / sondern wir mussen alle mit dem Dav d aufschreien: Quam magnifi ata sunt opera tua Domine! Pl. 91 v 6. Wie herrlich find doch deine Werk / o HErr! und welches noch mehrer zuverwunderen / fo hat doch alles dieses der allerweiseste (Bott mit dem einigen Wortel Fiar eischaffen: Fiar, es werde die Sonnen/ welche nimmermehr an ihren Etrahlen erarmen folle: Fiat, es werde der Mond / welcher bald alt / bald jung / und mit folcher umwechslender Gestalt allen Ges schöpffen nuten folle: Fat, es werden Die Stern / Die Da wegen des allzugroffen Sonnen-Liechts benn Zagfich nicht follen blicken lassen / entgegen aus der Nacht sollen sie einen halben Mittag machen: Fiat, es werden die Planeten/welche mit ihren unschuldigen Flammen/die nugliche Influenzen follen spendieren: Fiat es werde das Reuer / und je mehrer es zu zehren und zu naschen hat / je mehr solle ihme der Dung rwachsen: Fiat, es werde der Lufft/ welcher bald mit Fuer/bald mit Waffer folle schwanger gehen; Fiat, es werde das Meer / so da im= merfort von den Winden gefopt wird / entgegen foll es sieh von dem Gestatt bewegen / und Daselbst sein aufgebäumte Hoffarth sinken lassen; Fiar, es werde die Erde / welche Rugel in ihrem Gewicht / und Bider-Gewicht folle iren hangen / und beständig verharren; solcher getratten find alle diese Daubtstück durch den einigen Befehl des Allerhöchsten bervor kommen/ imd dieses insgesamt hat Gott erschaffen : Erstlich wegen fe ner / dar urch au gigen / sein uns endliche Allmacht und Beißheit: Nachmals auch alles zu Nugen des Menschen: Dahero spricht mein heiliger Natter Augustinus: Colum & teira, & omnia, que in eis funt; Ecce undique mihi dicunt, ut 'e amem, nec cessant dicere omnibus, ut inexcusabiles sint, Lib. 10. Confest. c. 6. Himmel und Erden / und was in derse ben ist / die sagen mir allerseits/ ich foll meinen Gott lieben / und bören auch nicht auf / folches zu wiederhohlen / damit sich die Leute nicht haben zuentschuldigen: Die sieben Planeten am Baitel, Die 12. Zeichen im Zodiaco, over Thierfreis/ die ungahlbare zwiserende Stern/ sagen nichts anders/ als: ut te amem : Sch foll dich Gott lieben : Die Bogel im Lufft mit ihrem Gefang; Das Gefang mit feis nem Unterfebied / Der Unterschied mit femer Lieblichkeit; Die Lieblichkeit mit Der Berharrung/ sagen mir nichts anders als ut te amem : Der Ochs mit seinem Nehren; das Pferd mit sein nem Hunnen; der Efel mit feinem Schreven/ der Bar mit feinem Brunten/das Schwein mit feinem Gronnen das Schaaf mit feinem Bleeven der hund mit feinem Bellen / der Wolff mit feinem Beulen/ der Habn mit feinem Radben/ die Benn mit ihrem Gackenen/die Ganfi mit ihren Schnaderen ze. Alle di. fe fagen nichts anders / als: us ce amem, ich foll dich Gott lie ben/ als ihren so wunderbarlichen Schöpffer: Im Meer die Fisch/ im Meer die Abentheuer/ im Meer die Muschel/ im Meer die Perl/ im Meer die Co. allen/ im Meer die QGellen/ des Meers Ubrand Zulauff; fagen mir nichts anders, als: ut te amem, ich foll dich Gott lieben: Auf der Erden die fruchtbare Baumer / mit diesem die nutsliche Burzeln/ mit diesem ein jedes Graffel/ mit Diefem die wohlriechende Blumen/ mit diefem die gefunden Rrauter / die febrenen alles nichts anders as: ucceamen, ich foll dich Gott als einen Erschaffer aller Ding / lies ben / loben und preisen: Darum hat Gott diese sehone / fünstliche und köstliche Welt erschaf: fen / Darmit der Mensch die Werk der Allmucht Gottes moge sehen / durch das Sehen / sich

## Pabel.

In stummer Mann hat mit überaus schönen und beweglichen Worten einen Blinden gebetten; wann er einemahl einen Harpfenisten geselhen / welcher ber Kunst wohl kindig / er möchte ihme doch solchen weisen / damit selbiger mit Meuse seinen thörischen Sohn / welcher eine Zeit her ganz melancholisch / mochte aufraumen: Mein Bruder sagt der Blinde / ich hab unlängst einen solchen stattlichen Musicauten gesehen; dahero will ich dir meinen krummen Buben lephen / der nicht gehen kan / dannt derselbe allenthalben nachfrage/will nicht zweissten / daß er inst werde antressen: Indem num der Bub durch alle Gassen gelossen / da hat er endlich besagten Farresenisten angertrossen welcher aber keine einige Hand hatte; diesen hat gleichwohl der Bub überredet/daß er endlich mit der fillen Music den Thorifchen luftig gemachet/der Blinde hat mit Bermunde. rung jugefchauet/und der Stumme hat den Spielmann über alle maffen gelubet und hervor gestrichen Der Krum. me hat nut hochften Begnugen herum getanget/alfo daß folches im Sang bald lautmahrig worden/endlich ift anch ein Rarr darzu kommen / deme diefer Poffen fo mohlgefallen / dag er darüber ein groffes Jubelgefdren erhebt: Die Beigheit hat hierinder Radhricht erhalten / und wolte diefes Spiel nicht verfaumen / nachdem fie endlich nach Genügen diesem Possen zugeschauet / da fagte sie endlich mit ernithafften Worten / da sehet ihr einen eie gentlichen Entwurff / der kindischen / narrischen und abgeschmachen Welt. Kindisch find alle diejenige / welche ein Rog um eine Pfeiffen geben; findifch ift es / wann man ein Buch um einen alten Schuch gibt; findifch wann man eine Stadt um ein Blat gibt; kindisch wann man einen Saafen um einen Wafen gibt; kindisch und aber kindisch wann man eine eitle und kurzwelpende Wollust um die ewigen Freuden verschwendet: Dissalls ist Esan kind die gewesen wie er die Primogenitur oder Wirde der ersten Geburt um ein schlechtes Linsenmus vertandlet: gleichwohl gehetes össter also in der Welt her: Narren sind alle dieselbige / welche nichts sörchten / also seneca, Epitt. 36. Mente lapsi non tweent motten Die keinen Verstand haben / sörchten den Tod nicht: Zu Wien Au. 1683. in währender Belägerung ist ein Narr / den sein Gerr/ so eilsertig in die Flucht gangen / 31 Bauß gelaßfen / ohne Schen auf die Pasten hinansgegangen / und immer geschrien / Narrn! Narrn! was ist das schiessen daraus / ihr verderbt die Mauren / unangeschen die Kugeln ober seiner / neben seiner stets gestogen / so hat ihn doch keine getrossen. Dieser Narr hat den Tod nicht gesorchten / aber noch großere Narren sind diese / so den ewigen Tod nicht forchten; die griffte Rarren / welche das ewige Fener nicht forchten. Narren und über Rarren / welche ohne Furcht Gottes leven: Doch gibt es viel dergleichen in der Welt: Abgeschmach sind auch alle dieselbige / welche sich also verlieben in die Dede und schnöde Welt / dero Speisen weder gefalzen noch geschmalzen / und dero Freud allzeitetwas widerwärtiges in sich halt: Ein bisel Honig hat Jonathas geschleckt wider Das Gefet / und kaum daß er foldes durch den Schlund hinunter gebracht / da hat er alfobald gefeuffget / er werde dessenthalben das Leben verlieren; einem Geighalsist das zusammen geraspelte Geld eine sondere Freud, aber sibe! dieser Braten ist gleichwohl gespielet mit vielen Sorgen und Kimmernuß, und indeme die Vigilien der Heiligen nuglich / so bringet ihm doch seine Vigil zum Teusel. Bleibt demmach ganzlich darben / daß die Belt / Citten halber / in vielen Dingen findifch, narrifch und abgeschmach fene. Mithin befihle ich



mich Gott / und lag der Welt über ihren Spott.

# Megister. Aller merckwürdigen Sachen des gegen-wärtigen Buchs.

| 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Blumen unterschiedlicher Namen. 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berglauben ist sündlich. fol. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oiner Paulien aloich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Setymatetriffunding. fot. 172<br>Eldler erhaltet einen Bauern benm<br>Leben. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bohmer-Wald 18: Wochen gebrunnen, 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bock befrenet ein Schloß von der Belages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uffen werden mit Stiefflen gefangen. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rung. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| faufft Wein. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brunn wunderlicher Natur. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| will sich barbieren. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>C.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Acker der Armen unverlet bom Schauer. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cameel lehrnet einen Indianer das Ilve Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S. Alterius mit feinem Dirtenftab erweckt eis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | riabethen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The Committee of the state of t | Catharina de Cordona lernet lesen vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Allstern rufft Wein aus. 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beiligen Geist. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Allte Rathgeber sennd nicht zu verachten. 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cometstern giehen den Sunder gur Befehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sepudzu verehren. 167.168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rung. 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altes Mutterl erlangt das verlohrne Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fennd in unterschiedlichen Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sicht. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gesehen worden. 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antæus streitet mit Hercule. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der Weiber ziehen nichts gutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ummens Sinnbild der Emfigkeit. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nach sich. ibld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arbeit an Sonn-und Fenertagen umfonft. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m . f !! ! - 215 !! f f f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Argwohn ein grosses Ubel. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Ereuk iff zu verehren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Arzenene ist mit GOtt zu brauchen. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The same of the sa |
| ist nicht zu verwersten. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AveMaria auf einer weissen Lilien zu sehen. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Decius lafft sieben Bruder verbrennen. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mariæ der Mutter Gottes angenehm. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Demutigist besser zu senn/als hoch steigen. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Desirtue Orushansiis and anolis in an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Doner hat unterschiedliche Burckungen/ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bacchus- Bruder wird ausgezahlt. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | schlagt einen Gottlosen Spieler. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bach von dem S. Patritio ausgetrucknet. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | verwüstet Traidfelder. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Baum wunderlicher Urten. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Donau-Strohm ausgetrucknet. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| foll Schuch tragen. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> 552</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bauer würfft den Pfleger in Bach. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Enffer Seelen zu gewinnen. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wird geschoren. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chestand harter Stand/ 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dessen Schalckheit. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enchbaum neiget sich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zahlt einen Edelmann aus. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | beflagt sich gegen dem Wind. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fallt von Baum. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S. Emerentianus würcket groffe Wunder. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wird General über die Türkische Ir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einsiedler sieht Teuffel auf einem Closter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mee. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Car Cibara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vertreibt einen Nebel. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eltern sollen senn ein Spiegel der Kinder. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| stellt sich lahm. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cial Colombia Cial and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| glaubt einem Astrologo. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eitle Ehrzu fliehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beichtvätter sollen mehrer gutig als scharff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erde wird von dem H. Leufrido verflucht. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fenn. 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erdbidem bringen geoffen Schaden. 197.198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beicht loscht aus die Schuld. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Esel macht den Weinstock fruchtbarer. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Betrug meidet das Spielen. 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | verehrt die H.H. Reliquien. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berle zu Loretto / worauf Die Wildnus der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | will gleich einem Hundlein scherzen. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mutter Gottes. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eißzapffen brennen wie Holtz. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eines groffen Werths. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Excommunication nicht zu verachten. 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berg durch das Gebet stehet still. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>§.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Betrachtung des Lendens Christi bringt grof-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fackel/so gebronen/hab nicht abgenomen.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sen Nuken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fasten soll man halten. 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bethen ist Gott in allen Orten angenem. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Faule Leuth sind dem Teufel angenehm. 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Feuer gibt einem liederlichen Jungling eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| muß man beständig. 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /.0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bettler stellt sich todt. 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gute Lehr. Feuerstamm ein Vorbott des Lodes. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wird von einem Buben angeführt, ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| verbrennt den Fuß. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Feuersbrunst bringen Schaden. 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beutmacher verliert seine eigene Kleider. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fleisch in Fisch verwandlet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bienen oder Immen Natur. 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fliegen bringen viel taufend Soldaten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| machen aus Wachs ein Anrchel dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pferde um.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hochwürdigen Gut des Altars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. Franciscus erhaltet den Ablaß durch Ros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sen in Winters Zeit. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C c Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Freundschafft der Welt unbeständig. 84                         | Jugend jum Bofen geneigt. 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fürsten sollen gutig fenn. 186                                 | Jungfrausso blindsfan sauber glocklen. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6.</b>                                                      | Jüngste Tag entseklich. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geld lenhen schlägt ein Schlaffender ab. 92                    | Job leidet amganken Leib. 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gebeth der Heligen ist kräfftig. 104                           | <b>深</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gedult der fromen und heiligen Leute. 171                      | Rauffmann wird betrogen. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beistliche / auch tadelhaffte / soll man ehren.                | Kälte schädlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.10                                                           | Kaken-Bikllrsach des Tods. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geißlung Christientseklich. 49                                 | ist eine Speismeisterin. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Glauben ohne gute Werck ist Gott nicht ans                     | will ein Cameel senn. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| genehm. 145. & seq. Seleifiner von GOtt gestrafft. 139. & seq. | bringt guten Dienst dero Tod. 114<br>Rinder sollen die Eltern ehren. 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| item 28                                                        | Amder soken die Stern ehren. 169 ungehorsame werden von SOtt ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beikiger wird von Maufen gebiffen. 174                         | frost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| strebt gåhen Zods. ibid.                                       | strafft. 51 dero Zucht durch die Baren entworfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Goldüberfluffig im Konigreich Peru. 79                         | fen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gott belohnt mit gleicher Mung. 94.115.126                     | Kyrchen soll man verehren. 63.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sollt geliebt werden. 99                                       | Rurchen: Rauber werden von Gott gestraf:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| follt geliebt werden. 99 ist aller Sieg zuzumessen. 121        | fet. 1 1011111111 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| will Tag und Nacht gelobt senn. 124                            | Rlippen sennd Ursach des Schiffbruchs. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| betracht die Mennung und nicht das                             | Rleider-Pracht übermässig. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Werck. 129                                                     | Rohlbrenner gibt einen Astrologum ab. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| schlagt mit wenigen viel tausend. 131                          | Kothkeffer ein Sinnbild der Wollust. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| seine Gnad zur Seeligkeit nothwen:                             | Korn-Aleher haben einen Streit. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dig. 132                                                       | Kraut wachset in Gestalt eines Creuk. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fraffet die Gotteslästerer. 132                                | Rrieg ist ein harte Ruthen. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| man soll ihm danckbar senn. 138                                | einegrosse Straff. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| theilt aus seine Gaben nach Gefallen.                          | forechtmässig nichtzu verwerssen. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IS 2                                                           | von GOtt geführt. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ergöhet offt die Seinigen. 141, & seq.                         | Rranck senn ist der Seelen Rutz. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gottslästerung Ursach alles Ubels. 150                         | Dalina Cura ici ant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grabschrifft eines Berschwenders. 118                          | Eahm senn ist gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gesats anieko sepnd nur für die Armen / und                    | Lahmerschlagt auf der Orgel. Leben des Menschen ein Nebel. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nicht Reiche. 133 Gugu ein Ursach eines Wortstreits. 46        | Leben des Menschen ein Nebel. 107<br>Leibsgestalt/so unsorm/nicht zu verachten. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gut/ so gestohlen/ gedenet nicht 67.195.196                    | Lew wuttet mit dem Efel um den Vorzug. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Suit to detroitem descrite mare of 1.2) 1.20                   | Hellt fich Franck 26, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hagel eine Abstraffung unserer Gunden. 20                      | lernt uns die Danckbarkeit. 1138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hahn gebratener wird lebendig. 156                             | Lewentank hat einen schlechten Ausgang. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kenden verehren ihre Gotter mehrer als wir                     | Lieb macht Narren. 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Christen den wahren GOtt. 113                                  | Ludwig König in Ungarn erstickt im Morast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kenenfedern wachsen aus den Wangen. 150                        | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Heuschrecken thun Schaden. 191                                 | Eugenschmid sennd saspect. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Her macht Wetter. 106                                          | muß ein gute Gedächtnus ha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hugelist dem S. Madonio eine Schang. 34                        | ben. 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Himmel ist alles werth. 119                                    | Lufft zeigt wunderliche Zeichen. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hirschen lieben an einander. 131                               | veracht den Erdhoden. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| trägt ein Erucifix zwischen dem Ge-                            | AND THE OF THE PARTY OF THE PAR |
| wenh. 132 folgt nicht dem guten Rath. ibid,                    | Maria die Seeligste Mutter Gottes vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                | fündiget Hunger und Wohlfeil. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hunds Treue. 1111 ibid.                                        | ist ein kostbares Perle. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wird erstochen. 112                                            | eine Veschützerin der Stadt. 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dem Teufel verglichen. ibid,                                   | Mässigkeit verlängert das Leben. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Figure 187                                                     | Mehl mit Gips vermischt. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| will ein Batter sein Kind umbringen. 188                       | Mensch muß auch arbeiten. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.                                                             | soll sich besteissen um ben Himmel.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jud trägt eines Chriften Mantel. 16                            | foll in seinem Stand verbleiben. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| wird von einem Rauffmann ausgezahit.                           | foll sich seiner Sunden nicht ruh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 102                                                            | men. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| empfängt das Hochwürdige Gut. 109                              | fonicht gern bethet/stehet in Gefahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| macht Zauberen mit einem Schwein-                              | foll nichts aus Thm machen. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hennd abgesagte Feind der Christen. ib.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Meer weicht auf 1000. Schritt zuruct. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kenquien ver Heingen bringen einen fruchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dem trauet ein Kauffmann nicht. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | baren Regen. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| träget eine steinene Bildnus der Mut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der H. man solls ehren. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ter GOttes. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Regen verbotten. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Xantus will es austrincken. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Blut geregnet. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mefopfer soll man mit Andacht benwoh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Waiß geregnet. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nen. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Regenbogen hat drey Farben. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maus verfolgen einen König in Polen. 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ein Zeichen des Friedens. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fressen einem die Schuch. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zwen werden gesehen. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Muhlstein kostbarer Stein. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bestättiget ein aufgerichte Bru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Muffiggang eine Laiter jum Galgen.' 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | derschafft. 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mittel für die Ralte. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reichthum sehr gros. 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mond gieht den Menschen. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reichen Mans Verdamnus bie Urfach. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hat Audienz ben dem Jupiter. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rompranget mit 7. Hugeln. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ein wunderliches Araut. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rohr ein Sinnbild der Unbeständigkeit. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hat ein Anab auf der Bruft gehabt. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rosen löschen die His. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mohr wird für den Teuffel gehalten. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Regina Cœli Lætare. Ursprung. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The state of the series of the | Troping contraction titilitation 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Machtigall ein Sinnbild der eitlen Ghr. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| des Lobs Gottes, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sand am Uffer ein Sinnbild der Zahl der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| macht eine Taffel-Music. 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perdammten. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wird eine Speiß des Raubvo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ausgesäet/wachset auf/wie der schön-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gels, ibid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ste Waik. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marren allerlen. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | verrathet einen Dieb. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| schlägt seinem Heren auf die Nasen. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sälbling wie zu fangen. 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Natur unterschiedlicher wilden Thieren. 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schatten wird von einer Schaar der Hone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rechsten soll man dienen 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nen gemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| foll man nicht verachten. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SS. Sacrament des Altars wird von den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neid ein wildes Thier. 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unvernünfftigen Thieren verehrt. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Moth eine Mutter der Laster. 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erfordert reines Gewissen. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sanfftmuth stehet der Ohrigkeit zu. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obriakeiten sollen die Unterthanen nicht hart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seel des Menschen unschätzbar. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| halten. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schloffer/10 fest und starck. 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schnee denen Closterfrauen dienet in den Cis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Delberg pranget mit drepen Wunderwers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sternen an statt Wassers. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cten. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schmaroker wird mit langer Nasen abge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ochsen verschonen die Traidfelder. 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wiesen. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tanken im Stall. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Simon Magus wird geköpfft und wieder les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| arbeiten am Sonntag nicht. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| begehrtSchmalzkochzumFutter.164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sonnenstrahlen dienen an statt einer Stans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oringa die Heil. Jungfrau verhindert der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gen. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Morgenroth Aufgang. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonn will in Chestand tretten. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Desterreich das Durchl. Hauß verehrt alles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wird von Mutio dem Einsiedler ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mahl das Hochwürdige Gut des Altars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hemmet. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| p. ss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soldaten fliehen die Pest. 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Våbstliche Würde soll man verehren. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonntag soll man heiligen. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mfau ein Sinnbild eines hoffartigen Weibs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spielen creukiget Gottes Sohn auf ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | neues. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| verliebt sich in eine Jungfrau. 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spat ein Sinnbild der Wolluft. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| begehrt von der Gottin Juno eine flare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~ is in ~ this is a second of the second of |
| Stimm. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pfarehere wird verzaubert. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Singen ist Wort angenehm. 149 Spinnerin ein Ebenbild der Emsigkeit. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAR THE CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~! E. F C. ( E. F. !)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lässt nicht mehr aussissen ein Weib. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stadt so groß/ lang und breit. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prediger sollen lind und scharff senn. 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schwahn ein Vorbild der Gleißneren. 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Priester ohne Tugenden sennd nicht zu ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sagt vor den Tod des Hugonis. 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| achten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | liebt die Einsamkeit. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pest-Zeit erschröcklich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schwein ein Sinnbild der Undanckbars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ist Ursach die Sund. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Feit. 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Patron der H. Rochus. 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stein so wunderlich. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | des Davids ein Sinnbild der Ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reliquien S, Quirini erwecken einen Bron-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mahnung der Oberen. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | so tostbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Civilly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| The state of the s |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sterne sind Vorbotten des Lodes. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wogel so wunderlich. 143                                                    |
| der H. H. dren Königen neue er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wachsen auf den Bäuinen. 144                                                |
| schaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bedauren das Lenden Christi, ibid.                                          |
| Sterben kan man wo man will / nur gut. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unbeständigkeit in Guten.                                                   |
| Sterbende lenden groffen Streit. 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Untrauts in Evangelio 10. Duschel.                                          |
| Schulmeister soll schönes Wetter ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Undanckbarkeit wird von Gott gestrafft. 128                                 |
| den. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vorwik bringt Schaden. 142                                                  |
| Sünd eine Wurgel aller Straff. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urthlen soll man nicht den Nechsten. 45 128                                 |
| auch die mindeste wird von GOtt ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unzucht bringt groffen Schaden. 148                                         |
| strafft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\mathfrak{W}.$                                                             |
| Sunder soll nicht verzagen an der Barmher=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wahlfisch Grösse und Länge. 159                                             |
| higkeit Gotten. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wird für ein Infel gehalten. 160                                            |
| T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wallerguß bringen Schaden. 183                                              |
| That ist worden zu einem See oder Wen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wasserkunst so kostbar. 61                                                  |
| her. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Weib soll sich in des Manns Amtnicht ein=                                   |
| Lauben geben Botten ab. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mischen.                                                                    |
| verzeichnen mit Traidkörnt den Vea-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | follmicht Wein trincken. 182                                                |
| men Maria. ibid. & leq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Welt - Menschen trachten nach groffen                                       |
| sindeinfältig. ibid. & leq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eituln. 75                                                                  |
| Shau Gedeonis ift em Sinnbild eines guten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Welt im Frühling erschaffen. 93                                             |
| und bosen kandsfürsten. 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dero Beschreibung. 199 200                                                  |
| mißgebraucht wird von GOtt ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | findisch und närrisch. 200                                                  |
| strafft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wein trinken ist nicht verbotten. 30                                        |
| H. Lauf erhaltet eine Königin von dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Weinsauffer schlafft auf der Hunersteigen 50                                |
| Scheiterhauffen. 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weinstock soll 4. Trauben haben. 18                                         |
| Teuffel bringt ein 5. jahriges Tochterlum. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weinleesen sehr reichlich.                                                  |
| förcht die Menschen. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wind werden 4 gezehlt. 27                                                   |
| ist ein Betrüger. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | werden verkaufft. ibid.                                                     |
| hat das Tangen erfunden. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Winter hart angehalten. 99                                                  |
| machen Wetter. 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wolfen tragen die Apostel nach Jeru-                                        |
| 10111 :22 (40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | falem. 1'6                                                                  |
| nimt die Matur eines Uffen an. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Woll wird gebraucht ad Pallium des                                          |
| hilft eine Anrchen bauen. ibid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergbischoffens. 123                                                         |
| Tempel des Friedens. 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| S. Theodulphus macht einem Bauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wolff ein Sinnbild der Heuchler. 193                                        |
| grave Haar. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | & fequ.                                                                     |
| S. Thomas der Apostel der gerechteste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wird sahm gemacht.                                                          |
| Jurist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | halt sein Versprechen nicht. ibid                                           |
| an dessen Abend grunet ein durrer Wein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wunderbahrliche Wurfung des Don-                                            |
| flock. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ners. 23                                                                    |
| Tod ist der beste Gutthäter. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Würden seind Burden.                                                        |
| Todte soll man ruhen lassen. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wunden der H. Seiten Christischer groß. 65                                  |
| Traidt-Verderbern legt man kein Brod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Simbild der H. Tauff. ibid.                                                 |
| auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oahl a die Minnhild San Allanhailiaitean                                    |
| U. C. C. C. C. seaulaffet miss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zahl 3. ein Sinnbild der Allerheiligisten                                   |
| Vertrauen auf GDTE verlaffet nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drenfaltigfeit. 11.882                                                      |
| mand. 87. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
| S. Vincentius Ferrerius vertreibet mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zung ein schädliches Glied. 126<br>Zauberin erwecket eine Feuersbrunft. 196 |
| Wenhwasser Heuschrecken. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Onthogenit eringener eine Rengenantmille. 130                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |

Errata, so den sensim verdunken / sic corrige.

Tartara, lege tartara, fol. 47. Maun/Mann. 37. durchgemischet/durchgewischet. 62. Sand, Wercker/Sandwersser, 71. Agni, Ayni. 44. Joan. Jon. c. 2. 74. Ebce, Ecce. 76. befleidet/beleidiget. 94. Wölfs sung/Wölfs. 99. Lebens. 99. Lied/Lieb. 100. Weid/Weib. 106. Plaß/Plag. 112. weitssichtig. 119. Naui, Narni. 66. Gedichten/Wichtigen. 122. a, ia. 133. was/das. 144. ist/List. 144. hals ben/haben. 156. Sines/Emer. 176. Placabili, placabilis. 186. Elazari, Eleazari, 187. Coucesta, Concusta. 198. potius, positus, 200. Querena pura, Querenapueca. 151.





